

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

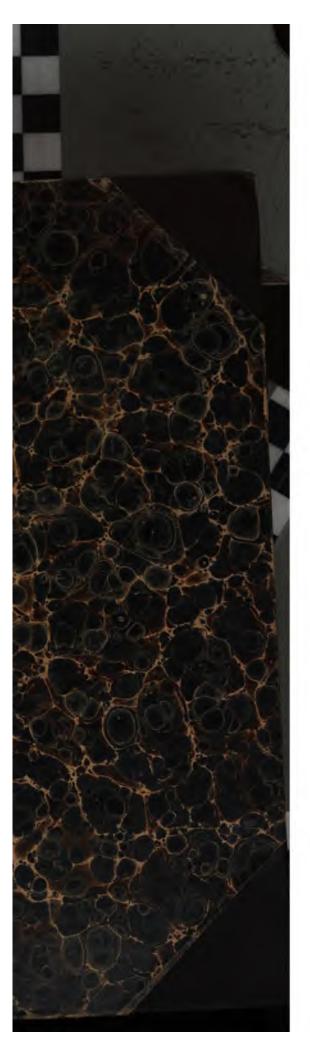



# Pilturilige Zeitligrift

herausgegeben von

# Seinrich von Spbel,

o. 8. Profeffor ber Gefchichte an ber t. Lubw.-Max.-Univerfitat in Manden.

3weiter Banb.

München, 1859.

Literarisch-artistische Anstalt der 3. 4. Cetta'schen Indhandlung.

# In a minimum tidle

Militrich tra Sn

162517

# Inhalts = Uebersicht.

|            |              |       |        |        |      |                  |                  |        |             |              |       | Cent |
|------------|--------------|-------|--------|--------|------|------------------|------------------|--------|-------------|--------------|-------|------|
| Der Be     | rfassungsta  | ımpf  | 301    | anbs   | geg  | en Dä            | nemart.          | . 28   | lon         | R o R        | rab   |      |
| 902 (      | urer. II     | . (ජ  | hluß)  |        |      | •                | •                |        | •           |              | •     | 1    |
| Der Bo     | lkaufstanb   | in    | Engl   | lanb   | im   | Jahre            | 1381.            | 281    | on          | <b>G</b> . § | Ber=  |      |
| get        | nroth        |       |        |        | •    |                  | •                | •      |             |              |       | 51   |
| Die alth   | öhmifgen     | Dan'  | bſģri  | ften   | unb  | ibre &           | ritit.           | Bon    | €.          | Bal          | a d y | 87   |
| Entgegn    | ing auf be   | n A1  | iffat  | bes :  | Hrn. | Balacty.         | <b>B</b> on      | May    | <b>18</b> 1 | lbin         | ger   | 112  |
| Ans ber    | fpanische    | n C   | ortes  | bon    | 18   | 10. 18           | don H            | erme   | un          | <b>28</b> a  | n m-  |      |
|            | rten         |       |        |        |      | •                |                  |        |             |              |       | 118  |
| Ueberficht | ber hifto    | rifce | t Lite | ratur  | be8  | Jahres           | 1858             | (For   | tfebu       | ng).         |       |      |
| _          | Dänemart     |       |        |        |      | •                | •                |        |             | •            |       | 176  |
| 10. 8      | Belgien      |       |        |        |      | •                |                  | •      |             |              |       | 180  |
| 11. 8      | ranfreich    |       |        |        |      | •                |                  |        |             | ,            |       | 205  |
| 12.        | Spanien u    | 1b B  | ortug  | aľ     |      | •                |                  |        |             |              |       | 282  |
|            | Italien      |       |        |        |      |                  | •                |        |             |              |       | 237  |
| 14. U      | ingarn unl   | Sie   | benb   | liraen |      |                  | ;                |        |             |              |       | 244  |
| 15. %      | •            |       | •      |        |      |                  |                  |        |             |              |       | 245  |
| •          | luglanb      |       |        | •      |      |                  |                  | •      |             |              |       | 249  |
|            | Efirici      | •     |        |        |      |                  |                  |        |             |              |       | 259  |
|            | driechenlau  | ь     |        |        |      |                  | •                | •      |             |              |       | 263  |
|            | Eine "U      |       | Фе 28  | iblioa | rabb | ie be <b>s</b> 1 | 1eun <b>1e</b> 6 | nten 9 | abrb        | unbe         | rte." |      |
| . •        | einem of     | •     | •      | _      |      |                  | • •              |        |             |              |       |      |
|            | re Literati  | •     |        |        |      | _                |                  | •      |             | e Œ          | caeb- |      |
|            | . Bon T      |       | -      |        | _    | -                |                  |        | •           |              |       | 269  |
|            | Memoiren     | •     |        |        | -    |                  | -                | -      | -           |              |       | 327  |
|            | Beschichte S |       |        |        |      |                  |                  |        |             |              | •     | 343  |
|            | v. Grumt     |       |        |        |      |                  |                  |        |             | •            | •     | 408  |
| ~~~        | 4. Dimme     | wy.   | -      | . 0.,  | - B  |                  | '                | •      | •           | •            | •     | 100  |

|             |        |        |        |         |        | E 14    |        |        |        | Ceite  |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| ötäbtegefd  | 400    |        |        | 9.54    |        |         | ~      |        |        | 443    |
| istorischen | Liter  | atur   | bee :  | 3ahre   | 8 185  | 8 (30   | hluß). |        |        |        |
| Nieberla    | nbe    | *      |        | *       |        |         |        |        |        | 458    |
| n. Oftaft   | en. C  | hina   |        |         |        |         |        | 4.     |        | 471    |
| ien. Bort   |        |        |        |         |        |         |        |        |        | 474    |
| terinbien   | unb    | ber S  | Indife | he Ar   | chipel |         |        |        |        | 491    |
| fien unb    | bie S  | danfa  | justä: | iber    |        |         |        |        |        | 493    |
| bien        | 188    | 200    | Op.E   | .00     | 3.0 PE | Mr.     |        |        |        | 495    |
| ita .       |        |        |        |         |        |         |        |        |        | 500    |
| bamerita    |        |        |        | 4       |        |         |        | 14     |        | 501    |
| tel = unb   | Süb    | amer   | ifa    |         |        |         |        |        |        | 506    |
| hträge zu   | r Lite | eratu  | r-lleb | erficht | bes 1  | . unb   | 2. 8   | eftes  | 0.63   | 509    |
| achrichten  | bon    | ber    | hifto  | rifder  | t Con  | ımiffic | n bei  | ber    | fgi.   | bayer. |
| emie ber    | Biff   | enfche | ften.  | -       |        |         |        |        | 1      | -6     |
|             |        |        |        |         |        |         | i da   | n.     | 100    | - 11   |
|             |        |        |        | ,       |        |         |        |        | CEA    | 130    |
|             |        |        |        |         |        | 800     | -      | To 1   | 180    | point. |
|             |        |        |        |         | 16.00  |         | -      |        | -      | 4      |
|             |        |        |        |         |        |         | 1      | -      | ů mo   |        |
|             |        |        |        |         |        | -       | 1      | 1 3    | field. | n La   |
|             |        |        |        |         |        |         |        | letol. | 38     | -      |
|             |        |        |        |         |        |         |        |        |        |        |
|             |        |        |        |         |        |         |        |        |        |        |
|             |        |        |        |         |        |         |        |        |        |        |

# Der Berfaffungstampf Islands gegen Danemart.

Bon

#### Roures Meurer.

Π.

Die Wendung, welche in bem Berhalten ber banischen Regierung feit bem Frühjahre 1850 einzutreten begann, scheint in Jeland junachft unbeachtet geblieben zu fein und jedenfalls fühlte man fich burch bie Bergogerung nicht entmuthigt, welche hinfichtlich bes Zusammentrittes ber im Rescripte vom 23. September 1848 zugefagten Berfammlung sich ergeben hatte. ') Rach wie vor zeigte sich bie periobische Breffe thatig fur bie Erörterung ber Berfaffungefrage. þjóðólfr, von Sera Sveinbjörn mehr feurig als masvoll redigirt, verficht noch immer mit aller Entschiebenheit ben nationalen Liberalismus bis in feine außerften Confequengen. Scharf betont er, 2) baß das Berhältniß Islands zu Dänemark nur das einer Personalunion, und bag bie Lanbesverfassung ber Infel nur eine wahrhaft constitutionelle sein konne; als ein nachzuahmendes Muster stellt er die Norwegische Berfassung auf, und bringt eine übersichtliche

<sup>1)</sup> Eine Uebersicht ber Borgange bis in ben Beginn bes Jahres 1852 gewährt ein Auffat von Jon Sigurdsson in Ny felagsrit, 1852, S. 100-132.

<sup>2) 1850,</sup> S. 118. Diferifde Beitfcrift IL Band.

# Ronrab Maurer,

Brundzuge, ') tampft für bas fuspenfive Beto, mel-) und erörtert ihre Beftimmungen über Abanberungen ) ein weiterer Artifel tritt für bas freie Berfammb fucht bie Bortheile feiner Anwendung auf die Erer Fragen hervorzuheben, bespricht auch wohl ben eien und ber Regierungspreffe; ') eine Bufenbung vollftändig ausgearbeiteten Berfaffungsentwurf fammt ntschieben oppositionelle Haltung bes Blattes bat auch Folge, bag bie Stiftebehörbe vermöge ber ihr guüber bie Lanbesbruderei (!) beffen weiteren Drud n gu Befchwerben ber Redaction und felbft gu einem Beit rubiger und befonnener tritt ba= u. bgl. m. gelehrten Rirchenhiftorifer, Dr. Petur Petursson, Lanztidindi, auf; aber auch biefes ftreitet fcharf geonale Gelbstftanbigfeit ber Infel. Schon in ihrem Böhler hatte die Rebaction ihren Standpunkt binaffungefrage angebeutet; in einem eigenen Artifel unn noch bes Näheren ausgeführt. 1) Als absolut t biefer bie Errichtung einer einheitlichen, felbftftaneborbe im Lanbe felbit, beren Mitglieber perfonlich

bie Ausbehnung ber Competenz bes Allbings, welche felbst wieber burch eine zweckmäßigere Organisation besselben bedingt sei; die ziemlich complicirten Borfchläge bes Berfaffers laufen babei auf ein Zweitammerfoftem binaus, beffen zweite Rammer aus 18, in freiefter Beife gemählten, beffen erfte bagegen aus 8 Mitgliebern befteben folle, welche die zweite Rammer aus bem geiftlichen und weltlichen Beamtenftanbe zu mablen batte. Beiterbin befpricht bas Blatt in amei von verschiedenen Berfaffern eingefandten Artifeln einen Berfaffungsentwurf, welchen ein paar Privatleute hatten in Druck ausgeben laffen; ') eine Reihe von Auffagen vertheibigt bas abfolute Beto gegen bie Angriffe bee Pjodolfr; ') in einer weiteren Zusendung spricht sich ein Beamter für eine möglichft innige Bereinigung Islands mit Danemark aus, was bie Redaction zu ber Bemerkung veranlaßt, fie halte ihrerfeite möglichste Trennung ber innern Angelegenheiten im Intereffe beiber Lande gelegen, wenn fie auch anerkenne, bag andere Fragen als bem Gefammtreiche gemeinfam behandelt werben tonnten; 3) ein Bauer schlägt, nicht ohne einen wehmuthigen Blid auf bie bevorstehenbe Bermehrung ber Steuern ju werfen, eine noch weit grundlichere, aber auch weit verzögerlichere Art ber Berathung bes Berfaffungsentwurfes vor, über welchen er alle einzelnen Gemeinben einzeln gebort wiffen will; ') der Amtmann Paul Melfted fendet in der Erwartung, daß ber bevorstehenben Berfammlung nach bem Borbilbe von Danemark bie Feststellung ihrer eigenen Geschäftsorbnung überlaffen bleiben werbe, einen ausführlichen Entwurf einer folden fammt Motiven ein, 5) u. bgl. m.

Berrath schon die Haltung ber politischen Presse bas lebhafte Interesse, welches bas Islandische Bolf an der Aufbesserung seiner Berfassussaustände bethätigte, so machte sich biefes nicht minder auf bem schon früher betretenen Bege freier Bersammlungen geltend.

<sup>1)</sup> Der erfte Auffat fteht S. 57-60, ber zweite S. 65-66; 69-71; 73-74; 77-79; 85-87.

²) ©. 117-122; 139; 142-144;

<sup>3)</sup> S. 145 - 146; vgl. S. 154 - 155, sowie þjódólfr, 1851, S. 235.

¹) S. 174—176.

<sup>5) ©. 146-148; 149-150; 157-158.</sup> 

#### Ronrab Maurer,

Februar 1850 hatte Sera Hannes Stephensen eine laffen zu Borberathungen in ben einzelnen Bahlbeter gemeinfamen Berfammlung, welche zu bingvellir bem Beginne bes Boltebinges ju halten mare; als ebung biefes letteren auf bas folgenbe Jahr befannt hatte er am 18. Juni feinen Aufruf erneuert, unb ilung zu Pingvellir auf etwas fpatere Zeit verscho-11. Auguft 1850 fant biefelbe in ber That ftatt. ') anner hatten fich eingefunden; boch mar nur bas ig, bas Weftland, wo furg givor bie Berfammlungen Kollabudir wieder gehalten worten waren, 2) fcwach nb ber Morben und Often völlig unvertreten blieb. einiger vorbereitenben Wefchafte wurde, unter bem ra Hannes, jur Berhandlung ber Berfaffungefrage leber biefe lag ein Butachten vor, welches bie Berlabúðir, und ein anderes, welches ber Borgarfjörður fowie eine Reibe von Bufdriften einzelner Manner; rbe gewählt, um über bie Frage einen Bericht gu hatte bereits in ber Berfammlung gu borsnes fich ausgesprochen, bag es bringend nothig fei bie Rebie Borlage eines Gesetzes über ben Hanbel, sowie betaillirter Rachweise über bie Budgetbeziehungen Islands zu Danemark in ber letten Beit. Aufangs mar bie Meinung gewefen, biefes Gutachten unmittelbar an bie Regierung einzusenben; bei ber Berhandlung aber stellte fich als zwedmäßig heraus, ba bie Berfammlung feineswegs aus allen Theilen bes Landes beschickt sei und überbieg bie Rurge ber Beit erschöpfenbe Berathungen unmöglich mache, baffelbe nur jum Begenftanbe weiterer Berhandlungen zu machen und beffen wichtigere Buntte in einen an bas Bolt gerichteten Aufruf aufzunehmen, bagegen beffen beibe Schlugbitten jener von bem zweiten Ausschuffe vorzulegenben Betition einzuverleiben. Beiterhin murbe bie Bahl von Ausschüffen in jedem einzelnen Bahlbezirke, sowie die Bahl eines hauptausschuffes befchloffen, welcher in Reptjavit feinen Git haben und in Berbindung mit ben Begirtsausschüffen Alles erwägen und erörtern follte, mas jur Borbereitung fur bas Bolfebing bienfam erscheine; überbieß follte ber Bauptausschuß in einem eigenen Blatte bie Gutachten ber Begirteausschüffe sowohl als seine eigenen aber bie Berfassungefrage berausgeben, und zumal auch über bie angeregte aber nicht erlebigte Frage nach bem Borzuge bes absoluten ober suspensiven kgl. Betos eine eingehenbe Erörterung bringen. Gewählt wurden in diesen Hauptausschuß ber neue Stiftamtmann, Graf Trampe, Professor Petur, bie Lehrer Jens Sigurdsson und Halldorr Fridreksson, und ber Student Jakob Guomundsson, als Erfatleute aber Affeffor Jon Pètursson und Sèra Sveinbjörn Hallgrimsson. Sowohl die vorgelegte Betition an ben König ale ber Aufruf an bas Jelanbische Bolt 1) wurde angenommen, und die Bersammlung trennte sich sofort nach zweitägiger Dauer.

Bunachst schien sich fur die Aussubrung ber gefaßten Beschlusse ein reger Eifer zu entfalten. Bereits am 23. August ließ ber Hauptausschuß zu Rebtjavit die erste Rummer seines Blattes erscheinen, ') und brachte in biefer unter Andern auch ben ihm aufgetragenen Aufsat

<sup>1)</sup> Gebrudt fteht letterer im Undirbuningsblad, G. 3-4.

<sup>2)</sup> Es ift bies eben biefes Undirbaningsblad, beffen vollstänbiger Titel oben i [6. 4 Anmert. 1 mitgetheilt wurbe.

# Ronrab Maurer,

Beto.') Um 9. Oftober murbe ferner in Repfjavit ezirksausschuffes vorgenommen, und auch in einer blbezirte wurde in entsprechenber Beife vorgefahren; fich Sinberniffe weiteren Fortschreitens auf ber einhn, und zwar von zwei Geiten ber. Muf ber einen beten feineswegs alle ober auch nur bie meiften hre Butachten ein, und einer berfelben erflarte fosichuffe gerabe beraus, bag und aus welchen Grunthun moge. 2) Antererfeits trat aber auch bie Repolitifche Bewegung im Lanbe mit fteigenbem Digmer vorbereitenben Thatigfeit hemmenb in ben Weg. 1851 hatte ber Sauptausschuß befannt zu machen, 1) er, Graf Trampe, fich feiner Amtegeschäfte wegen feiner Berfammlungen gurudgezogen, und überbieß er eingelaufenen Begirfegutachten burch bie ganbeset habe, fobag bie Fortfetung bes begonnenen agen ftatt in Repfjavit gebruckt werben muffe! Unnben war es nicht zu verwundern, wenn auch bei ebern bes Sauptausschuffes, ohnehin meift Beamten, Die eingegangenen Gutachten bon 8 Begirfen openhagen) gebruckt : pon ber Beritellung aber eines

fammlung felbft ließ fich allerbings nicht hintertreiben, obwohl ber Stiftamtmann felbft ein Berbot aller nungefetlichen Berfammlungen" erlaffen hatte; vielmehr tamen am bestimmten Tage in ber That etwa 140 Manner in bingvellir zusammen, um neuerbinge unter bem Borfite bes Sera Hannes zu tagen. ') Aber fehr ungleich war auch jest wieber bie Bertretung bes Lanbes, inbem ber Often nur 3, ber Norben und ber Westen gar nur je einen Dann gefandt hatten; von ben Mitgliebern ferner bes Hauptausschuffes war nur Sera Jakob Guomundsson ') erschienen. Diefer erstattete Bericht über bie Thatigfeit bes Hauptausschusses und übergab bem Borfigenben eine Ueberficht über bie Bezirksgutachten, fowie ein foldes welches zu fpat eingelaufen war um noch (im Auslanbe!) gebruckt werben zu können; bann wurde ein Ausschuß gewählt, welcher ein Gutachten über bie Berfassungsfrage vorlegen sollte. Am folgenden Tage erstattete Asfeffor Jon Petursson Ramens bes Ausschuffes Bericht, und es entfpann fich eine Debatte in Folge beren ber Bericht wenig veranbert, aber um einige Punkte erweitert angenommen wurbe. Weiterhin wurde beschloffen bie Begirtsausschüffe aufrecht zu halten, anftatt bes auseinander gegangenen Sauptausschusses aber einen neuen zu mablen. Damit trennte sich die Verfammlung, und besteht beren Hauptergebniß in einer Abreffe an bas Bolksbing, 3) in welcher fie fich über bie zu wunfdenbe Berfaffung ausspricht, um Freiheit bes Banbels petitionirt, und zugleich die Dingleute aufforbert zu besserer Unterstützung ihrer Antrage nothigenfalls auf öffentliche Roften eine Deputation nach Ropenhagen ju fenben. Gin paar unbebeutenbe Schriftstude, welche ber neugewählte Hauptausschuß fofort in feinem Blatte erließ, befolieffen biefen Abschnitt ber Bolfethätigkeit.

Bewegt genug war immerhin bie Stimmung bes Bolles, wenn auch eine einheitliche Leitung berfelben burch wohl geglieberte Ausschuffe und Berfammlungen nicht gelingen wollte; in Richtung unb

<sup>1)</sup> Ueber bie Berhanblungen fiehe Undirbuningsblad, S. 41-42.

<sup>2)</sup> Er war unterm 15. Juni 1851 Pfarrer ju Kalfatjörn und Njarovik geworben.

<sup>3)</sup> Gebruckt im Undirbaningsblad, S. 42. Ferner Ny felagsrit, 1852, S. 110-12.

# Ronrab Maurer,

i, was nicht zu überfeben ift, bie Strömung wefentpurch bas gange Lanb. Die Zeitungen zwar mag ben blogen Ausbrud ber individuellen Ueberzeugung Ranner in Repfjavit betrachten; aber bereits bie fammlungen zu bingvellir zeigen bie gleichen Beuniche über bie gange Infel verbreitet, und beutlicher atfache in ben Gutachten hervor, welche eine Reihe ffen über bie Berfaffungsfrage erftattete. In ihnen be Capacitaten jeben Stanbes und ber verschiebenbre Stimme bernehmen, und fie bieten barum eine für besonnene und wohlburchbachte Ansichten; auf o weit sie burch bas Undirbuningsblad zugänglich och etwas näher eingegangen werben. — Unter fich Butachten febr verschiedenen Umfanges und Werthes; zirfe völlig ausgearbeitete Berfaffungsentwürfe vorigftene ausführlich motivirte Gutachten einfenden, ieber anbere barauf in furgen Worten biejenigen ben, welche ihnen ale bie wichtigften erscheinen. er Standpuntt ein verschiedener, von welchem bie chten ausgeben, und mabrent g. B. ber Bericht bes

bolle Selbstständigkeit seiner gesammten innern Organisation zu beanfpruchen habe; ein Gutachten will ausbrucklich Island zu Danemark eine abnliche Stellung eingeräumt wiffen, wie fie Norwegen zu Schweben einnehme. Die Unterwerfung Islands unter bie regierenbe Ronigefamilie erkennen alle Gutachten ausbrucklich ober ftillschweigenb an; aber brei von ihnen halten fo ftreng an bem Bringipe ber Berfonalunion feft, bag fie fur ben Fall ihres Aussterbens bem Canbe bie Königswahl in berselben Beise wie bas banische Grundgesetz für Danemark thut, vorbehalten miffen wollen. Gben fo beftimmt erklaren fich alle Bezirte gegen eine gemeinsame Staateregierung mit Danemark, gegen eine Theilnahme am Danischen Reichstage, und gegen alle Berhandlungen über Jolanbifche Angelegenheiten an biefem letteren: nur binfichtlich bes oberften Gerichtshofes meinen einige Begirte, er tonne wie bisher mit Danemart gemeinfam bleiben, wofür theils ber Roftenpunkt theils auch ber anbere, fehr originelle Grund angeführt wird; "biefes Gericht ift basjenige mas uns am Beften ausgefallen ift von allem bem, was wir bei ben Danen zu fuchen hatten." Sin und wieber wird zur ferneren Sicherung ber eigenen Nationalität noch geforbert, bag alle Gefete und Amtecorrespondenzen ausschließlich in ber Contessprache abgefaßt, und bag nur Islander ober boch nur ber Lanbessprache vollkommen kundige Leute auf Jeland angestellt werben Fast allgemein wird ferner bie Trennung bes Jelanbischen Bubgete von bem Danischen geforbert, und allenfalle auch, bag biefelbe burch eine aus Islanbern und Danen ju gleichen Theilen jufammengefette Commiffion vollzogen werbe; nur auf die Roften bes Schulwefens wollen einzelne Bezirke biefe Trennung nicht bezogen wiffen, jumal barum, weil bie Danische Regierung jur Erhaltung ber Islanbifden Schulen icon langft burch einen fpeziellen Rechtsgrund verpflichtet sei. Jene Trennung vorausgesetzt, wollen bie meiften Begirte, bag Jeland einen beftimmten Beitrag gur Civillifte übernehme, und einige wollen auch noch zu anbern gemeinsamen Ginrichtungen beifchieffen laffen, falls fie nur bem Lanbe Bortheil bringen, wie 3. B. bie biplomatische Bertretung ober bie Flotte; nur ein Gutachten finbet felbst die Beitragspflicht zur Civilliste zweifelhaft, da eine Reihe von Einfünften, welche man als fonigliche zu betrachten pflege, eigentlich Einfünfte bes Lanbes feien. In einem einzelnen Bezirke will zwar

sichusmitglieber bie ftrengfte Trennung ber Bubgets; alt bie Infel fur ju arm um bie aus ihrer Regieerbindung mit Danemart erwachsende Roften allein nöchte barum anftatt ber abfoluten Sanbelefreiheit, rn, nur ben Danifden Sanbel freier geftellt, nicht den zugelaffen, bagegen Danemart als Gegenleiftung ablung einer beftimmten Gumme, ober eventuell bie fälle, übertragen wiffen, welche bie Musgaben Islands mit feinen Ginnahmen ergeben möchten. Enblich girfe noch befonbere Fürforge für ben Fall getroffen ber einzelne Fragen zwischen Island und Danemart n. Gin Gutachten will foldenfalls auf eine unparge Bolfevertretung, 3. B. bas Norwegifche Storthing, inderes will bagegen einen bon beiben Theilen beentscheiten laffen, forbert aber aus fchlagenben unch für bie beutschen Bergogthumer volltommen gubeffelben gu gleichen Salften von Beland und von icht nach Berhältniß ber Boltszahl. — Bas zwei-Organisation ber Infel felbst betrifft, fo mirb alltutionelle Berfaffung geforbert, und allenfalle auch

meiften Bezirte biefen, bochftens vorbehaltlich fonigl. Beftätigung, vom Allbing mahlen laffen wollen, sprechen fich andere über biefen Buntt gar nicht aus, ober laffen wieber andere ihn umgekehrt vom Könige ernennen, und allenfalls fogar, weil lediglich burch beffen Nichtaufenthalt in Island veranlaßt, die Rosten bes Amtes von Dänemark tragen. Ucher ben Fortbeftant bes Allbings herricht natürlich ebenfalls teine getheilte Anficht, und ebenfo wenig barüber, bag bemfelben bie fammtlichen Rechte einer conftitutionellen Berfammlung in ihrem weitesten Umfange und bie vollfommenfte Gleichberechtigung mit bem Danifchen Reichstage eingeraumt werben mußten; um fo entschiebener geben bagegen bie Borichlage über beffen Organisation und Busammenschung auseinanber, alfo über bie Dauer ber Sigungsperioben und ben Berfaminlungeort, Gin. ober Zweifammerfustem, Bahl ber Abgeordneten, Bablrecht und Bablfabigfeit, indirecte ober birecte Bahl, Bilbung Einzelne Gutachten forbern neben bem Allbinge ber Wahlbezirfe. noch Behufs einer ahnlichen Bertretung ber Rirche eine Synobe, bie in gemifchten Fragen etwa mit bem Allbinge gemeinsam zu entscheiben hatte, wie tenn eine burchgreifenbe Reorganisation ber bestehenben Shnobe bereits im Jahre 1848 angeregt, und in einem bischöflichen Circularschreiben vom 8. März 1850 ') bes Näheren besprechen wirb. 11. bgl. m. - So bie Gutachten ber Bezirke, beren Inhalt bier naturlich nur in ben für unseren Gefichtspunkt wichtigften Grundzugen Die Berfammlung aber zu Pingvellir vorgeführt werten konnte. begnügt fich zwar, nach scharfer Hervorhebung ber nationalen Selbstftandigfeit ber Infel und ihrer bloßen Perfonalunion mit Danemark, mit tem Aussprechen ber oberften Grunbfate, welche bei ber Schöpfung ber neuen Lanbesverfaffung ihrer Deinung nach maßgebenb fein follten; biefe Grundfate find aber wieber burchaus bie eben entwickelten. Sie forbert bemnach, bag bie gesammte Lanbesregierung in Befetgebung, Richteramt und Executive möglichft von Danemart unabhängig geftellt und in bie Band bes Boltes felbst gelegt werbe. Daraus folge, bag bas Allbing gemeinfam mit bem Könige bie volle gesetzgebende Gewalt

¹) Gebrudt in: Arrit prestaskólans eptir Dr. P. Petureson og S. Melsteð; Reykiavík, 1850; S. 185-90.

erhalten muffe, bas Steuerbewilligungerecht fammt Feststellung ber Etate, fowie ble andern Rechte, welche ber Bolfevertretung nach freien Berfassungen zuzukommen pflegen; baß alle Gerichtshöfe ihren Sit im Lanbe haben muffen; endlich baß auch bie Executive einer im Lante sitzenben Behörbe, möge folche nun aus einer ober mehreren Berfonen bestehen, unter eigener Berantwortung übertragen, und gur Bermittlung zwischen ihr und bem Konige ein Bevollmächtigter in Ropenhagen bestellt werbe. Für bie mit Danemart gemeinfamen Angelegenheiten möge ber Brunbfat ber Bleichberechtigung Islanbs burchgeführt, bas Bubget bes Lanbes ausgesonbert, beffen Beitragspflicht zu ben allgemeinen Reichelasten in billigem Berhältniffe feftgestellt werben. Man sieht, trot aller Erlahmung, welche ba und bort in der Theilnahme an bem Berfaffungswerke fich fühlbar machte, hat bie Berfammlung zu Pingvellir auch im Jahre 1851 noch gegen ihr Land und Bolt ihre Schulbigfeit erfüllt!

Bahrend auf Island folche Dinge vorgiengen, hatten die Beziehungen Danemarts ju ben Bergogthumern bereits wieber eine neue Wendung genommen. Am 2. Juli 1850 war von Preußen im Namen bes beutschen Bunbes mit Danemark ein Frieden geschlossen worben, welcher ber banischen Regierung jur Bieberherstellung ihrer ngefetlichen Autorität" in Holftein fogar bie Bunbeserecution in Ausficht stellte, aber freilich auch beiben Theilen die vor dem Kriege ihnen auftebenben Rechte vorbebielt, und follten in tiefem Borbehalte nach einer gleichzeitigen Declaration bes Preugischen Bevollmächtigten insbesonbere, auch die im Bunbesbeschluffe vom 17. September 1846 ausgesprochenen Rechte mit inbegriffen fein. Auf Grund biefes Friebensichluffes und bes in ihm in Bezug genommenen Bunbesrechtes hatte bie Danische Regierung, außer Stand bie Herzogthumer mit eigener Baffengewalt zu unterwerfen, sich genothigt gesehen bie Intervention bes Bunbes anzurufen. Diese war gewährt worben, jeboch unter ber wieberholten Erklärung, bag ber status ante bellum uub zumal auch die Berbindung beiber Herzogthümer babei gewahrt bleiben werte, und unter solcher Boraussetzung hatten fich bie Berzogthumer auf bie Aufforberung ber Bunbescommissare bin unterm 11. Januar 1851 unterworfen. Inzwischen hatte ber König unterm 14. Juli 1850 an die Holfteiner ein Manifest erlaffen, welches ver-

sprach, baß eine Incorporation Schleswigs in Danemark nicht ftattfinden werde, und daß unverweilt achtbare Manner aus Holstein, Schleswig und Danemark einberufen werben follten, um ihre Meinung über bie Ordnung ber Berhältniffe Schleswigs zu Danemark einer= und zu holftein andererseits hören zu laffen. Dem Bunde mar biefes Manifest mitgetheilt worben, und unterm 28. April 1851 erfolgte wirklich bie Einberufung ber nachtbaren Mannern auf ben 14. Mai 1851, und bie Borlage eines Planes jur Organisation ber Danischen Monarchie an bieselben. Die Berhanblungen biefer "Flensburger Notabein- führten allerdinge zu feinem Ergebniffe; immerhin aber ift bie Borlage ber Regierung bezeichnend genug für beren eigenen Standpuntt, um bier turg ine Auge gefaßt werben gu muffen. Diefelbe ftatuirt bie Einheit ber Gesammtmonarchie, raumt aber Solstein und Lauenburg neben ber Anerkennung ihrer Stellung im Bunbe eigene Landtage mit befchlieffenber Stimme ein, gegen bie Berpflichtung ber Theilnahme an ben gemeinfamen Ausgaben ber Gefammtmonarchie. In gemeinsamen Angelegenheiten follen bie officiellen Organe beiber Bergogthumer auf gleicher Linie mit ben Danischen Ministern im Staaterathe Sit und Stimme haben, bie gemeinsame Besetgebung aber von Ausschüffen behandelt werben, welche ju gleichen Theilen aus bem Danifchen Reichstage und ben Landtagen Bolfteins und Lauenburgs hervorgeben, boch fo, baß schließlich bie Borlage an alle brei Berfammlungen und bie Annahme Seitens biefer nothig wirb. Schleswig foll, wahrend feine Berbindung mit holftein auf einige wenige Inftitute beschränkt wirb, einen eigenen beschließenben Lanbtag und eine abgesonderte ministerielle und locale Abministration erhalten für eine Reihe bestimmt aufgezählter Angelegenheiten; bagegen foll ibm abgeseben von ben ber Gefammtmonarchie gemeinsamen Angelegenbeiten auch noch bas Beer mit Danemark gemein fein, und fur alle gemeinfamen Angelegenheiten eine gemeinfame Berwaltung und Gefetgebung mit biefem bestehen, inbem in Bezug auf lettere ber Schleswig'fche Landtag mit bem Danischen Reichstage zusammentreten soll. — Man fieht, ber Standpunkt ber Regierung nabert fich wieder bem bes Berfassungsprojectes vom 28. Januar 1848. Ein Gesammtstaat foll gebildet werben, in welchem bas Ronigreich Danemart nur als ein einzelner, mit anberen Theilen gleichbehanbelter Theil begriffen sein

foll. Aber biefer Gefichtspunkt wird ernftlich nur in Bezug auf Holftein und Lauenburg burchgeführt, welchen ihre Stellung im Bunbe gegen Incorporirungegelufte ficheren Schut gemabrte; Schleswig bagegen follte weber ale ein mit Holftein verbundenes, noch auch nur ale ein ifolirt felbstftanbiges Land in ben Befammtftaat eintreten, fondern als eine, wenn auch burch eine gemiffe provincielle Selbftftanbigfeit ausgezeichnete, unmittelbare Depenbeng bes Ronigreiches Offenbar follte, ba ein Mehreres für ben Augenblic Danemark. ju erreichen ftanb, wenigstens ein Ausgangspunkt gewonnen werben, von welchem aus biefes Berzogthum nach und nach zu einer blogen Broving Danemarts herabgebrudt werben fonnte. Bon Island und ben Farbern war in bem Projecte gar nicht bie Rebe; fie follten alfo wohl in noch engerer Berbindung mit bem Königreiche fteben als Schleswig, mas freilich nicht ausschloß, bag auch ihnen, bis auf Beiteres wenigstens, ein etwas größeres Dag von Selbstftanbigkeit belaffen werben konnte, als beren Bornholm ober Laaland, Fühnen ober Falfter fich erfreuten. Bang abgefeben von ben Ginwenbungen, welche etwa gegen bie Gesammtstaatspolitik als solche gemacht werben konnten, lag bemnach klar zu Tage, baß für Jeland sowohl als Schleswig beren Confequenzen nicht einmal ehrlich und ernftlich gezogen merben wollten.

Unter solchen Umständen trat am 5. Juli 1851 bas Jeländische Bolksding zusammen. ') Auf den 4. Juli war die Bersammlung einberusen worden; aber auch dießmal trat durch Schuld der Regierung eine Berzögerung ein. Graf Trampe, der Stiftamtmann, hatte nämlich zwar erfahren, daß er zum königl. Commissäre ernannt werden solle, aber die Ernennung selbst war ihm noch nicht zugegangen, und ebenso hatte er keine einzige der Borlagen erhalten, welche der Bersammlung zu machen waren. Im Ginverständnisse mit den Abgesordneten eröffnete er am 5. die Bersammlung, damit dieselbe wenigstens ihre vorbereitenden Berathungen beginnen könne. Am 10. Juli konnte der Graf seine Bollmacht vorlegen; ') aber die für das Ding

<sup>1)</sup> Seine Prototolle find gebruckt unter bem Titel: Tidindi fra bjodfundi Islandinga, arid 1851; Roykjavík, 1851.

<sup>2)</sup> Siehe bieselbe a. a. D., S. 540-543.

beftimmten Gesetzentwürfe batten sie in Ropenhagen beizupacken vergegen! Am 12. erst konnten biefe, wie es scheint mit einem anderen Schiffe nachgeschickt, ber Berfammlung vorgelegt werben; ber Graf aber, welchem burch feine Bollmacht ausbrücklich überlaffen war, beren Dauer zu bestimmen, erklärte schon am 10. Juli mit Bezug auf biefe Hemmniffe: 1) "nichts besto weniger springt in bie Augen, bag biese Umftanbe bie Berrichtungen ber Berfammlungen erheblich verzögern muffen, und ich vermag hierbei nur bie Bemerkung zu machen, baß ich bierauf vollständig Rudficht nehmen werbe, wenn ich bestimme wie lange bie Berfammlung mabren foll." - Bereite in ihrer zweiten Sitzung, Montag ben 7. Juli, hatte bie Berfammlung ingwischen einen Ausschuß gewählt um eine Geschäfteorbnung zu entwerfen. Um 11. Juli hatte biefer seinen Entwurf vorgelegt und bie erfte Berhandlung desselben ftattgefunden; am 12. war biese fortgesett, und Montag ben 14. sobann zur zweiten Berhandlung übergegangen worden, und am 15. erfolgte bie Annahme ber Geschäftsordnung, sowie bie befinitive Bahl ber Beamten ber Berfammlung auf Grund berfelben. Inbessen hatte man bereits am Tage vorber trot ber entgegenstebenben formellen Bebenten im Interesse möglichster Beschleunigung ber Berhandlungen auf Grund eben biefer, wiewohl noch nicht förmlich angenommenen Weschäftsordnung bie Abtheilungen gebildet, in welchen bie Regierungevorlagen junachft zu berathen waren. Diefer Borlagen waren aber brei : ein Gefetentwurf über einige Bestimmungen bezüglich bes hanbels und ber Schifffahrt auf Island, ein zweiter über Islands verfassungsmässige Stellung im Reiche und über bie Reichstagswahlen auf Island, endlich ein britter über bie Wahlen jum Allbing. beschloß zuerst bas Sanbelsgeset vorzunehmen. Um 18. Juli erfolgte bie erste Berhandlung über basselbe und bie Bahl bes Ausschuffes, am 31. erstattete biefer feinen Bericht, welchem fofort bie zweite Berhandlung folgte, und biefe fette fich am 1, 2. und 4. August fort; am 6. August endlich schritt man zur britten und letten Berhandlung, welche mit ber Annahme eines wefentlich umgearbeiteten Entwurfes An zweiter Stelle griff man bas Berfassungsgesetz an; am 21. Juli fand bie erfte Berhanblung ftatt und die Bahl eines Aus-

<sup>1)</sup> A. a. D., G. 11.

# Ronrab Maurer,

Bericht vom 4. August batirt ist. Das Geset endlich gewahlen kam am 24. Juli zur ersten Berhandlung, bes an eben biesem Tage niedergesetzen Ausschusses ust batirt. Weiter 's bis zu dem bezeichneten Standessen beibe Gesetzentwürse nicht, und zwar in Folge welcher sich in Bezug auf sie zwischen dem Stand-

ierung und bem ber Versammlung ergab.

r Gesetzentwurf über die Allbingswahlen ') war von ig sehr ungünstig aufgenommen worden. Eine Reihe nunungen besselben, zumal die Bindung der Wahlsähigensus und die Ernennung eines Theils der Dingleute z, fand sowohl bei der ersten Verhandlung in der Versinnerhalb des Ausschuffes einhelligen Widerstand, und dem letzteren einer Mehrheit von 8 Mitgliedern das erheit entgegentrat, so wich doch das Minoritätsgutachten is das der Majorität in allen wichtigen Punkten von vorlage ab. ') Beit schärfer noch trat aber der Gest dem Willen der Regierung und dem der Versammssschlich des Versassungsgesetzes, und hier mußte derseine politisch ungleich wichtigere Bedeutung gewinnen.

Reichstagswahlen auf Island ihrer Berathung zu unterziehen. ber erfteren Sinficht werben aber fofort ber Debatte bie engften Grenzen gezogen, indem es wortlich, heißt: "Rachbem bas Ronigegefet, jumal im §. 19, fammt bem Bafente vom 4. September 1709, mittelst bessen das Königszeset publicirt wurde, birect ausgesprochen haben, daß Joland ein Theil bes Reichs fei, so bag bieß nicht zum Gegenstande ber Berhandlung werben tann, und nachdem ber Ronig burch bie Beftätigung bes Grundgefetes eine volksthumliche Berfaffung innerhalb ber Grenzen bewilligt hat, welche burch bas Ronigsgeset gezogen find, fo tann nun jum Gegenftande ber Debatte nur bas gemacht werben, auf welche Beife es wegen ber besonderen Berhaltniffe Islands nothig fei beffen Stellung naber gu beftimmen, bamit bie neue Berfassung welche mit bem Grundgesetze gegeben ift taselbst volle Geltung erlangen fonne." Weiterhin wird sobann erörtert, bag in bem Grundgefete zwar einzelne Beftimmungen enthalten feien, welche fic auf Rechtsverhaltniffe beziehen welche Jeland Nichts angehen, ') und eine Reihe anderer welche bafelbft ber Ratur bes Landes nach nicht angewendet werben konnen; ") aber bezüglich jener ersteren sei flar, bag man fie aus bem Gefete nicht zu entfernen brauche, und nicht minder leuchte ein, bag lettere in einer Beife zu verfteben feien "baß man nicht forbern barf baß sie gerabezu bem Wortlaute nach befolgt werben, sowie es flar vorliegt bag bies in feiner Beise ge-

<sup>1)</sup> Ale Beifpiel wird §. 98 angeführt, welcher bie Errichtung von Leben, Stammgutern und Familienfibeicommiffen verbietet, und ein Gefet gur Befeitigung ber vorhandenen jufagt.

<sup>2) 3. 8 §. 85,</sup> nach welchem jeber Berhaftete binnen 24 Stunden vor einen Richter gestellt, und binnen 3 Tagen entlassen oder durch richterliches Decret weiterer haft unterstellt werden soll; serner § 90, welcher für die Kinder armer Aeltern unentgeltlichen Unterricht in der Bollsschule gewährt. — Es giebt auf Island teine Bollsschulen, und sie sind daselicht bei dem trefstichen Zustande der häuslichen Erziehung überstüffig; die Stellung vor Gericht binnen 24 Stunden ist bei einem Lande, das auf mehr als 1,800 Meilen nur 19 Gerichtsbezirke, mit Einzelnrichtern an der Spitze, kennt und von Wegen, Brüden u. del. so gut wie Nichts weiß, ein Ding der Unmöglichkeit!

# Rourab Maurer,

"Der Regierung ericbien es barum unthunlich, bie immungen bes Grundgefetes borgunehmen und nach ben Islands umzugeftalten, und fie hat barum vorgezogen et bafelbit Geltung erlangen zu laffen, und nur bie Beeizufügen, welche burch bes Lanbes Entfernung und bisng volltommen begründet find." Die Beftimmungen, be Stellung jum Reiche ordnen follen, enthalten bie Entwurfes. Dabei verftehe fich von felbit, bag alle n welche Island nur als Theil bes Reiches betreffen, fte Reicheregierung gehören, und bemnach foweit es fich gebung handle unter ben Konig im Berein mit bem biefe Bewalt mußte ber Reichstag haben, gleichviel änder auf bemfelben Bertreter hatten ober bie Billigfeit fcheint boch zu gebieten, bag ben Jolanbern it geboten werbe vom Bolte gemählte Manner gum fenden wie dieß anderen Begirfen bes Reiches guftebt, Babl biefer Bertreter im Berhaltniffe gu ber Bolfegabl e, wie foldes im Gruntgefete angenommen ift." Demen bie §§. 11-60 bes Entwurfes Beftimmungen über um Landebinge fowohl ale jum Boltebinge. Der InAnwendbarkeit außerhalb Jelands handelt; ') 3. Bergehen und Strafen, wenn bas Bergeben nicht gegen bie Reichsregierung ober ben Frieben ber Boltsgenoffenschaft gerichtet ift; 4. bie firchlichen Angelegenheiten auf Joland felbst, innerhalb ber Schranten, welche für bie Wefetgebung hierüber burch Rirchenverfassungegesete gezogen werben können, wie fie in ihren einzelnen Punkten, nachdem bas Allbing fein Gutachten über biefelben abgegeben haben wird, für Jeland geftaltet fein mogen; 5. die Angelegenheiten welche die Erziehung und Bildung betreffen, mit Ausnahme ber gelehrten Schulbilbung; 6. Gemeindefachen, Armenwesen und bie Einrichtungen im Lanbe, welche auf bas allgemeine Bohl abzielen, z. B. ber Postenlauf im Lanbe, bie Wege, bie Befundheitspolizei und ber Zustand ber Spitaler, so auch bie Erwerbewege im Lande, insoweit bieg nicht bes Reichs gemeinen Rugen ober bie Majestät bes Reiches betrifft; 2) 7. bie innere Landesregierung in ben Angelegenheiten welche oben genannt wurden, foweit baburch nicht ber Berband mit ber allgemeinen Reichsregierung betroffen wird; 8. Die Ginnahmen und Ausgaben welche ausschließlich Island felbft betreffen, und ju ber Canbestaffe für Joland befonbere gelegt find, nach bem mas im §. 6 und 7 hier unten bestimmt ift." §. 3: "Entsteht barüber Streit, in welchen Angelegenheiten bie gesetzgebenbe Gewalt nach §. 2 bes Grundgesetzes und in welchen nach §. 2 bieses Befetzes geübt werben folle, fo foll bie gesetzgebenbe Bewalt bes Reis ches hierüber nothigenfalls entscheiben." Beiterhin wirb, §. 4-7, eine Scheibung zwischen einer Reichs- und Lanbestaffe aufgestellt. In bie Reichstaffe follen alle indirecten Abgaben fliegen, welche in Island hergebracht seien ober später noch gesetlich eingeführt werben sollten, alfo a. B. bie Erbichaftesteuer und Grundbesitveraugerungetare, bie Schiffs und Handelsgelber, die Tagen für Dispensationen und Privilegien, u. bgl. m.; ferner bie Rangfteuer und bie Ginfunfte aus ben Rrongutern; überbieß fei an bie Reichstaffe auch ber Aufwand bes

<sup>1)</sup> Ale Beispiele einer folden Ausnahme führen bie Motive bie Bestimmungen über bie Bolljährigkeit an.

<sup>2)</sup> Als einen Ansnahmsfall führen bie Motive beispielsweise bie, in Island febr erhebliche, ansländische Fifcherei an.

# 20 Ronrab Maurer,

Allbinge zu verguten, welchen fie bisher vorgeschoffen habe, fowie alles was sie etwa soust noch rechtlich zu forbern habe. Andererseits follen aus berfelben Gehalt und Penfion ber Amtleute und ber Ditglieber bes Oberlandesgerichts, bes Bischofs, bes Landvogts, ber Lehrer bei ben gelehrten Schulen und bes ober ber Beamten bezahlt werben, welche bie Ginfunfte ber Reichstaffe erbeben; ebenfo bie übrigen Ausgaben auf bie gelehrten Schulen, sowie bie Roften ber Befendung bes Reichstages und ber Postverbindung Islands mit Danemark. 3n bie neu zu ftiftenbe Landestaffe bagegen follen bie bisher üblichen ober fpater aufzulegenben birecten Steuern mit Ausnahme ber Rangfteuer fliegen, alfo bie Abgaben ber Spffelmanner und bie Ginfünfte aus ben unter Bermaltung ftebenben Bezirke, ber Konigezehnt, Logmannezoll und lögbingschreiberlohn; ferner bie tgl. Gintunfte aus bem Strandrechte und bie bieberigen Ginfunfte ber Amterepartitionefaffe, mogegen auch beren Ausgaben zu übernehmen waren; Beibes jedoch nur für ben Fall bag bie Amtmannoftellen auf ber Infel abgeschafft werben follten; weiter bie Ginfunfte ber Spitaler und bie lleberschuffe bes Bolizeifonds, endlich bie Ueberrefte ber Collectgelber und ber Erfat für die Mehlbuggelber, erstere nach ben Motiven noch 14,265 Athlr. betragend, lettere in einer jährlichen Zahlung von 300 Thir. für Bulver, Unterstützung bes Bartenbaues und ber Bewerbe, u. bal. m. bestehenb. ') Anderseits hat bie Lanbeskasse bie burch bas Allbing

<sup>1)</sup> In ben Jahren 1783 und 1784 hatten vullanische Ausbrüche und Erbbeben einen ansehnlichen Theil von Island öbe gelegt; zur Unterstützung ber Nothleibenben wurde in der gesammten Monarchie eine Collecte eröffnet, welche mehr als 40,000 Athle. einbrachte. Aber nicht der vierte Theil dieser Summe wurde zu dem Zwede verwendet, zu welchem er gegeben war; der Ueberrest wurde von der Regierung auf Rente ausgethan, und mittelst eines unerhörten Misbrauches des in ihre Ehrenhaftigseit gesetzen Bertrauens zu den verschiedensten Ausgaben, z. B. zur Dechung der Kosten der Küstenvermessung, verwendet. Bgl. Magnus Stephensen, Island i det attende Aarhundrede; Kjöbenh 1808, S. 290 - 291. Im Jahre 1768 sandte serner die mit dem Isländischen Sandel beliehene Ausgemeine Handelscompagnie gesundhentsschädliches Mehl nach der Insel, und wurde basür durch Commissionsspruch vom 8. Februar 1772 in eine



Der Berfaffungetampf Jelanbe gegen Danemart.

und bie innere Landesregierung veranlagten Ausgaben zu tragen, foweit folche nicht etwa nach bem Obigen ber Reichstaffe überwiesen fint, sowie mit bemfelben Borbehalte auch bie Benfionen ber penfiones berechtigten Beamten. Die Motive bemerken zu biefen Beftimmungen, baß bie Sonberung ber Landestaffe von ber Reichstaffe zwar an fich in ber Art erfolgen konnte, daß Joland nach Berhältniß feiner Boltsgabl und feiner Bermögeneguftante eine beftimmte Gumme an bae Reich gable, welche Seitens bes Lantes auf Grund eines besonderen Steuergefetes zu erbringen ware. Allein es fei fcmer, vielleicht unmöglich, für bie Beiftener Jolands bie richtige Berhältnigzahl zu finben, und paffe überrieß eine terartige Beftimmung nicht auf bas Berhältniß eines einzelnen Landostheils jum Reiche; außerdem wurde zufolge anberweitiger Berfaffungegrundfate bennoch faft bie ganze indirecte Besteuerung ber Competengbes Reichstages zufallen. Darum erscheine es zwedmäffig, beiben Raffen gefonterte Ginnahmequellen zuzuweifen, und rabei bie Scheibung ber birecten und inbirecten Steuern gu Grunbe ju legen, boch fo bag bie Rangftener ben letteren folge; bei ber Beringfügigkeit aber ber biernach bem Reiche zufallenben Bezüge fei es nothwentig ihm bie Erträgnisse ber Domanen zuzulegen. Allerbings ftammen biefe größtentheils von firchlichen Stiftungen ber; aber basfelbe fei faft in allen protestantischen ganbern ber Fall und zumal auch in Danemark. Ueberbieß fei nicht zu überfeben, bag bie Finangen Jolands zur Zeit nur einen Theil ber allgemeinen Reichefinangen bilben, und somit bie Infel burch bie Neuerung febr an Selbstftanbigfeit gewinne, mahrent zugleich beren Bertretung am Reichstage ihren Intereffen eine weitere Bemahr biete; ja es fei jenes Bugeftandniß ber eigenen Bewilligung birecter Steuern fo wichtig, baß es fich nur burch bie Unmöglichkeit rechtfertigen laffe, bag ber Reichstag bie Birfungen ermeffe, welche biefe ober jene Steuer auf Jeland außern merbe. Der Ronig verfpricht ferner, §. 8, feine neuen Ausgaben auf

Buffe von 4,400 Athlie. genommen. Aber auch biese Gelber wurden nicht zu bem Zwede verwendet, zu bem fie ursprünglich bestimmt gewesen waren. Bgl. Olav Stephensen, Kort Underretning om ben Jesanbste Haubels Förelse; Kjöbenh. 1798, G. 28—30. Bgl. überdieß anch Ny felagerit, 1850, G. 64—67.

bie Lanbestaffe legen, noch bie bestehenden erhöhen, noch auch neue ober erhöhte Steuern berfelben zuweisen zu wollen außer mit Buftimmung bes Allbings; bie Motive beben hervor, bag bamit Alles gewährt fei, was fich gewähren laffe ohne bes Lanbes Berbindung mit Danemart zu lösen, und daß ber Natur ber Sache nach bas Steuerverwilligungsrecht bes Allbinge nicht fo weit reichen konne wie bas bee Reichstages, zumal ba bas Minifterium nur biefem letterem verantwortlich fei. Nach &. 9 foll burch ein eigenes Gefet bestimmt werben, welche Gewalt bem Allbinge hinfichtlich ber höhern Leitung ber inlanbifchen Angelegenheiten verlieben werbe, gemäß bem was hinfichtlich ber höhern Bezirkeregierung in Danemart bestimmt werben moge; bie Motive ftellen babei bem Allbing neben ber Legislation auch einigen Antheil an ber Abminiftration in Aussicht, 3. B. hinfichtlich ber Prufung von Rechnungen, Der Rönig verfpricht ferner, §. 10, wenn bem Reichstage Borichlage zur Beranberung für Island gultiger Befete megen ber Berbindung vorgelegt werben, in welcher bie Sache mit bem gemeinen Rugen bes Reiches ftebt, hierüber zuvor bas Gutachten bes Allbings einzuholen, ninfoweit bies geschehen tann," und bie Motive bemerten ausbrücklich, bag ein schrantenloses Berfprechen in tiefer Beziehung nicht gegeben werben konne. Endlich follen bie Jolanter nach §. 11 jum Bolkebinge ber Danen 4, jum Lanbebinge aber 2 Manner mablen, und bie folgenden §g. enthalten bie naberen Bestimmungen über die Wahlen zu beiben Rammern.

So die Borlage ber Regierung. Der erste Blick zeigt, daß diese zunächst in formeller Beziehung einer Reihe von Bebenken unterliegt. Es wird davon ausgegangen, daß bereits das Königsgesetz Island zu einem Theile von Dänemark gemacht, und daß die k. Genehmigung des Grundgesetzs nur dem durch jenes geschaffenen Einheitsstaat eine constitutionelle Bersassung gewährt habe, ohne dessen äußeren Bestand und Umfang zu ändern; daß ferner dieses Grundgesetz ohne irgend welchen Borbehalt zu Gunsten der Insel vereindart worden sei. Der Schluß, welcher aus diesen Bordersätzen zu ziehen wäre, müßte, so schluß, welcher aus diesen Bordersätzen zu ziehen wäre, mußte, so schluß, welcher aus diesen Bordersätzen zu ziehen wären, und daß somit nur noch in Bezug auf die Folgerungen, welche aus demselben hinsichtlich der Organisation der Insel selbst zu ziehen wären, eine



Der Berfaffungstampf Islands gegen Danemart.

gefetliche Feststellung unter Mitwirkung bes Allbings nothig und guläßig fei. Diefer Schluß wird benn auch insofern anerkannt, als bie Regierung feinerlei Mobificationen bes Grundgefetes zulaffen wollte. als fie ferner auf Grund beffelben ben banifchen Reichstag ohnemeis tere über islandische Angelegenheiten und zumal über bas Bubget ber Infel verhandeln ließ, und gerabezu aussprach, bag er biezu competent fei, gleichviel ob Seland auf bemfelben vertreten fei ober nicht. Andererseits aber stand bieser Auffassung nicht nur bie t. Zusage vom 23. September 1848 absolut entgegen, auf welche boch ausbrudlich Bezug genommen wurde, sondern auch die weitere Thatsache, baß man bas Grundgefet auf Joland nicht publicirt hatte und über beffen Bublication bem Allbinge erft noch eine Borlage zu machen für nöthig bielt. Go lag bennach in ben Berfahren ber Regierungen von vornberein ein unlösbarer Wiberfpruch begründet, ber wohl nur baraus ju erklaren ift, baß man bie im Berbfte 1848 gegebene Bufage im Frühjahr 1851 bereits wider bereute, und hinfichtlich ber Beilighaltung eines Ronigewortes Jeland gegenüber eben fo wenig Bemiffensfcrupel batte, wie gegenüber ben Bergogthumern. - Abgefeben aber von biefer Inconsequenz in ber Haltung ber Regierung maren auch die Prämiffen falich, von welchen biefelbe ausging, und die Ergebniffe unerträglich, ju welchen beren folgerichtige Anwendung führen Bon Norwegen aus bevölkert, hatte Island nabezu 4 Jahrhunderte lang eine felbstständige Republit gebildet. In ber zweiten Balfte bes 13. Jahrhunderts hatte fich bie Infel fobann ben Morwegischen Rönigen unterworfen; aber freiwillig und gegen bestimmte Bebingungen, welche bie vollkommenfte staatliche Selbstftanbigkeit Norwegen gegenüber trot ber Gemeinsamkeit bes Ronigs mahrten. bings waren biefe Bedingungen von ben Königen feineswege ihrem vollen Umfange nach gehalten worben; die Abgelegenheit, schwache Bevolkerung und geringe politische Bedeutung ber Insel hatte vielmehr in ben gemeinsamen Angelegenheiten die Gleichberechtigung berfelben neben ben Sauptlanben bes Ronigs ziemlich gurudtreten, bie Leitung ihrer oberften Regierung vielfach zu einem Nebengeschäfte ber am Ronigehofe ohnehin icon bebienfteten Centralbeamten werben, auch wohl fonft oft genug Gingriffe in bie verbrieften Privilegien bes Lanbes vorkommen laffen. Aber bei jebem Thronwechsel und but 1

anberen Belegenheit waren boch fortwährenb bie alten Freiheiten beftätigt, und bie Sulvigung bes lanbes war jeberzeit befonbers entgegen genommen worben; in Wefetgebung unt Steuerverfaffung, Berichtswefen und Abminiftration hatte Island fortwährend feine Selbstftanbigfeit behauptet, und wenn zwar auch in biefen Beziehungen ein Ginfluß bes Norwegischen, und fpater bes Danischen Rechtes fich geltenb gemacht hatte, so mar bieg boch zunächst nur auf bem Wege ber Bragis gefcheben und in einer Weife, welche mit ber Reception bes Romifchen Rechts in Deutschland eine schlagende Achnlichkeit zeigt. bie Sache im Wefentlichen nach wie vor ber Kalmarer Union geftanben, burch welche Rormegen fammt Jeland in feftere Berbindung gu Danemark getreten mar; bie Incorporation Norwegens in Danemark burch Ronig Christian III. (1537), an sich ein Act wiberrechtlicher Gewalt, erftrecte niemals ihre Wirfungen auf Island, und nabezu baffelbe ift von ber Souveranetaterflarung zu behaupten, fammt ber Legislation welche an biefe fich anschleg. Für Danemark hatte biefe (1660) eine zweifache Beteutung gehabt; bieber ein Bablreich, murte baffelbe nunmehr ein Erbreich, und an tie Stelle ter bieberigen befdrantten Monardic trat fortan ber Abfolutismus. Für Island wie für Norwegen fiel bie erftere Folge weg, ba bie Erblichkeit ber Krone in beiben Landen langft feststand, ber letteren bagegen mar man teineswegs gewillt fich zu unterwerfen; nur gegen bie ausbruckliche Berficherung, bag in Recht und Berfassung bes Lanbes baburch Richts geandert werben folle, ließ sich schließlich eine zu Kopavogr gehaltene Berfammlung herbei bie ihr vorgelegte Acte zu unterzeichnen. Königsgeset vollends vom 14. November 1665, sowie beffen Bublicationspatent vom 4. September 1709 maren auf Island nie publicirt worben, und hatten bemnach rechtliche Beltung für bie Infel nie erlangt. In ber That war bie Stellung ber Infel nach wie vor wesentlich biefelbe geblieben. Gie hatte ihre eigenen Gefete, verschieben von ben Norwegischen sowohl als ben Danischen, und wenn zwar burch Rescript vom 2. Mai 1732 und vom 19. Februar 1734 bestimmt wurde, baß man bis auf Beiteres in Bezug auf bas gerichtliche Berfahren, bann bie Tobtichlage- und Diebstahlsfachen bie Borschriften bes Norwegischen Rechtes befolgen folle, ') fo wurde babei boch ausbrudlich bie Geltung

<sup>· 1)</sup> Bgl. Lovsamling for Island, II, S. 137-140, unb S. 170-171.



Der Berfaffungstampf 38lanbe gegen Danemart.

bes einheimischen Rechts in allen anderen Beziehungen gewahrt, und follte überbieß jene, burch bie gar ju alterthumlichen Sagungen bes Belandischen Gesethuches (ber Jonsbok) gerechtfertigte Borfcbrift nur in fo lange gelten, ale man nicht eine ben Zeitverhältniffen entfprechenbere einheimische Legislation zu Stande bringen murbe. Allerbings fam bie Mitwirfung bes Allbings bei ber Befetgebung feit bem Beginne bes 18. Jahrhunderts allmälig ab; aber nach wie vor galt wenigftens bie gesonderte Bublication in Jeland für alle Befete als nothwendig, welche bort Geltung erlangen follten, und als burch Berordnung vom 11. Juli 1800 ') bas Allbing nach nahezu 900jährigem Beftante abgeschafft murbe, erfolgte biefelbe burch bas Lanbesobergericht, welches an beffen Stelle trat. Die Gerichtsverfassung blieb wefentlich bie alte, von ber Norwegischen wie Danischen febr verschiebene, nur bag ber Bug an bas bochfte Bericht in Ropenhagen allmählig burch bie Praxis eingeführt wurde; ebenso war bas Abgabenwesen und bie gesammte Berwaltung, soweit eine folche auf ber Infel felbst beftant, nach wie ber eigenthümlich geftaltet. Rur hinfichtlich ber oberften Leitung ber Jelanbischen Angelegenheiten galt ein Anderes, foferne biefe, wenigstens großentheils, an die Danische Ranglei und bie Rentefammer gewiesen, und babei balb mit ben Rorwegischen, balb mit ben Colonialfachen, bald mit ben Angelegenheiten von Throndheim ober Sceland jufammengeworfen wurden, wie folches eben bie Beschäfterepartition mit sich brachte. So war auch die Amtesprache auf ber Infel felbst fortmahrend bie einheimische, wenigstens insoweit bie Beziehungen mit ben Untergebenen in Frage ftanben, mahrend bie Beamten unter fich und im Berkehre mit ben Centralftellen Danisch fcrieben; alle wichtigeren Gefete und Berordnungen wurden in 36= lanbischer Sprache ausgegeben, und burch eine Reihe von Berorbnungen murbe festgefett, bag alle, ober boch biejenigen gefetlichen Beftimmungen, beren allgemeine Kenntniß nothig erscheine, in beiben Sprachen veröffentlicht werben follten. ') In allen wesentlichen Buntten

<sup>1)</sup> Ebenba, VI, S. 465-473.

<sup>2)</sup> Ranzleischreiben vom 26. Mai 1792, a. a. O, VI, S. 15-16, und vom 2. August 1800, ebenba, S. 481-482; Berordnung vom 21. December 1881.

ftant bemnach bie Selbstftanbigkeit ber Insel nach wie vor fest. Der factisch auch in Bezug auf fie fich geltenb machenbe Absolutismus hatte zwar den Berluft ber Boltsvertretung im Lande zur Folge gehabt und eine Bermischung ber oberften Leitung feiner Angelegenheiten mit bem anderer Theile ber Gesammtmonarchie; bie gesonderte Stellung beffelben war überbieß eine unklarere geworben, fo bag Island balb felbstftanbig neben Danemark und Norwegen aufgeführt, ober zu ben Reichen ober Landen bes Königs gezählt, balb als ein Norwegisches Schatland, eine Colonie ober ein "Beiland" bezeichnet wurde. Aber biefe Unklarheit konnte ben Rechten bes Landes Nichts vergeben, und jene Beränderungen betrafen zwar bas Berhältniß bes Konigs zu feinen Jolanbifchen Unterthanen, ließen aber bie Beziehungen Jolanbs ju Danemark ober anderen Theilen ber Gefammtmonarchie unberan-Unverftändig ift es, eine folche Veranberung auf Art. 19 bes Königegefetes zurückführen zu wollen; biefer führt innerhalb bes regierenben Saufes die Untheilbarkeit und einheitliche Erbfolge ein, die Beziehungen aber ber einzelnen Lante bes Königs zu einander läßt er unberührt, und tann fomit in biefer Richtung gang abgefeben von ber ihm mangelnben Gültigkeit für Joland selbst aus Grünben nicht in Betracht kommen. Der Rieler Frieden vom 14. Januar 1814, welcher Norwegen an bas Schwebische Regentenhaus abtrat, Island bagegen bei bem Danischen beließ, tonnte ber Natur ber Sache nach ebensowenig eine folche Aenberung bewirten; bie Ginführung bagegen berathenber Provincialstände hatte zwar zu einem Bersuche ber Incorporirung Jelands in Danemart Beranlassung gegeben, aber berfelbe erwies sich bald als unpraktisch und bie Wieberaufrichtung bee Allbings gab fogar ber Selbststänbigkeit bes Lanbes einen neuen Halt und zugleich beffen nationalem Gefühle einen neuen Aber auch die Vorgänge ber Jahre 1848-49 waren nicht geeignet irgend welche Umgestaltungen in ber angegebenen Richtung herbeizuführen. Danischerseits freilich lebte man mit ber liebenswürdigften Naivetat bes Glaubens, bag ber König feine bisberige abfolute Bewalt einfach in bie Banbe feiner Danifchen Unterthanen (richtiger noch vielleicht in die der Einwohner Ropenhagens) nieder= gelegt habe, und bag somit bas Danische Bolt fortan mit gleich souveräner Willfür alle unter bem Scepter feines Monarchen vereinigten



Der Berfaffungetampf Jelande gegen Danemart.

Lande ju regieren berufen fei, wie bieß biefer Lettere jur Zeit bes Abfolutismus feinerfeits gethan habe. Für ben unverblendeten Beurtheiler bagegen mußte eine folche Auffassung lacherlich unstatthaft, mußte insbefondere auch ber Umftand völlig irrelevant erscheinen, bag ber Ronig bem Danischen Grundgesete seine Sanction ertheilte. Che biefes auch nur im Entwurfe ber Danischen Reichsversammlung vorgelegt worben war, hatte ber Ronig bereits Island gegenüber bie feierliche Berpflichtung eingegangen, bag beffen Bestimmungen soweit fie bie Infel berührten, nicht ohne vorgangige Ginvernehmung einer aus ihrer Wahl hervorgegangenen Verfammlung rechtsverbindlich werben follten; hinfichtlich ber Bebeutung jener Sanction waren bemnach lange ebe fie ertheilt war, bereits Schranten gezogen, und die früher foon in Bezug genommenen Berhandlungen ber Danischen Reichsverfammlung zeigen zu allem Ueberfluge, bag auch fie mit biefen Schranten bekannt und einverstanden war. Als eine mahre Ungeheuerlichkeit aber muß tie Art bezeichnet werten, in welcher bas Danische Grundgefet eingeführt werben wollte. Dag eine Reibe von Bestimmungen in benfelben nicht etwa blos unpaffent für Island, fondern bafelbft unter feinerlei Umftanten burchführbar mar, murbe von ber Regierung felbft unumwunden jugeftanten, und bennoch follte bas gange Befet ohne Borbehalt und ohne Mobification rechtliche Geltung erlangen, und ber Pragis einfach überlaffen bleiben, bas Unausführbare in bemfelben nach Belieben zu modificiren ober auch völlig unausgeführt ju laffen!

Giner so offenbaren Berhöhnung alles Rechtsgefühles mußte bie Islandische Bolksvertretung entgegen treten, wenn sie nicht, daß die Islandische Nation der Danischen unterthan sei, zugesteben, und damit Recht und Geschichte der Insel von der ältesten bis in die jüngste Beit herab schnöde verläugnen wollte. Der Weg, welchen sie dabei einzuschlagen hatte, war ihr klar genug vorgezeichnet. Sie mußte daran seschalten, daß das Islandische Bolksding des Jahres 1851 eine constituirende Bersammlung genau in demselben Sinne sei, in welchem die Dänische Reichsversammlung der Jahre 1848—49 dieß gewesen war; sie durfte die Grundlage ihrer Berathungen, welche von der Regierung octropirt werden wollte, als den Rechten des Landes und der Aufage vom 23. September 1848 nicht entsprechend

:

nicht acceptiren; sie mußte vielmehr die Regierungsvorlage einschließlich bes Dänischen Grundgesetzes lediglich als einen Borschlag zu einer Uebereinkunft behandeln, welchen sie ebensognt ablehnen ober burch Gegenvorschläge erwidern als annehmen konnte.

Die Jelanbifche Boltsvertretung hat Diefe ihre Pflicht erfüllt. Bereits in ber allgemeinen Debatte fiber ben Entwurf wurde von ben verschiebenften Seiten ber bie Ucbergengung ausgesprochen, bag bie Berfammlung ber Regierung gegenüber gang biefelbe Stellung einnehme, welche feinerzeit unbeftritten ber Danifchen Reicheversammlung zugekommen fei, und bag man ohne an bas Danische Grundgeset fic ju binben, lebiglich bes eigenen Lanbes Recht und Mugen vor Angen Nicht minter wurde bie Bernfung auf bas Königs= zu behalten habe. gefet und auf bie ohne Borbehalt erfolgte Sanction bes Grundgefetes gurudgewiefen, und bie Ungulaffigfeit gefetlicher Beftimmungen bervorgehoben, welche boch nach allgemeiner Ueberzeugung ale unausführ-Ober es wurde auf ben Digbrauch aufmertfam gebar erschienen. macht, welchen man Danischerseits mit bem Worte "Reich" treibe, bas bald bie Besammtmonarchie, bald wieder bas bloße Königreich Danemark bezeichnen folle; es wird bie Unmöglichkeit bargelegt, eine Berfassung für Island festzustellen, ehe man misse, welches bas Schidfal anderer Landestheile ber Gesammtmonarchie sein werde, und auseinandergesett, daß man nach bem zu Flensburg vorgelegten Entwurfe fogar Schleswig gunftiger als Island zu behandeln beabsichtige, mabrend boch in Bahrheit bie rechtliche Stellung ber Insel selbst ber von Holftein ober Lauenburg vergleichbar fei, ') u. bgl. m. Bergebens suchten einzelne ber vom Könige ernannten Mitglieder bie von ber Regierung festgestellte Bafis festzuhalten; fo ber bamalige Affeffor, jetige Juftitiarius im Landesobergerichte, poror Jonassen, ber boch, bezeichnend genug, felber zugestehen ning, bag weber bas Ronigsgefet noch bas Patent vom 4. September 1709 jemals auf Joland publicirt worben fei, 2) - fo Brofeffor Petur, welcher, bie Richtübereinstim-

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. bie Reben von Sera Hannes Stephensen, Syssessam Eggert Briem, Jon Sigurdsson, Lehrer Gisli Magnússon, a. a. D. S. 147-48, 150-52, 155-57, 161-62.

<sup>&#</sup>x27;) A. a. D., S. 158—54.

Der Berfaffungstampf Islands gegen Danemart.

mung ber Borlage mit ben Bunfchen bes Landes bezeugend und bie Rechtsfrage absichtlich unerörtert laffend, aus Grunden ber praftifchen Zweckmässigkeit auf ben Stanbpunkt ber Regierung eingegangen wissen Bornig ruft bem letteren ein bom Bolte gemählter Dingmann entgegen, er muffe vergeffen haben, baß er ein Jelander fei, benn fein mahrer Jelanter murbe fo reben, wo es fich um bes lantes heiligste Rechte handle! Bergebens tritt Graf Trampe felbst in bie Schranken. Bei einer früheren Gelegenheit ichon batte biefer erklart, daß ble Bersammlung feine beschließende sei, sonbern nur eine berathenbe wie bas Allving feit 1843; 2) jest behauptete er, bag aus ben in ben Motiven zum Gesetzentwurfe angeführten Grunden bie Frage gar nicht biscutirt werben burfe ob Island ein Theil bes "Reiches" fei ober nicht, und ebenfowenig bie Bultigfeit bes fur bas gefammte Reich erlaffenen Grundgefetes, - er erinnerte bemgemäß bie Dingleute, an die von ber Regierung gegebene Grundlage fich zu halten, und zumal fich zu buten, bag nicht etwa bas Aufichuggutachten auf eine andere Basis als biese gebaut werte. 3) Mit scharfen Worten entgegnete Dem ber eben fo charafterfeffe ale verständige Baner Asgeirr Einarsson von Kollafjardarnes, bağ bie Jelanber jeberzeit ihrem Ronige treu und frei von revolutionaren Geluften gemefen feien, baß fie aber bafur vom Könige auch ihrerfeits ihr Recht forbern, und finden, man muthe ihnen zuviel zu wenn man bon ihnen verlange, "fich ber Abstimmung ber Bauern an ben Reichstagen ber Danen ju unterwerfen, welche mahricheinlich mit ben meiften Buftanben ber 38lander wenig befannt find," und die Sache mutbe um Richts beffer wenn Jon Sigurdsson entgegnete: "ich fürchte nicht so sehr bag bie Bauern in Danemark unferem Rechte zu nabe treten wollen; ich für meinen Theil bin viel mehr bange vor ben Professoren als vor ben Bauern!" 1) — War aber schon nach tiefer vorläufigen Berhandlung ein Eingehen ber Berfammlung auf ben Standpunkt ber Regierung

<sup>1)</sup> A. a. D, S. 162-65.

<sup>2)</sup> A. a. D., S. 71.

<sup>3)</sup> A. a. D., S. 152-153.

<sup>4) 6. 158-59.</sup> 

in keiner Beife zu erwarten, fo mar bas Berhalten bes bon ibr niebergefetten Ausschuffes geeignet, jeben etwa noch in biefer Beziehung möglichen Zweifel vollende zu befeitigen. Der Ausschuß, in welchem boch 5 weltliche und 2 geiftliche Beamte neben einem Gemeinbevorfteber und einem einzigen amtlofen Abgeordneten, ober anbers betrachtet neben 7 vom Bolte gewählten auch 2 vom Könige ernannte Dingleute faßen, spaltete fich auch in biefer Frage wieder in eine Debrbeit und eine Minderheit, und wiederum wird biefe lettere lediglich von bem Conferengrathe bordr Sveinbjörnsson gebildet, mahrend auf jener Seite neben ben 7 vom Bolte gewählten Abgeordneten auch ber treffliche Propft Sera Halldorr Jonsson fteht. Das Gutachten ber Ausschufimehrheit ') weist aber junachst an ber Band ber Geschichte nach, wie Island feit ber zweiten Salfte bes 13. Jahrhunderts ein freies Unionsland Norwegens, bann Danemarts gewefen fei, und biefe feine Selbstständigkeit bis auf bie neueste Zeit berab fich bewahrt babe. Erft feit bem Marg 1848 habe bie Regierung angefangen ber Anficht fich juguneigen, bag zwar bie beutschen Bunbeslande Holstein und Lauenburg eine besondere Regierung erhalten, bagegen Schleswig, bie Farber und Island mit bem Ronigreiche Danemart ein eigenes Banges bilben follten, welches man im Gegenfate zu bem auf Jutland und bie Infeln beschränften Ronigreiche feit ber Danischen Reicheversammlung "bas Reich Danemart" zu nennen begonnen habe. Weil aber in biefer Berfammlung nur für bas Königreich vom Bolf gemählte Bertreter fagen, habe bie Regierung ausbrudlich erklart, bag bie berfelben vorgelegten Gefetentwurfe fur Schleswig und Blaub unter gegebenen Umftanben nur proviforifche Geltung haben tonnten, und auch ber König habe beiben Theilen ber Monarchie ihre Rechte vorbehalten. In ber That tonne ber ju Recht bestehenbe Berfassungezustand legal nicht andere ale burch einen Bertrag bee Ronige mit feinen Ielanbischen Unterthanen verandert werben, und von biefem Standpuntte gehe benn auch nicht nur bas Rescript vom 23. September 1848, fonbern fogar bie gegenwärtige Borlage an bie Berfammlung aus, welche lettere ja gerade baju berufen fei, um ihre Meinung barüber ju fagen, in wie weit bas Danische Grundgefet für bie Infel Geltung

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 496 – 517.



Der Berfaffungelambf Jolanbe gegen Danemart.

erlangen folle. Es fei aber Alles barüber einig, bag ber Entwurf febr erheblicher Aenberungen bedürfe, und ein breifacher Weg ftebe offen folche burchzuführen. Entweber nämlich tonne man bie nothigen Abanderungen, wie die Regierung gethan habe, in einem eigenen Befetentwurfe zusammenftellen, und bas Danische Grundgeset bann insoweit einführen als bieselben nicht reichen; ober man tonne bas Grundgeset paragraphenweise burchgeben und amendiren; ober endlich es ware biefes weber veranbert noch unveranbert anzunehmen, vielmehr nur über bie hauptbeftimmungen bes Entwurfes ober bie Grundregeln welche fonft geeignet schienen, Jelanbe verfaffungemäffige Stellung ju beftimmen, die eigene Meinung auszufprechen. Gin Ausschufmitglieb habe ben erfteren Weg gewählt; bie Mehrheit aber konne fich nicht für bie Annahme eines Gefetes entscheiben, bon beffen Beftimmungen viele bas land Richts angeben, andere in ihm absolut unausführbar find: jeber Billfürlichkeit wurde burch ein foldes Berfabren Thur und Thor geöffnet, und bei einem Berfaffungegefete fei bergleichen am Wenigsten zuläffig. Aber auch ben zweiten Weg zu geben fei nicht rathlich, ba bas Gruntgefet, nur vom Ronigreiche Danemark angenommen und vieles nur auf biefes Bezügliche enthaltenb, voraussichtlich bie erheblichsten Aenberungen werbe erleiben muffen, wenn es auf die übrigen Reichstheile mit erstreckt werben wolle, und ba femit bie gefammte Reichsverfaffung noch burchaus in ber Man wolle also ben britten und letten Ausweg ver-Schwebe sei. fuchen, und schlage bemgemäß bor, die Bersammlung möge bem §. 1 bes Entwurfes, welcher bie Beltung bes Danifchen Grundgesetzes für Island ausspricht, ihre Zustimmung verfagen. Beiterhin wird fobann erörtert, bag bie Befonderheit bes Jelandischen ganbes und Boltes, nicht minber aber auch beffen rechtlicher Anspruch auf volle Gleichftellung mit ben anderen Haupttheilen ber Monarchie sowie auf burchgangige Selbstftanbigfeit feiner Berfaffung ein Gingeben auf bie in bet Borlage angebotenen Bebingungen nicht gestatte. Es wird speciell und unter Berweifung auf bie in Roestilbe gemachten Erfahrungen auseinanbergefest, bag eine Betheiligung Jelants an bem Danischen Reichstage für bie Infel aus ben verschiedensten Grunben nur laftig. nicht vortheilhaft fein tonne, und bag bie Gleichftellung bes mit biefem letteren felbft burch bie Confequeng fri

gegenüber geforbert werbe; bie Borlage fei in ber That um fo weniger gerechtjertigt, ba bie Regierung gleichzeitig Schleswig beffere Bebingungen angetragen habe, mahrend boch flar fei, "bag weber bie alte Grundlage ber Berbindung Islands mit Danemart, noch beffen Abstand und Entlegenheit, noch bie früheren Bugeftanbniffe ber Konige und Regierungen ben entfernteften Grund bafür abgeben, bag bie Gleichberechtigung Jelands mit anderen Theilen ber Monarchie irgend mehr herabzubruden fei als tie Schleswigs." Allerbinge geftebe ber Entwurf bem Allbinge in einigem Umfange beschließente Stimme ju, nämlich hinfichtlich eines Theiles ber Beftenerung; aber bie Scheibung zwischen einer Reichecaffe und Lanbescaffe, wie fie bie Regierung aufstelle und bie Bertheilung ber birecten und indirecten Ginfünfte unter beibe fei ein Unding, und lediglich bagu erfunden, um Jeland als einen Begirt von Danemart zu behandeln, und bennoch scheinbar bessen gar zu gerechte Forderung nach einiger gesetzgebender Gewalt bes Allbinge befriedigen zu können. Rlar fei, bag bie Bejetgebung in allen Angelegenheiten, welche nicht ben fammtlichen Theilen ber Monarchie gemeinfam feien, bem Allbinge im Berein mit bem Konige zustehen, nicht minder flar aber auch, bag bie Organisation ber Executive fowohl hiemit als mit ber oberften Leitung aller gemeinsamen Angelegenheiten übereinstimment geordnet werben muffe; ber Entwurf aber überliefere bie Infel hinfichtlich ihrer Legislative wie Executive ftatt bes absoluten Monarchen lediglich einem Ministerium, welches ber Danische Reichstag einsetze und welches nur biefem verantwortlich Das einzig Bernünftige fei, bie gesetgebende Gewalt völlig in bie Sand bes Rönigs und Allbinge zu legen, bie Executive aber in bie Band foniglicher Beamten im Lante felbft, welche Jelanbifcher Beburt, und bem Lanbe wie bem Konige verantwortlich fein mußten. Ueberbieß muffe ein vom Ronige ernannter Bevollmächtigter bes Lanbes bei Jenem beftellt werben, um bie Berbindung zwischen Land und Rönig herzustellen, und in gemeinfamen Angelegenheiten neben ben Ministern ber anderen Reichstheile im Staaterathe zu figen; auch biefer muffe aber ein geborner Jelander, und für feine Amteführung verantwortlich sein. Ferner muffe bem Allbinge auch bie volle Steuerbewilligung zustehen, ohne Unterschied zwischen birecten und indirecten Steuern, und die freie Berfügung über alle Ginnahmen und Ausgaben



Der Berfaffungelampf Belanbe gegen Danemarf.

bes Yandes; hiernach fowie zufolge ber Berlegung ber oberften Beborbe ins Land verftebe fich vollständige Trennung bes Jolandischen Budgets vom Danischen von selbst, wie benn auch bas erstere seit vielen Jahren vorschriftsmäffig in ben Reicherechnungen gesondert vorgetragen worben fei. hier entstehe bann allerbinge bie große Frage, ob Jeland ohne unerträgliche Erhöhung ber Steuern fich felber ju erhalten vermoge, mabrent gleichzeitig beffen Regierung weit theurer, unt ein Beitrag ju ten gemeinsamen Reicholaften ju übernehmen fein werte. Best betragen bie Gintunfte ber Infel reichlich 22,000 Thir.; ') etwa 60,000 Thir. wurden aber erforderlich fein um bie neuen Laften mit ju übernehmen. Ingwischen laffe fich tie Differeng beden burch Berangiebung tes bisber unbesteuerten Befitees jur Besteuerung, beffere Ausgleichung tiefer mit Rudficht auf bas Bermögen, endlich einige Belaftung tes Santels, falls biefer, mas tenn toch geschehen muffe, bemnächst völlig freigegeben werte. Die Forberungen, welche tas Land für bie vertauften bifcoflicen Guter u. bgl. an tie Reichecaffe ju machen habe, feien babei noch nicht einmal gerechnet, und außertem murten bie Roften fur bas lant bei Annahme bes Entwurfes fich nicht geringer ftellen, ba tem Reichstage möglich gemacht sei, bas bezüglich Jelands unvermeirliche Deficit in ber Reichscaffe burch bobere Besteuerung ber Infel ju beden. Auch materiell erflart fich femit bie Ausschufmehrheit in allen Buntten gegen tie Borlage, welcher fie auch politiv einen neuen Entwurf entgegenstellt, fammt furgen Motiven; von ihm werben bie Beziehungen Jelance gu Danemart nach ten Grundfagen ter blogen Perfonalunien geregelt, mabrent bie Berfaffung ber Infel felbft in ftreng conftitutionellem Ginne georenet wirr. — Demgegenüber führt nun ber Conferengrath bordr in feinem Minterbeitegutachten aue, ') bag bie Berfammlung gmar befugt fei bie Berlage im Gingelnen ju amentiren, aber nicht bie von ter Regierung einmal gegebene Gruntlage völlig zu verlaffen. Auch er fann bas Berfahren nicht billigen, ewelches bie Regierung gemablt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3m Danifden Finangelete für bas Etatsjahr 18<sup>14</sup>, 50 find fie auf 32,473 Thr. angelett. Der Dänische Reichsthaler beträgt befanntlich nicht gan; 1 fl. 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> fr. rhein.

<sup>2)</sup> Siehe bieles a. a. D., 2. 517 25 historifde Zeirscheift II. Bent.

hat, um bas Grundgeset Danemarts hier im Lande einzuführen, weldes völlig unähnlich ift bem Berfahren, welches lange Zeit binburch bis jest bezüglich ber Danischen Gesetgebung eingehalten wurde, bie hier mit Rechtsgültigkeit zu bekleiben war; aber er ist auch mit bem von feinen Collegen betretenen Wege nicht zufrieben, und zieht vor bie einzelnen Beftimmungen ber Borlage paragraphenweise zu prufen, und soweit nothig zu amenbiren. Er will aber zunächst bas Danische Grundgefet nur mit bem Beifate für geltend erklart miffen: "foweit bieß möglich und nicht in ben folgenden §g. eine Abanberung hievon getroffen ift." Ferner foll ber Ronig bezüglich ber Gefetgebung in fpezififch Itlanbifden Angelegenheiten nicht burch ein Danisches Ministerium, sonbern burch eine im Lande felbst bestellte Beborbe thatig werben; Competengftreitigkeiten aber zwischen bem Allbing und bem Danischen Reichstage in Bezug auf die Gefetgebung foll zuerft eine beiberfeits zu gleichen Salften befette Commission zu vermitteln suchen, eventuell aber ber Ronig mit feinem Staaterathe entscheiben. Die Auflegung neuer Steuern für bie Reichecaffe burch ben Reichstag foll an bie Buftimnung tee Allbinge gebunden fein, im Berweigerungefalle aber wieber bas obige Berfahren eintreten. Die Bergleichung ber bem Allbing einzuräumenben Befugniffe mit ber Competeng ber Danifchen Amtsrathe wird ale unpaffend geftrichen, bagegen bie Borlage an bas Allbing bei allen vom Reichstage ju erlebigenben Fragen ber Befetgebung für absolut nothwendig erflart, wenn die betreffenden Wefete für Island verbindlich werben follen. Endlich foll am Danischen Reichstage nur ein einziger Bertreter Jelands fich befinden, welchen bas Allding ju wählen, und welcher bei allen ber Infel mit Danemart gemeinfamen Fragen in beiben Rammern gut figen hatte; er follte überbieß, fo oft eine gemischte Commission nothig murbe, in biefer ale eines ber Mitglieber für Island feinen Blat nehmen.

Wie bei ber ersten Berhanblung in ber Berfammlung selbst, so zeigte sich bemnach auch innerhalb ihres Ausschusses ber entschloffenste Widerstand gegen ben Standpunkt ber Regierung. Selbst die wenigen Mitglieder, welche ein bemüthigeres Auftreten dieser gegenüber wünschten, konnten und wollten doch weber die Zweckmässigkeit ber Borlage an und für sich vertheibigen, noch auch beren Annahme ohne sehr tief einschneibende Mobisicationen befürworten. In Recht und Geschichte



Der Berfaffungetampf 3slanbs gegen Danemart.

bes Lanbes war biefe Haltung seiner Bolfsvertreter volltommen begrunbet; bas Danifche Minifterium aber scheint, übermuthig gemacht burch bie Befeitigung ber nachften, von ben Berzogthumern ber brobenben Wefahr, gur gewaltsamen Nieberbrückung felbft ber gerechtfertigtften Opposition entschloffen gewesen zu fein, und in biesem Sinne feinem Regierungs-Commiffare Die icharfften Beisungen ertheilt gu haben. Bon Saus aus wohlwollenden Charafters, hatte Graf Trampe fich gleich bei feiner Antunft in Joland baburch popular zu machen gewußt, bag er in allen feinen amtlichen Erlaffen ber Islandischen Sprache ftatt ber Danischen fich bebiente, und ein Beweis biefer feiner Bopularität war jene Bahl in ben Banptausschuß gewesen, welcher für bie Berfammlung vorbereitend ju wirfen übernommen hatte. Spater icheint inbeffen bie Benbung, welche bie Thatigfeit ber Begirtsausschuffe nahm, ben erft turge Beit mit seinem Umte befleibeten und barum mit ben Buftanben bes Lanbes noch nicht genauer befannten Mann erschreckt zu haben; bie Beigerung, bie Ausschufigutachten in ber Lanbesbruderei bruden ju laffen, bas Begbleiben aus ben Sigungen bes Sauptausschuffes, bas Berbot "aller ungefetichen" Bersammlungen mogen als Belege biefer Sinnesanberung bienen. Jest fab fich aber ber Graf von Ropenhagen aus noch weiter gebrangt. Militär wurde, wie es scheint, auf Ausuchen bes Stiftamtmannes ') nach Island geschickt, wo folches eine völlig neue Erscheinung war; eine geheime Inftruttion icheint ben Stiftsamtmann unter anberm auch bagu angewiesen zu haben, von bemfelben nach eigenem Ermeffen beliebigen Bebrauch zu machen. ") Durch regere Theilnahme an ben Debatten auf bie Berfammlung einzuwirten, mochte bem Grafen ichon feine geringe Fertigfeit in ber Lanbessprache unmöglich machen; er verhielt fich in biefer regelmäffig paffiv, und bie wenigen Borte, welche er bei einzelnen Belegenheiten fprach, beschräntten sich auf eine beftige, aber unmotivirte Ablehnung bes von ber Berfammlung eingenommenen Standpunktes. Die Beantwortung einiger Interpellationen, welche

<sup>1)</sup> Bergl. Ny felagsrit, 1856, S. 190-91.

<sup>\*)</sup> Bgl. was die Ny felagsrit, 1852, S. 108—109 fiber biefen Punft nach Risbenhaunspoften, 25. September 1851 mittheilen.

auf bas Schicffal ber am letten Allbing gestellten Antrage, auf bie Grengen bes freien Berfammlungerechtes im Lande, endlich auf bie Grunde ber Anberfenbung einer Militarabtheilung fich bezogen, lebnte er fchriftlich barsch ab 1), weil dieselben mit der genau abgegrenzten Aufgabe der Berfammlung in feinem Zufammenhange ftünden, weil er felber zu beren Beantwortung nicht bevollmächtigt fei, endlich weil die Berfammlung bie ibr noch übrige turze Zeit ungeschmälert auf ihre Hauptaufgabe zu verwenden habe. So erweiterte fich fortwährend die Rluft, welche ben Bevollmächtigten ber Danischen Regierung von ben Bertretern bes Islanbischen Boltes trennte; ein förmlicher Bruch zwischen beiben murbe unvermeiblich, und am 9. August trat ein folder in ber That ein. — Am 21. Juli batte bie erfte Berbanblung über bie Berfassungsfrage stattgefunden, und bereits am folgenden Tage Graf Trampe ein Schreiben an ben Prafibenten ber Berfammlung gerichtet, in welchem er bemfelben seine Absicht zu erkennen gab, fie am 9. Auguft zu schließen. ') Der Bräfident, Amtmann Pall Melsted, hatte bann auf biefen Tag eine Situng anberaumt, um Mittheilungen bes Regierungs-Commissars entgegen zu nehmen. 3) In bieser Sitzung las nun Graf Trampe eine Rebe ab, in welcher er bemertte, bag nach Swöchentlicher Dauer ber Berfammlung nunmehr ber Tag gefommen fei, welchen er für Ge fei fehr bebauerlich, bag bie Berberen Enbe bestimmt habe. fammlung die ihr gemachten Borlagen nicht erledigt habe; aber bie Schuld hievon treffe lediglich sie selbst, indem sie unverantwortlich viele Zeit auf die Berathung ihrer Geschäftsordnung verwandt, und biefe überdieß in einer Beife eingerichtet habe, welche bie Berhandlungen allzu schleppend machen mußte. Ueberdieß habe die Versammlung auch ihre eigenen Kräfte nicht gehörig benütt, vielmehr alle Arbeit in ben Ausschüffen auf einige wenige Leute gehäuft, und auch baburch einer rascheren Erledigung Hindernisse bereitet. So sei bemnach nur bie ben Handel betreffende Borlage erledigt; über bas Gefet die Allbingswahlen betreffend liege noch nicht einmal ein Ausschußbericht vor, ')

<sup>1)</sup> Tidindi frá þjódfundi, S. 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) A. a. D., S. 170.

<sup>3)</sup> Bgl. über bas Folgenbe G. 412-14 a. a. D.

<sup>4)</sup> Er war an bemfelben Tage ju Staube gefommen; burfte und fonnte ber



Der Berfaffungetampf Selanbe gegen Danemart.

und ber Mehrheitsbericht in ber Berfaffungsfrage fei fo befchaffen, baß bie Berfammlung gar nicht befugt sei über ihn zu berathen, ibn vielmehr lebiglich zu neuer gefehmäffigerer Behandlung an ben Ausfcuß gurudverweifen mußte (!) Mit einer Berlangerung ber Dinggeit um wenige Tage fei hiernach nichts gebient, und unter folchen Umftanben beabsichtige er um bem Lanbe unnöthige Roften zu ersparen, fraft ber vom Könige ihm ertheilten Bollmacht bie Berfammlung ju foliegen. Jest entwickelt fich eine überaus braftifche Scene. ber Graf bie Worte ausspricht: "und so erklare ich im Ramen bes Könige," unterbricht ihn Jon Sigurdsson, hier wie anbermarts ber entschloffenfte Berfechter bes Rechts und ber Ehre feines Lanbes, mit bem Rufe: "barf ich um bas Wort bitten, um bas Berfahren bes Ausschuffes und ber Berfammlung zu rechtfertigen ?" Der Borfigenbe, - ein Beamter! - antwortet: "nein," und ber Graf schließt: "bie Berfammlung für aufgehoben." Nochmale erhebt fich Jon: "fo proteftire ich gegen biefes Berfahren!" Der Graf, inbem er und ber Borfitente ihre Stuhle verlaffen: "ich glaube, bie Dingleute haben gebort, bag ich bie Berfammlung im Ramen bes Ronigs aufgehoben habe." Jon Sigurdsson: "und ich protestire im Ramen bes Ronigs und bes Bolfes gegen biefes Berfahren, und ich behalte ber Berfammlung bas Rocht vor, über biefe Gefetwibrigfeit beim Ronig ju klagen, die hier vorgeht!" Da erheben fich die Dingleute, und rufen nabezu aus einem Munde: "wir protestiren Alle !" Babrend bies geschieht, verläßt ber Graf und ber Prafibent ben Saal; als die aber braußen sind ruft einer ber Abgeordneten: "lange lebe unfer Konig, Friedrich VII.," und einftimmig nahmen bie Dingleute ben Ruf auf. Damit trennte sich bie Bersammlung.

So endigte ber Versuch, auf gesetzlichem Wege bie verfassungsmässige Stellung Islands zur Gesammtmonarchie zu regeln. Sieht man von ben materiellen Gesichtspunkten ab, welche oben bereits erörtert wurden, und behält man lediglich die Art und Weise im Auge, in welcher die Auflösung ber Versammlung erfolgt war, so kann keinem Zweisel unterliegen, daß mit dieser das schreienbste Unrecht, ein Act ber brutalften Gewalt begangen war. Rabezu 8 Monate (vom 23. Ottober 1848 bis jum 5. Juni 1849) hatte bie Danische Reicheversammlung getagt; bas Jelanbifche Boltebing, welches für bie Infel genau biefelbe Bebeutung behauptete wie jene fur Danemart, hatte nur 5 Bochen gefeffen, ale es aufgelost murbe, und bon biefer turgen Frift ift sogar noch eine volle Woche abzurechnen, um welche burch Schuld ber Regierung bie von ihr ju machenben Borlagen verfpatet murben. Unbegrundet ift auch ber Bormurf, bag bie Berfammlung zu viele Zeit auf bie Berathung ihrer Beschäftsorbnung verwendet habe; brei Tage nachtem bie Regierung ihre Berlagen gemacht und bamit bie nothwendige Borbedingung jeber weiteren Berbanblung erfüllt hatte, war biefe bereits befinitiv angenommen, und von biefen brei Tagen war überbieß einer ein Sonntag gewesen, und batte man trot ber entgegenstehenben Form bereits am zweiten Tage bie Abtheilungen gebildet, in welchen bie Borberathung ber faum erft borgelegten Gesetzentwürfe vorzunehmen war. Die angenommene Beschäfteordnung ift ferner in ihren wefentlichen Buntten, und zumal benjenigen, welche im Intereffe ber Brunblichfeit ber Berathungen beren Raschbeit beeintrachtigten, burchaus ber Beschäfteorbnung ber Danischen Reichsversammlung nachgebilbet; wie ftant es biernach bem Danischen Bertreter einer Danischen Regierung ju, gegen beren Beftimmungen Beschwerbe zu führen, selbst wenn bieg überhaupt ber autonomen Berfammlung gegenüber julaffig gewesen mare? Die Berweisung endlich bes Berfassungsgesetzes und bes Gefetzes über bie Allbingewahlen an einen und benfelben Ausschuß war wie bie Berhandlungen felbst zeigen, ') eine nothwendige Folge ihrer materiellen Connexität gewesen, mahrend bie Bahl verschiedener Mitglieder gt Referenten (bes tuchtigen Geschichtejorschere Jon Sigurdsson in ber Berfassungs-, bes rechtetundigen Shifelmannes Eggert Briem in ber Bablgefetfrage) ben guten Billen nach Thunlichkeit die Arbeit gu befchleunigen zeigte; bag aber auch in ben Ausschuß über bas Sanbelogefet mehrere Mitglieder jenes erfteren Ausschuffes gemablt morben waren, und auch über biefe Frage bas Referat an Jon Sigurdsson gegeben wurde, bas fann nur berjenige tabeln, ber weber für ben

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 196.



Der Berfaffungetampf 38lanbe gegen Danemart.

untrennbar engen Zusammenhang ber politischen mit ber Hantelsverfaffung Jelande ein Berftandniß, noch von bem ungewöhnlichen Dage ber gründlichsten und ausgebreitetsten historischen Kenntnisse eine Ahnung bat, welche ju einer umfichtigen Erwägung beiber gehören. So viel liegt nach allem bem flar ju Tage, baß nicht ber Berfammlung bie Richterledigung zweier von ben ihr vorgelegten Gefetentwürfen zur Last zu legen ist; schwieriger aber ift bie andere Frage zu beantworten, wen tenn in Wahrheit bie Schuld biefes unglücklichen Ausganges treffe. In ber Bollmacht bes Grafen, und zwar in ber gebeimen ebenfogut wie in ber offenen, war feine Befugniß begründet, nach eigenem Ermeffen bie Dauer ber Berfammlung zu bestimmen. Er batte überbieß felber jugefagt, bag er bei Ausübung biefes feines Rechtes ber Billigfeit entsprechend auf die verfpatete Borlage ber Gefetentwürfe Rudficht nehmen werbe. Diese Zusage war nicht gehalten, bas Recht bie Dauer ber Berfammlung zu bestimmen war in einer allem Rechtsgefühle bohnsprechenden Beise ausgeübt worben, und beibemale icheint ber erfte Blid ju zeigen, bag ben Regierungs= Commiffar babei alle und jede Schuld allein treffe. Und bennoch burfte biefer Schein trugen. Graf Trampe war sicherlich von Bornberein - barauf angewiesen, eingebenbe Erörterungen über bas Berbaltniß Jelands ju Danemart um feinen Preis zu bulben, ba folde in jedem Falle nur zum Nachtheile ber eben am Ruber befindlichen Bartei ausschlagen tonnten; er mußte also, gleichviel auf welchem Bege, bie Berhandlungen abschneiben, ebe sie auf jenen Bunkt gelangten, und ber von ihm gewählte Answeg war bann freilich bem geraben und offenen Charafter bes Mannes entsprechend, nicht gerabe ein befonders feiner, und burch bie ber Berfammlung gemachten Borwurfe nur übel beschönigter, - bie Berantwortung bafür, bag wenn nicht biefes fo boch irgend ein anderes Mittel ergriffen werben mußte, um bie Berfammlung ju binbern, fur Recht und Babrheit ein Zeugniß ju geben, biefe Berantwortung trifft nicht ben Grafen, vielmehr allein bas Danifche Staatsminifterium, und beffen auch anterweits bewiesene Unfähigkeit, irgent welches Recht und irgent welche Selbstftanbigkeit einer auberen als ber Danischen Nation anzuerkennen!

Ueber bie fpateren Ereignisse tonnen wir uns vergleichsweise turg faffen. Es versteht fich von felbft, bag bie Mitglieber ber a

Berfammlung bei bem gegen biefe eingehaltenen Berfahren fich feineswege beruhigten. Borerft erflarten tiefelben ihrem eigenen Prafibenten, welcher in ber That mehr als Amtmann ber Danischen Regierung benn ale Borfigenber einer Jelanbischen Bolfevertretung aufgetreten war, schriftlich, bag er nach ihrer Anficht bie Berfammlung feineswegs in ber Weise vertreten habe, wie man bieg von ihm au erwarten berechtigt gewesen sei. ') Sobann murbe von 35 vom Bolte gewählten Dingleuten, beren sich auch ein vom König ernannter, nämlich Sera Halldorr, anschloß, unterm 10. August eine Abresse an ben Rönig erlaffen, ?) in welcher biefelben unter scharfer Bertretung bes Standpunktes ber Berfammlung in ber Berfaffungsfrage ben Broteft ansführen, welchen fie fich in beren letter Sigung vorbehalten hatten; fie bitten schließlich, ber Ronig moge bie Leitung ber Jelanbischen Angelegenheiten Inlandern übertragen, welche bes Bertrauens bes Landes genießen, und bem Beamten in Kopenhagen, welcher über biefelben gefett wurde, in allgemeinen Angelegenheiten, welche Seland betreffen, Git und Stimme im Staaterathe einraumen, - er moge ferner einen Berfaffungeentwurf ben von ber Ausschußmehrheit bargelegten Grundzugen entsprechend abfaffen, und einer in Island gu haltenden Verfammlung zur Verhandlung und Annahme vorlegen laffen, - endlich befehlen, baß biefe Berfammlung nach beinfelben Bablgefete gewählt werte, wie bie foeben aufgeloste. Zugleich wurben 3 Manner gewählt um bie Abresse bem Könige ju überreichen, von welchen indessen nur zwei, Jon Sigurdsson uämlich und Jon Gudmundsson, wirklich nach Kopenhagen abgingen. Endlich beschloß man an bemfelben Tage einen Aufruf an bas Islanbifche Bolt, in welchem die Thätigkeit ber Berfammlung gerechtfertigt, und zugleich bas Berfahren bes Stiftsamtmannes gegen biefelbe einer ftrengen

<sup>1)</sup> Bgl. Ny felagsrit, 1852, S. 114.

<sup>3)</sup> Dieselbe steht gebruckt an bem soeben angeführten Orte, S. 114-124. Da 3 gewählte Bertreter überhaupt nicht in ber Bersammlung erschienen waren, hatten somit nur zwei unter benselben die Eingabe nicht unterschrieben, ber Propst Sera horarinn Kristjansson nämlich und ber Spsselmann Pall Melstod, ein Sohn bes Amtmanns.



Der Berfaffungetampf Jelaube gegen Danemart.

Kritik unterzogen wird '). — Aber auch bas Land zeigte, daß es mit ber Haltung seiner Abgeordneten zufrieden war. Aus einzelnen Bezirken ergingen Zustimmungsadressen an beren Abgeordnete, aus antern Petitionen an den König, und diese letzteren fanden, obwohl die Beamten, durch einzelne Absetzungen erschreckt, sich scheu zurücksielten oder selbst offen entgegenwirkten, über 2200 Unterschriften, — eine ungeheure Zahl für ein Land, bas auf mehr als 1800 Quadratmeilen nur etwa 60,000 Einwohner zählt, und Straßen absolut nicht kennt'?)!

Erfolg hatten freilich alle biefe Schritte nicht. Unterm 12. Mai 1852 ergieng vielmehr an die Bevolkerung Islands ein tgl. Patent, welches bie Abreffe ber 36 Abgeordneten sowohl als bie aus ben einzelnen Bezirten eingelaufenen Betitionen abschlägig beschieb 3). Anschauungen, von welchen ber Ansschuß ausgegangen sei und welche bie Unterzeichner ber erftern Abreffe fich angeeignet haben, bezeichnet biefes Document als mit bem Rechtszustanbe in offenbarem Streite ftebend, und follen biefelben, wie fie in ben bestebenben Rechteverhältniffen keinerlei Rechtfertigung finden, so auch zu Islands Berberben gereichen und auf eine Berreigung bes banischen Reiches ausgeben, welche ber Konig unmöglich bulben konne. Bei ber bestehenben Ibeenverwirrung erscheine es nicht rathlich, nenerbings einen Berfaffungs. entwurf vorlegen zu laffen; bagegen folle bas Allbing feine gefetliche Thatigkeit fortseten, "bis bie Zeit tommt, ba Wir es rathlich finden, andere Regeln über Islands verfaffungemäßige Stellung im Reiche ju geben, mas nicht geschehen wirb, ohne bas Gutachten bes Allbings

<sup>3)</sup> Sie steht gebruckt in hiddlift, 1852, S. 290-91. Die verspätete Mittheilung berselben ift baburch veranlaßt, baß bem Blatte mahrenb ber zweiten Balfte bes Jahres 1851 ber Druck versagt war!

<sup>2)</sup> Ny felagsrit, ang. Jahr, 124 — 28; bie Petition aus bem Eyjafjördur ift hier beispielsweise abgebruckt. Bgl. etwa auch þjódólft, 1852, S. 299 — 301.

<sup>3)</sup> Gebruckt in: Ny tidindi, S. 54 — 56, in Jelanbischer und Danischer Sprache; Danisch fieht ber Erlaß auch bei Larsen, Forsatnings- og Balglove for bet banfle Monarchie og bets entelte Landsbele; Ropenh. 1856, S. 426 — 28, und Jelandich in: Tidindi fra albingi Talendinga, 1858, Anhang, S. 40 — 42.

in Uebereinstimmung mit ber in ber Berordnung vom 8. März 1843, 8. 79 gegebenen Zusage barüber eingeholt ift". Demgemäß wurden nene Bablen jum Allbinge angeordnet, welches im folgenden Jahre aufammentreten follte, und ergieng jugleich bie Weifung, baß keinem ber Beamten, welche bie Abreffe vom 10. August unterschrieben batten, ber nöthige Urlaub jum Gintritt in bie Bersammlung ertheilt werben burfe, wenn eine Bahl auf einen folchen fallen wurbe, und bag biefe Berfügung, jur Berbinberung zwecklofer Bablen, öffentlich bekannt gemacht werben folle! — Sieht man von biefer letteren Dagregelung ab, welche bie Liberalität bes banischen Liberalismus in einem etwas eigenthümlichen Lichte leuchten läßt, so wird boch unverfennbar icon burch bas Patent felbst ben alten Beschwerben Islands eine neue hinzugefügt. In ber Rebe, mit welcher ber Konig bie banische Reichsversammlung eröffnete, hatte er personlich bie Zufage ertheilt 1), baß für ben Fall, baß eine Einigung mit berfelben nicht erzielt werben follte, nicht etwa auf bie Provincialversammlungen zu Biborg und Roestilbe gurudgegriffen, fonbern eine neue Reicheber= fammlung einberufen werren follte. Das Jelanbische Boltebing war unter ben nichtigften Bormanben auseinanbergefprengt worben, ehe es auch nur feine Stimme hatte erheben tonnen, und boch greift bas Patent ohne Weiters auf bas Allbing in feiner frühern Berfassung zurud, ale ob bie Zusage vom 23. September 1848 niemals ertheilt worben ware! Aber noch mehr. Gebrangt burch bie beutschen Machte batte bie Danische Regierung unterm 28. Januar 1852 eine Proclamation erlaffen, welche im Zusammenhalte mit ber Defterreichischen Depefche vom 26. December 1851 und ber Danischen bom 29. Januar 1852, so ungenügend auch ihr Inhalt in anderen Beziehungen ift, boch wenigstens bie Nichtincorporirung Schleswig's in Danemark neuerdinge jufichert, und ben 3 Berzogthumern neben einer für ben Gesammtstaat zu bilbenben Bolksvertretung auch noch je ihre eigene ftanbifche Reprafentation mit beschließenber Stimme verfpricht. Davon, bag Island eine abnliche Stellung im Gefammtstaate, wenn benn boch ein solcher geschaffen werben sollte, anzuspre= chen berechtigt war, spricht bie Proclamation, bie boch an "Unsere

<sup>1)</sup> Bereining om Forhanblingerne paa Rigsbagen, S. 5.

lieben und getrenen Unterthanen in allen Theilen Unferer Monarchie" gerichtet war, nicht ein Wort!

Das Allbing bes Jahres 1853 suchte, aufgeforbert burch Betitionen einer unter Borfit bee Sera Hannes Stephensen in bingvellir gehaltenen Bersammlung, bann ber Bersammlung zu Kollabudir und einzelner Begirte, bie Berfassungsfache neuerbings in Bang ju bringen. Eine Petition wurde von ihm an ben Konig erlaffen '), welche, an bie Bufage vom 23. September 1848 und bie Proclamation bom 28. Januar 1852 erinnernb, bie Bitte stellt, ber König moge bei einer neuerlichen Gefetvorlage über bie Berfassung Islands folgende Buntte berudfichtigen laffen: Die Berleihung beschließenber Stimme an bas Allbing bezüglich aller ber Angelegenheiten, welche bereits bisber feiner Mitwirkung unterftellt gewesen feien; bie Nieberfetung einer aus brei Perfonen bestehenben boberen Beborbe in Rebtjavit, welche bie gesammte Abminiftration bes Landes in letter Inftang in ihrer Sand habe, soweit nicht einzelne Sachen nach gesettlider Borfdrift ber Entscheibung bes Ronigs felbst ober feines Staaterathes bedürfen, und follten jene brei Manner Gig im Allbinge haben, um hier bie Regierung ju vertreten; bie Erhöhung ber Competenz, Mitglieberzahl und Stellung bes Obergerichtes auf Jeland, fo baf bie oberfte Richtergewalt bes Landes eine ben neuen Beranberungen ber gefetgebenben und ber vollziehenben Bewalt entfprechenbe Beftalt erhalte; bie Bertretung Jolands nach ber Berhaltnifgahl feiner Bevolterung auf bem für ben Gesammtstaat ju bilbenben Reichstage burch vom Allbinge zu mahlende Abgeordnete hinsichtlich aller gemeinfamen Angelegenheiten; endlich wird noch bem Ronige anheimgestellt, ob es nicht zwedmäßig erfcheine, bie Erledigung berjenigen Sachen, welche weber gesammtftaatliche seien, noch auf Island felbst zu Enbe gebracht werben fonnten, einem einzigen Beamten zu übertragen, welder bann, soweit nothig, über biefelben bie t. Entscheibung einzuholen batte. — Die Betition war in ben mäßigften Ausbruden abgefaßt; ber Regierungscommiffar, Amtmann Pall Melsted, hatte beren Bal-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Tiðindi frá alþíngi Íslendinga, 1853; Reykjavík 1853 — 54; S. 1044 — 54.

tung ausbrudlich gutgeheißen und belobt '), und feine einzige Stimme batte in ber zweifachen Berhandlung über biefelbe fich gegentheilig ausgefproden. Nichts besto weniger erklärte ber König in einer vom 7. Juni 1855 tatirten Eröffnung bem nachstfolgenben Allbinge, bag er nicht gebente, jener Betition burch bermalige Borlage eines Berfaffungegefetentwurfes zu entsprechen, wogegen es bei ber im Batente vom 12. Dai 1852 gemachten Zusage sein Berbleiben haben solle, daß nämlich binfichtlich ber Stellung Jelands im Reiche keine Menberung erfolgen folle, ohne vorgangige Ginholung bes Gutachtene bes Allbinge '). Ueberbieß ließ bie Regierung burch ben t. Commiffar, Amtmann Delfteb, bem Allbinge eine ausführlichere Mittheilung über biefen Bunkt gugeben 3), welche vor Allem gerabezu ausspricht, bag bie t. Zusage vom 23. September 1848 burch bie bloge Ginberufung ber Berfammlung von 1851 bereits so vollständig erfüllt fei, daß man auf sie nicht mehr zurudgreifen konne, bann aber erflart, bag man nicht wohl bas verfaffungemäßige Recht eines einzelnen Reichstheiles festzuftellen vermoge, ebe noch bie Gefammtverfassung bes Reiches feststebe. Der Grundzüge, welche für tiefe lettere in ber Broclamation vom 28. 3anuar 1852 aufgestellt maren, wird mit feinem Worte gebacht, bagegen auf bie einzelnen Begehren einzeln eingegangen, welche bie Betition als munichenswerthe Richtpunkte für Die erbetene Befetesvorlage bezeichnet. hinsichtlich bes Allbings wird erklart, bag man seiner Zeit überlegen werbe, in wie weit bas Allbing beschließenbe Stimme in Fragen "ber eigentlichen Gefetgebung", welche bas Land speciell betreffen, erlangen tonne, bag aber tein Grund vorliege, für biegmal bem Allbing hierüber eine Borlage zu machen; die Borichlage gewiffer Berbefferungen in ber Abminiftration und ber Berwaltung bes höhern Richteramtes werben abgelehnt, theils weil es nicht möglich fein murbe, gehörig qualificirte Beamte in geboriger Zahl zu finden, theils und hauptsächlich wegen ber Unthunlichkeit einer Belaftung bes Landes mit

<sup>1)</sup> A. a. D., S. 658 - 59 u. S. 1078.

<sup>2)</sup> Tídindi frá alþíngi Íslendínga, 1855; Reykjavík, 1855; S. 8-9.

<sup>3)</sup> A. a. D., S 48-51; etwas aussilhrlicher in: Tidindi um stjornarmalefni Islands, heft 11 S. 91 97 (Ropenhagen, 1856).

ben baburch veranlagten Roften, über beren Aufbringung bas Allbing fich vorerst zu außern batte, wenn es um bergleichen petitioniren wolle. Ueber bie Bertretung Islands auf bem für ben Befammtstaat zu bilbenben Reichstage laffe fich nichts bestimmen, ehe bie Befammtftaateverfaffung feftgeftellt fei, und überdieß ftebe einer folchen auch materiell bie Richtbetheiligung ber Infel an ben allgemeinen Reichslaften entgegen, mahrent es für biefelbe anbererfeits nur wenig Berth habe, etwa 1/24 ber Reichstagsmänner mablen zu burfen '). Abgelehnt wird endlich auch die Bitte um Ernennung eines eigenen 38landischen Ministers. — Es tonnte nicht schwer halten, Die Aufftellungen ber Regierung zu wiberlegen, und es mußte zumal bie Aufforberung an bas Allbing, über bie Aufbringung ber Geldmittel für bie gewünschten Berfassungeanberungen sich zu außern, mahrent boch bie Regierung felbst consequent jebe Befugnig bemfelben absprach, über bie financiellen Zustände des Landes zu verhandeln, zu einer scharfen Erwiderung reigen. Dennoch unterblieb eine folche. Als Sera Jon Kristjansson bie Erlaffung einer Betition an ben Ronig im Sinne ber früheren beantragte, sprach nicht nur ber Regierungebevollmächtigte gegen ben Antrag, fonbern auch zwei bom Konig ernannte Dinglente erhoben fich gegen benfelben; vergebens trat ber tuchtige Jurift Jon Gudmundsson, trat ber hochbegabte Bauer Pall Sigurdsson für benfelben auf: nicht einmal ein Ausschuß murbe ju beffen Begutachtung niebergesett?).

Inzwischen waren unterm 20. December 1853 für Lauenburg, unterm 15. Februar 1854 für Schleswig und unterm 11. Juni 1854 für Holstein auf die Verfassung bezügliche Verordnungen erschienen, welche, so viel sich auch gegen dieselben einwenden läßt, doch immerhin die in der Proclamation vom 28. Januar 1852 enthaltenen Grundsätze wenigstens annähernd durchführen, und zumal dem Herzogthume Schleswig ungefähr die Stellung einräumen, welche in dem Flensburger Projecte demselben schon um einige Jahre früher zugedacht gewesen war. Andererseits

<sup>3)</sup> Aber in genau bemfelben Berhaltniffe bas Danische Lands und Bollsbing beschiden zu burfen, wie die Borlage bes Jahres 1851 wollte, follte bamals Berth haben !

<sup>2)</sup> S. bie Berhanblungen a. a. D., G. 168 - 77.

war auch mit Buftimmung bes Danischen Reichstages unterm 15. April 1854, ein Gefet über bas Lagthing auf ben Fardern zu Stanbe gekommen, burch welches bie Stellung ber Provincialversammlung biefer Inseln, welche bie Incorporirung in Danemart fich ruhig batten gefallen laffen und ben Danischen Reichstag regelmäßig beschickten, ungefahr in ber nichtsfagenben Weife geordnet murbe, wie bieg bie Regierung bezüglich bes Islandischen Allbings vergeblich versucht batte. Für bie Berfaffung Jelands geschah Nichts. Giner vorläufigen Berordnung vom 26. Juli 1854 folgte ferner unterm 2. October 1855 bas Berfaffungegefet für bie gemeinschaftlichen Angelegenheiten ber banifchen Monarchie, und ein Gefet über bie Bablen fur ben Reicherath; bann im Zusammenhange bamit, ein Gefet, welches bie Geltung bes Grundgesetzes auf bas Ronigreich Danemart felbst beschränfte, und bie befondern Angelegenheiten bicfes letteren in berfelben Beife aufgablte, wie bieß wenig später eine Befanntmachung vom 10. November 1855 bezüglich Schleswigs that. Aber auch bie erfteren Befete, obwohl für bie gefammte Monarchie beftimmt, gebeuten ber Infel nicht mit einem Worte, und bie Bertheilung ber Mitglieber bes Reichsrathes unter Danemart, Schleswig, Solftein und Lauenburg zeigt, bag nur aus biefen Landestheilen berfelbe beschickt werben follte; felbst §. 16 bes Bablgefetes für ben Reichsrath nimmt bei ber Beftimmung ber Bablfreife innerhalb bes Ronigreichs auf Joland teine Rucficht und biefes foll somit sogar ale Danische Proving unvertreten bleiben! Alles was für Island in tiefer Richtung gethan murbe, beschräntte fich vielmehr barauf, bag man burch ben Rechtehistoriter J. E. Larfen eine Streitschrift über bie Berfaffungefrage ausarbeiten ließ, welche unmittelbar gegen bas Gutachten ber Ausschufmehrheit von 1851 gerichtet, Die Zugeborigkeit Jolands ju Danemart, und bemnach auch bie Gultigkeit bes Grundgesetzes für bie Insel zu beweisen suchte '),

<sup>1)</sup> Om Jelands hibtilvärende ftateretlige Stilling; zuerst als Universitätsprogramm am 6 October 1855 erschienen, dann auch in des Berfassers
Samlede Skrifter, Asselling I, Bb. III, S. 213 – 49 ausgenommen
(1857), und unter dem Titel: Um stödu İslands i rikinu ad lögum
eins og hún hesur vorið hingaðtil, auf Beranstaltung des Ministeriums
(schlecht genug!) in's Jeländische übersett (1856).

— eine Debuction, welche Jon Sigurdsson burch eine mit vollster Beherrschung bes weitschichtigen historischen Materiales abgefaßte Gegenschrift in glänzender Beise vernichtete '). — Trot ihres Unterliez gens im geistigen Rampse hielt die Dänische Regierung den von ihr einmal behaupteten. Standpunkt sest. Bährend man nicht nur Holstein und Lauendurg, sondern auch Schleswig gegenüber wenigstens zur Gesammtstaatstheorie überzugehen sich genothigt sah, wurde 38-land nach wie vor nicht als ein selbstständiger Theil des Gesammtstaates behandelt, sondern als eine, wenn auch mit einem etwas erheblicheren Maße von Selbstregierung ausgestattete Prodinz des Königreichs Dänemark. Der Dänische Reichstag, obwohl von Island nicht beschickt, verhandelte und beschloß Richts desto weniger über die Handelsgesetzgebung der Insel 2), und das Budget der Insel wurde ihm vorgelegt, ohne daß das Allding hierüber semals wäre gehört worden 3)!

Berloren für Island war allerdings auch diese Zeit nicht. Das Geset vom 15. April 1854 über bie Schiffsahrt und ben Handel auf Island '), so viel sich auch gegen die Art seines Zustandesommens sagen läßt, eröffnete boch immerhin die Insel einem wesentlich freien Handel, und nahm damit das Joch von ihr, welches sie nahezu brei Jahrhunderte gedrückt hatte. Das Prefigesetz vom 9. Mai 1855 ') gewährte ein genügendes Maß von Prefigeiheit, wie solches in Dane-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Om Islands statsretlige forhold; Kjöbenhavn, 1855; ine Jelänbijche übersetzt in Ny felagsrit, 1856, T. 1 – 110.

<sup>2)</sup> Bgl. über seine Berhanblungen Ny selagsrit 1854, S. 1—166, und 1856, S. 173 85; serner Tidindi um stjórnarmálosni Íslands, Bb. I, S. 118—26.

<sup>3) 8</sup>gl. Ný felagsrit 1850, S. 1-79; 1851, S. 132-46; 1852, S. 133-44; 1856, S. 185-91; ferner Skyrslur um landshagi á Íslandi, 8b. I (1858), S. 284-308, 488-501, 802-10.

<sup>4)</sup> Abgebruckt: Ný felagsrit, 1854, S. 159 — 65, so wie Tidindi frá alpingi Íslendinga, 1855, Anhang, S. 69 — 72.

<sup>5)</sup> Abgebrudt: Tidindi ted alþingi Íslendinga, 1857, Anheng, S. 73-77.

mark burch ein Gesetz vom 3. Januar 1851 bereits gewährleistet worben war. Ferner wurde, nachdem bas Allbing von 1853 auf Grund mehrfacher bei bemfelben eingereichten Betitionen felbft eine folche an ben König erlaffen hatte '), ber Berfammlung bes Jahres 1855 ein Gefetentwurf über bie Bablen jum Allbing vorgelegt '), und unter Berudfichtigung ihrer Bemerfungen 3) unterm 6. Januar 1857 ein besfallfiges Gefet erlaffen \*), welches trot aller gegen beffen Beftimmungen etwa noch zu machenben Ginwendungen immerbin gegen bas ältere Recht einen febr erheblichen Fortichritt bezeichnet. U. bgl. m. Immerbin blieb inbeffen bie Sauptfrage für bas ftaatliche Leben ber Infel ungelöft, und es war natürlich, bag bas Allbing bes Jahres 1857 auf bieselbe gurudgriff '). Sieht man ab bon ben Conflicten, welche bier wie bereits in einigen früheren Berfammlungen über bie Beltung Danifcher Befete, beziehungeweise beren Ginführung auf 36land fich ergaben, fo murbe hier junachft bas Steuerbewilligungerecht bes Allbings angeregt. Am Danischen Reichstage felbst mar ber Bunfc ausgesprochen worden, bag bas Allbing beschliegenbe Stimme hinsichtlich bes Bubgets ber Infel erlangen, diese bagegen einen Antheil an ben allgemeinen Reichelaften, 3. B. bem Dienft auf ber Flotte, übernehmen möchte. Das Ministerium hatte eine besfallfige Borlage an bas Allbing verfprochen, aber in biefer leviglich eine einmalige ober aber nur eine berathente Mitwirfung bei Feststellung bes Bubgets ber Berfammlung zugestehen wollen. Mit vollstem Rechte lebnte

<sup>1)</sup> Siehe bieselbe: Tidindi fra albingi Islendinga, 1853, S. 975 - 82.

<sup>2)</sup> Tidindi frá alþingi Íslendinga, 1855, Anhang, S. 31 — 33.

<sup>3)</sup> Ebenba, S. 303 - 7.

<sup>\*)</sup> Tidindi frá alþingi Íslendinga, 1857, Auhang, S. 85 - 87. Beiläufig mag hier bemerkt werben, baß auf S. 460, 3. 3 von unten in Folge eines Schreib- ober Druckehlers irrthumlich 1855 ftatt 1857 fteht.

<sup>5)</sup> Eine lleberficht über bie wichtigeren Allbingeverhanblungen und sonstigen Borgange im staatlichen Leben ber Insel mahrenb ber letten Jahre gewährt, mit mancherlei trefflichen geschichtlichen Bemerkungen vermischt, ein Aussatz von Ion Sigurbeson in Ny felagsrit, 1858, S. 1 - 112.



Der Berfaffungetampf 36lanbe gegen Danemart.

49

bas Allbing sowohl bie vorgeschlagene Betheiligung bei ber Bubgetbehandlung ale bie Buziehung bes Landes zum Dienste auf ber Flotte ab, schlug bagegen im Gintlange mit bem Ausschufe bes Danischen Reichstages vor, daß ihm befchließenbe Stimme hinfictlich bes Budgets verlieben werben moge '). Beiterhin wurde, veranlagt burch eine lange Reibe von Betitionen an die Berfammlung, die Absendung einer wiederholten Betition an ben König beschloffen, welche bie enbliche Erfüllung ber Bufage vom 23. September 1848 ziemlich in berfelben Beise forbert, wie bieß bereits im Jahre 1853 Seitens bes Alldings geschehen war '). Gine Abresse endlich, welche auf Antrag bes Bicoprafibenten ber Berfammlung, Jon Gudmundsson, erlaffen wurde 3), fprach bem Könige zwar ben Dant für eine Reihe von Berbefferungen in ber Lanbesgesetzgebung aus, verfehlte aber auch nicht, in ziemlich unverblumten Worten auf die Nichteinlöfung bes in ber Berfaffungefache verpfandeten Königswortes hinzuweifen. Ueber einen etwaigen Erfolg aller biefer Beschluffe ift zur Zeit noch nichts bekannt, und werben wohl erft bie Berhandlungen bes in biefem Sommer wieber gufammentretenben Allbinge bierüber Aufschluß bringen.

Ausgekämpft hat hiernach Island seinen Verfassungskampf gegen Dänemark noch ebenso wenig, als dieß den Herzogthümern von ihrer Seite dis auf den gegenwärtigen Augenblick gelungen ist. Auf welcher Seite das Recht, auf welcher das Unrecht liege, wird im Hineblicke auf die obige Darstellung dem unbefangenen Auge kaum noch zweiselhaft sein können. Die geistige Energie, die sittliche Integrität, mit welcher das wenig zahlreiche, arme und scheindar von allen Culturmitzteln weit abgeschnittene Volk gegen einen physisch übermächtigen Gegner für seine staatliche Existenz streitet, müßte unsere Spnipathie auch dann

<sup>1)</sup> Das Gutachten ber Bersammlung siehe in: Tibindi frá albingi Islondinga, 1857, S. 901 — 8 Die Betheiligung am Flottenbienste wurde, nebenbei bemerkt, wesentlich barum abgelehnt, weil bei ber höchst unbebentenben Zahl bes von Island zu stellenben Contingentes bessen Bebeutung bie schweren Koften bes Transportes ber Recruten nach Danemark nicht auswiegen würde.

<sup>2)</sup> Die Petition fiehe a. a. Ort, S. 525-32.

<sup>3)</sup> A. a. Ort, S. 1026—28.

gewinnen, wenn wir nicht als Deutsche aus weit näher liegenben Grünben in dem Streite Parthei zu nehmen ums gedrungen fühlen würden. Daß auf Island, wenige höhere Beamte abgerechnet, Mann für Mann der Dänischen Ueberhebung seindlich gegenüber steht, daß dieser Widerstand an Zähigkeit und Tiese des Gehaltes mit der geistigen Begabung, mit der Bildung, mit der perfönlichen Willenssfraft des Einzelnen in gleichem Verhältnisse wächst, davon hat sich der Versassen diese Aufsages während eines haldjährigen Ausenthaltes auf der Insel durch täglichen und engen Versehr mit Hoch und Nieder, und nicht am Wenigsten und nicht am Ungernsten mit dem Isländischen Bauern, lebhaft überzeugt. Mag das Machtverhältniß zwischen den Gegnern noch so ungleich sein, — bei solchem Maße nationalen Rechtsbewußtseins wird schließlich doch Recht Recht bleiben müssen!

## II.

## Der Boltsaufstand in England im Jahre 1381.

Bon

## G. Bergenreth.

Die Geschichtschreibung keiner Periode kann jemals als befinitiv abgeschlossen angesehen werden. Historiker bes neunzehnten Jahrhunderts schreiben von Neuem die Geschichte des Baterlandes von Thuchbides und Livius, und ihre Arbeiten sind kein überslüßiger Luxus, sondern aus nothwendigen, dringend gefühlten Bedürsnissen der Zeit hervorgegangen. Der Sinn ist nicht etwa der, daß die späteren Schriftsteller ihre Borgänger verbessern. Jede neue Entwicklungsstuse bringt vielmehr neue Interessen, Anschauungen und Bedürsnisse hervor. Jede Zeit will wissen, wie sich die Fragen, die sie vorzugssweise beschäftigen, in der Bergangenheit entwickelt haben. Sie will auch die alt bekannten Gegenstände von ihrem Standpunkte aus in neuem und zwar in ihrem Lichte sehen. Historiker, die in diesem Sinne schreiben, sind meisthin die populärsten, weil sie die Antwort auf dassenige geben, wonach im Augenblicke alse Welt frägt. Sie sind, selbst wenn ihre Leistungen schwächer als die ihrer Borgänger wären,

nicht ohne Werth, jumal wenn bie Fragen, womit ihre Zeit beschäftigt ift, von weitgreifenber Bebeutung find.

Gine folche Bebeutung bat für bie Wegemwart eine Frage, bie zwar nicht, wie man gewöhnlich fagt, neu, fondern in der That uralt ift, bie aber, ftarfer betont als fruber, feit balb hundert Jahren, fich mit unwiderstehlicher Bewalt in ben Borgrund ber Beit gebrangt hat; teine Polizei . Dagregel, feine Regierungsform fann fie abweifen; Ruftland wie Italien ift bamit gleichmäßig beschäftigt. Diefe Frage aber lautet: "Belches Dag geiftiger und materieller Rultur haben bie verschiedenen Bolfer erreicht und in welchem Berhaltniffe nehmen bie einzelnen Bolfetlaffen baran Theil"? Die Rückwirkung biefes Womentes auf die Geschichte ift unverfennbar. Archive und Chronifen werben burchjucht, um berauszufinden, wie biefe Frage in früheren Beiten geftanden und wie fie fich entwidelt hat. Bereinzelte Thatfachen, bie fonft unbeachtet geblieben, find gu impofanten Gruppen gufammengefügt, bie ben gangen Charafter bes großen Bilbes nicht unwesentlich verandern. Go haben wir in neuerer Zeit Weschichten bes Proletariate, ber Arbeiterflaffen, bes Burgerftanbes und ber Stabte, ber unterbrückten Bolfestämme und Racen, ber Bauernfriege, Revolutionen u. f. w. in ungewöhnlich großer Bahl erscheinen feben. bemfelben Wegenftande einen weiteren fleinen Beitrag gut liefern, ift ber Bwed ber folgenben Blätter.

Bir haben bie große Boltsbewegung gewählt, die gewöhnlich, obsgleich mit Unrecht, von Bat Thler ihren Namen trägt. Der Schauplat ist, wie bekannt, England, und die Zeit der Handlung die zweite Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts. Mit andern allgemeinen historischen Nachforschungen beschäftigt, haben wir gefunden, daß die Quellen, aus denen sich die allmälige Entwickelung dieses blutigen Aufstandes erklärt, noch von keinem Geschichtschreiber ausgebeutet sind. Man begnügte sich gewöhnlich damit, die äußeren Thatsachen zu beschreiben; wenn man aber Gründe aufsuchte, so waren es falsche, wie z. B. die Behauptung, daß Wiclif der Urheber davon gewesen. Sir Frederic Morton Eden, in seinem schätbaren Werke "The state of the poor" das schon 1797 erschien, ist den Quellen sehr nahe gekommen. Keiner seiner vielsachen Abschreiber und Nachahmer hat aber einen Schritt



Der Bolleaufftanb in England im Jahre 1381.

weiter gethan. Gben so ist Augustin Thierry, ber bieser Bewegung zwanzig Seiten seiner verbienstlichen Geschichte ber Eroberung Eng-lands burch bie Normannen gewibnict hat, an ber Bahrheit vorübergegangen.

Die Quellen, auf welche wir die nachfolgende Erzählung grünben, sind keine anderen als die Parliamentsberichte jener Zeit selbst (Rolls of Parliament). Sie werden ergänzt durch die amtliche Sammlung authentischer Aktenstücke, welche unter dem Ramen Rymer's Foedera bekannt ist, durch das Statute-Book, und durch die drei historiker jener Zeit, den Mönch Thomas Walsingham, den Abt von Leicester Henricus Anhghton und den bekannten Froisart. Froisart war während des Aufsstandes nicht in England. Er hatte aber früher am Hose Suard des Dritten gelebt und kehrte später an den von Richard dem Zweiten zurück. Seine Nachrichten, die manches Interessante bieten, hat er von Augenzeugen gesammelt.

Ehe wir inteffen mit ber Ergählung ber greßen Bolfebewegung selbst beginnen, muffen wir, um uns verftanblich machen zu können, nothwentiger Beise in einem furzen Rückblick auf weit frühere Zeiten zuruckzehen.

Die liberalen Schriftsteller stellen die Unterdrückung ber Sachsen burch die Normanen als eine brutale Ungerechtigkeit bar. Es ift fern von une, bie Brutalität beschönigen zu wollen. Man barf aber nicht übersehen, welch ein Bolf bie Sachsen selbst waren. Sie waren für ihre Zeit nicht ungebilbet. Sie hatten etwas Boefie, etwas Kunft und sogar etwas miffenschaftliches Streben. Sie waren aber Unterdruder und Thrannen in einem folchen Dage, bag bie Normannen fie barin schwer übertreffen fonnten. Vor ber normannischen Invasion (1066) gablte England ungefähr zwei Millionen Einwohner, von benen nicht weniger als eine Million fünfhunderttaufend, also brei Biertel, reine Stlaven waren. Sie wurten in Gefeten und Urfunten zwis schen ben Ochsen und Pferben aufgeführt und bilbeten ten vorzüglichsten Ausfuhrartifel nach Schottland, Irland und bem Continente. Die geschichtliche Anekocte von ben englischen Sklaven, bie zur Zeit Gregor I auf ben Dartt von Rom gebracht und bie Beranlaffung gur Betehrung ber Anglosachsen jum Christenthum murben, ift befannt und durchaus wahrscheinlich.

54

## G. Bergenroth,

Die übermäßige Ausbehnung ber Sklavereie macht bie leichte Eroberung Englands burch bie Normannen febr erklärlich. Für bie Masse bes Bolkes war bie neue Herrschaft kein Unglud. Sie konnte von ber Beranberung nur eine Berbefferung ihrer Lage hoffen. ber wichtigsten Arbeiten, bie Wilhelm ber Eroberer anordnete, war bie Anfertigung bes Großen Buches ober bes Domesday-book. Der Sinn besselben war tein humaner, weber für die Sachsen noch für bie ehemaligen Stlaven berfelben. An bie Stelle ber fachfischen Berren follten normannische gesett, im Uebrigen aber bie Lage bee Boltes unverändert und unverbeffert bleiben. Indeffen, abgefeben von ben einzelnen Magregeln, mar ein neuer Beift mit ben Eroberern nach England berübergekommen. Die Briten batten von ben Römern und bie Sachsen und Danen von ben Briten bie romischen Begriffe und jum Theil bie römischen Gefete über Stlaverei geerbt. Die Ror= manen brachten bagegen bie feubalen Begriffe von villanage jur entschiebenen Geltung. Die positiven Rechte eines villain waren freilich taum größer als bie eines Stlaven. Fur ben tunftigen Fortschritt war es aber immer von großer Bichtigkeit, bag ber villain als Mitglied ber großen Hecresverfassung angesehen wurde. Er war nicht mehr ein Laftthier, sondern ein schlecht behandelter Soldat. Die Befete gegen Verftummelung und Tobtung, die bald folgten und nicht mehr mit Gold abgefauft werden konnten, waren eine logische Folge Shitems. Die normännischen Juristen bes Mittelalters, wie Brafton, Fleta, Littleton, brachten eine Art von Recht in ein Shitem, bas, so unmenschlich es war, boch immer einen Unterschied von alter Eflaverei erfennen läßt.

Mit ben Normannen kamen auch normannische Geistliche herüber, bie alle einflußreichern Stellen ber Kirche einnahmen. Außerbem waren biese Priester Richter und Verwaltungsbeamte. Im Beichtstuhle und auf ber Richterbank thaten sie, was sie vermochten, um ber Skaverei und Leibeigenschaft entgegenzuwirken. Zahlreiche Emancipationen sind ihrem Einfluße zuzuschreiben. Die Geistlichkeit war allerbings nicht von gleichem Eifer beseelt, wenn es auf Emancipation ihrer eigenen Skaven ankam. Ihr Gewissen, sagten sie, lasse es nicht zu, bas Patrimonium ber Kirche zu schmälern, und ihre Gegner unter-



Der Bolleaufstanb in England im Jahre 1381.

ließen es nicht, zu bemerken, baß einzelne Abteien zweitaufend villains hatten, zu einer Zeit, in ber Leibeigenschaft schon felten geworben war.

Ein wirksameres Mittel gegen die Leibeigenschaft als die Bestrebungen ber Geistlichkeit wurden die Städte. Mit den Normannen waren neue Insussitiezweige nach London herübergekommen und namentlich die Wollenwesberei. Sie entwickelte sich in den nächsten Jahrhunderten in deu Städten zu einerBedeutung, die zwar mit der Gegenwart verglichen ganz unerheblich ersscheint, in damaliger Zeit aber doch von Wichtigkeit war. Die Industriellen brauchten Arbeiter und waren daher stets geneigt, Leibeigene, die ihrem Lord entlausen, in den Städten aufzunehmen und zu schützen. Zusweilen wurden kleine Kriege um diese Leibeigenen geführt. Die Lords mit ihren Leuten rückten vor die Stadt und die Bürger zogen die Zugbrücken auf und besetzen die Stadtmauern. Nach Jahr und Tag war der entlausene villain vermöge der Berjährung frei. Er konnte sogar wieder auf das Land als freier Arbeiter zurücksehren.

Diefes waren in groben Umriffen bie Berhaltniffe, unter benen bie unterften Boltsklaffen in England lebten, als im Jahre 1327 Chuard III, ber vorlette Plantaginet, ben englischen Thron bestieg. Seine funfzigjährige Regierung ift eine ber wichtigften fur die innere Entwicklung Englands. Es murbe mahrent berfelben bie Grundlage für bie Macht bes Mittelftanbes in England gelegt. Das Baus ber Bemeinen, tann man fagen, batirt aus biefer Zeit. Der Konig war in Folge feiner Ariege mit Frankreich in steter Belbverlegenheit und ber Mittelftand war genug erftartt, fich gewaltfamer Besteuerung zu widerseben. Die Folge bavon war, daß Eduard III nicht weniger als 70 Parliamente gusammenrief und ben Bemeinen ein Recht nach bem anbern verfaufte. Die Englander hören nicht gerne bicfes Wort "verkaufte". Es ift aber bas bezeichnenbe. Parliament, Gerichts= wefen, Beerwefen, Flotte, Abgabenwefen u. f. w. murten gründlich reformirt. Die brudenbften Migbrauche murben abgestellt. rend es früher eine Laft ber Communen mar, Abgeordnete jum Barliamente zu fenden , bie , ohne Ginfluß , nur bazu bienten , biefe bann mit Steuern ju belaben, wurde es jest eine Ehre und ein Borrecht. Rur bie niebere Geistlichkeit weigerte fich, ihre Abgeordneten in bas Haus ber Gemeinen zu senben und hat so bas Recht bazu für immer verloren.

Hand in Hand mit ber politischen und administrativen Entwicklung ging ein neuer Aufschwung ber Industrie. Sonigin Philippa war an Philippa, Prinzessin von Hennegau, verheirathet. Königin Philippa war eine Frau von seltener Einsicht. Sie hatte in ihrem Baterlande ben Werth der Industrie in vollem Umfange kennen gelernt. Johann Kempe war einer der ersten Weber in Flandern. Die Königin rief ihn nach England herüber, wo er und seine zahlreichen Arbeiter im Jahre 1331 umfangreiche Privilegien erhielten. Bald wurden mehrere Gewerdtreibende von Flandern herübergezogen, neue Privilegien ertheilt, und London, York, Norwich und andere Städte füllten sich mit Industriellen einer höheren Art.

Unter solchen Umständen, hätte man voraussetzen können, würde die Leibeigenschaft schnell verschwinden und das Loos der Arbeiter sich bessern. Gerade das Gegentheil trat aber ein. Kaum hatte sich ein Mittelstand zu bilden angefangen, als er sich zur tieseren Bedrückung der Proletarier mit dem Abel verband. Wir brauchen das Wort "Proletarier" ungern, weil es an die modernen socialistischen Shsteme erinnert. Das Wort ist aber nicht erst in unserer Zeit in Aufnahme gekommen, sondern wurde auch im Mittelalter in gleicher Weise angewendet. Und der Gegensatzwischen Bourgeoisse und Proletariat trat damals mit solcher Schärse hervor, daß es unrecht wäre, um einen nachtheiligen Schein zu vermeiden, die Sache selbst ungenau zu bezeichnen. Die Beranlassung zum Zwiespalte der Besitzenden und Besitzlosen war ein Ereigniß, das vom Willen beider Parteien unabhängig war.

Das Jahr 1349 war ein Jahr ber Freube und bes Triumphes für England. Die Armeen Eduard III. kehrten mit den Lorbeern von Crech beladen nach ihrem Infellande zurück. Aber der Ruhm war nicht das Einzige, was sie nach Hause brachten. "Es waren wenig Hausfrauen in England," sagt Thomas Walsingham in seiner Historia Angliae, "die nicht ihr Haus voll Meubles und Hausgeräthe hatten, das die Soldaten in Calais und anderen guten Städten den Franzosen abgenommen und als einen Theil der Beute mitgebracht hatten. Außerdem gab es Linnen und Stoff aller Art. Die englischen Mädchen und Matronen waren in den Kleidern und Juwelen der französsischen Frauen



Der Bolleaufstand in England im Jahre 1381.

gefleibet und aufgeputt. Wie bie Frangofinen ihren Berluft beweinten, fo lacten bie Engländerinnen vor Freude über ben Bewinn." allgemeine Freude war inbeffen nicht von langer Dauer. Sonberbare Geruchte von einem Feinde, weit gefährlicher als die Armee von Carl VI., ließen fich bier und ba vernehmen. Gine Best schien bas Dienschengeschlecht mit Bernichtung zu bebroben. Es war biefelbe Best, bie zwei folche Geschichtschreiber gefunden hat, wie den griechischen Raifer Rantatuzenos und ben clegant frivolen Sanger bes Decamerone '). Wie bebenklich auch bie Befahr wirklich fein mochte, bie Furcht vergrößerte fie. Schreckliche Geschichten wurden erzählt und geglaubt. mufia 3. B., einer Stabt im Lanbe bes Sultans von Babbion, war Niemand außer etwa einem Dugend Weibern übrig geblieben, bie vor Furcht ober in Folge ber Schredniffe fo toll geworben maren, baf fie sich felbst eine bie antere verschlangen, bis feine mehr übrig blieb. Ein Umftanb, ber bie Angft auf's bochfte trieb, mar ber, bag fein Aftrologe etwas über bie Beft vorhersagen fonnte.

In der ersten Boche des August 1349 erschien endlich die Pest im Süden Englands. Im November war sie in London. Ihre Bersperungen danerten ein volles Jahr, dis zum Ende des August 1350. Der gewöhnliche Lauf des täglichen Lebens und der Geschäfte war vollständig unterbrechen. Das Parliament ging auseinander, die Gerichtshöse wurden geschlossen und aller Rechtsstreit hörte auf. Die Kirchen blieben leer, denn es waren bald feine Priester zu sinden, die Messe lasen oder Beichte hörten. Die Felder blieben ungepflügt und das Korn ungeärntet. Die Heerden irrten in den Feldern umber und starben im Binter vor Kälte und Mangel an Futter. Buse und Gebet, als Borbereitung für den nahen Tod, Begraben der Leichen oder Flucht vor Freunden und Berwandten waren die einzigen Besschäftigungen, die noch übrig geblieben. Ein strenges Berbot mußte erlassen werden, das Niemand sich in den Seehäsen einschiffen durste, weil sonst alle Neichen das Land verlassen haben würden?).

<sup>1)</sup> Cantacuceni Historiarum Lib. IV. cap. 8. Die Beschreibung von Rantalugenos ift im hodiften Grabe anschaulich.

P) Bymer's Foeders V. 448. Walsingham Hist. Angl. 159. Henricus ds Knyghton Chronics apud Twysden p. 2597 sqq,

Wie viele in ber Best umfamen, ift nicht leicht zu bestimmen. Alte Chroniffdreiber fprechen von neun Zehntel bes gangen Menfchengefcblechtes. Andere nennen zwei Drittel ober die Balfte. Die neuere Beit, fritisch und ungläubig, halt felbft biefe letteren Angaben für übertrieben. Go viel ift aber gewiß, bag bie Sterblichfeit in England fehr groß war. In ber nächften Parliamentsfigung wurde es im Saufe ber Communen festgestellt, bag bie Stabte, Marttfleden und Dörfer fo viel Ginwohner verloren hatten, bag fie alle in vollftanbigem Berfalle begriffen waren. Gine bebeutenbe Angahl von ihnen, bie früher blübende Ortschaften gewesen, feien buchstäblich ohne einen Bewohner '). In London waren alle Kirchhöfe schnell überfüllt. Gir Balter Manneh murbe baburch ein öffentlicher Boblthater, bag er 13 Afres und eine Ruthe Feld in Smithfield, "Reines Menfchen Land" genannt, faufte und gum Rirchhofe einweihen ließ. Wahrend mehrerer Monaten wurden ba täglich zweihundert Leichen in große Gruben geworfen und verscharrt. Spater wurde auf biefem Orte bas Charter-House ober die Karthause errichtet, die jest eine große Schule ift.

Nach dem Aufhören der Pest traten zwei unvermeidliche Folgen hervor. Alle Lebensmittel, die während der Pest taum einen Preis gehabt, weil sich Niemand um die Güter dieser Welt gekümmert, wurden vier oder fünsmal so theuer, als sie vor der Seuche gewesen waren. Es stellte sich serner heraus, daß der Tod die oberen und wohlhabenderen Klassen mit großer Partheilichkeit behandelt hatte. Berhältnismäßig wenige von ihnen waren gestorben. Die Berluste der unteren arbeitenden Klassen dagegen waren ungeheuer?). Die arbeitenden Klassen, die freien Arbeiter sowohl als die villains, besanden sich also in der Lage, daß sie bei einer Arbeit unter den alten Berhältnissen und für die alten Preise nicht mehr bestehen konnten, und daß sie es recht fühlten, wie sie durch Berringerung ihrer Zahl im Werthe gestiegen waren. Alle Arbeiter, auf dem Lande und in den Städten, und die ärmere Geistlichkeit und das Gesinde schloßen sich ihnen an und forderten nun weit höhere Bezahlung, als sie vor der Best

<sup>1)</sup> Rolls of Parliament I, 227, 25 2 Edw. III, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Knyghton a. a. D. 2597. 2061. Walsingham 159. Statute: Quia magna pars populi, Stat. of the Realm I. 307. Rymer's Foedera V, 193.

üblich gewesen. Arbeiter, die sich vorher mit 3 ober 5 pence Tagelohn begnügt hatten, forderten jett 8 ober 12 pence nehst Kost. Raplane, beren Gehalt 5 bis 6 Mark das Jahr ober 2 Mark nehst Rost gewesen war, beanspruchten nach der Best 20 Mark ober sogar 20 Pfund. Wo diese Preise nicht gewährt wurden, verweigerten die Arbeiter ihre Dienste ').

Die Regierung behandelte biefe Angelegenheit von Anfang an mit großem Ernfte. Rach ber Sitte bamaliger Zeit suchte fie aber augleich eine gute Finang - Spekulation baraus zu machen. Roch ebe ein Parliament zufammenberufen werten tounte, erließ ber Ronig und fein Geheimerath am 18. Juni eine Orbonang an alle Bischöfe und Scherifs mit ber Anweisung sofortiger Bublifation, welcher verordnet war, "daß alle Manner und Weiber, die über 16 Jahre alt waren und nicht genug Gigenthum befaffen, um bavon unabhangig leben zu fonnen, die fein eigenes Bewerbe trieben ober einen Farmbof von bestimmter Große bewirthschafteten, ohne Rucksicht, ob sie frei ober leibeigen (liber vel servilis) seien, für jeben herrn ober Lord arbeiten follten, ber ihre Dienste in Anspruch nahm und ihnen die gohne bot, welche im 20. Regierungsjahre Sbuard III, b. i. vor zwei Jahren, üblich gewesen. Der Arbeiter, ber sich weigerte, zu arbeiten ober höheren Lohn forberte, follte mit Gefängniß und Geltbufe bestraft werben. Der Herr, ber höhere Löhne zahlte, wurde fdweren Gelbstrafen unterworfen 2). Bon biefer Berordnung tam nur ber Theil gur wirflichen Ausführung, ben wir ben finanziel= len genannt haben. Die Arbeiter wußten sich burch offenen Wiberftand und burch Flucht bem Zwange zu entziehen. Wollten alfo bie Eigenthümer die spärlichen Ernten nicht auf bem Felde verderben laffen, und zwar zu einer Zeit, in ber eine hungerenoth brobte, fo maren fie genöthigt, die höheren Lohnforderungen zu gablen. Raum aber hatten fie es gethan, fo fanben sich bei ihnen bie toniglichen Commiffarien ein, welche bie in ber Orbonang feftgefesten Gelbftrafen einforberten. Namentlich bie frommen Aebte beklagten sich hart barüber 3).

<sup>1)</sup> Knyghton Hist. Angl. 2599. Rotul. Parl. II. 227.

<sup>2)</sup> Stat. of the Realm 1. 307.

<sup>3)</sup> Knyghton a. a. D.

In der Woche der heiligen Jungfran Maria 1350 versammelte sich endlich das Parliament. Die Klagen waren allgemein und lant. Sie waren aber weniger gegen die Erpressungen der Regierung als gegen die "sichnöbe Habgier der untern Klassen" gerichtet. Das Haus der Communen war am lautesten. Es fand die Bestimmungen der königlichen Ordonanz unzureichend und verlangte strengere Maßregeln. Das Parliament bewilligte dem Könige eine Subsidie und die Regierung in Uedereinstimmung mit der gesetzgebenden Bersammlung ertieß das sogenannte Arbeiter Statut (Statute of Labourers oder Statute d'Artiscers et Servants, wie es im normännisch-französischen Original heißt).

Alle brudenben Bestimmungen ber foniglichen Orbonan; vom 18. Juni wurden im Statute aufrecht erhalten. Die befitfofen freien Arbeiter wurden bemielben Zwange und benfelben Strafen unterworfen, wie die villains. Außerbem wurden mehrere fehr harte Rlaufeln bingugefügt. Obgleich bas Maximum bes Taglobnes, bas unter feinerlei Umftanben überschritten werben follte, feftgefest wurde, fehlte es gang an einer Beftimmung bes Minimums. Der Arbeitgeber burfte fo tief in ben Löhnen binuntergeben, ale bie Abbangigfeit ber Arbeiter es ibm nur irgend erlaubte. Um biefe Beftimmung wirffamer zu machen, wurde es ben Arbeitern verboten, ben Ort, an bem fie wohnten, ohne ausbrückliche Erlaubniß zu verlaffen. Es ftanb ferner in ber Macht bes Berrn, die Arbeit ftatt in Gelb in Rorn, ben Bufchel ju 10 pence gerechnet, zu bezahlen. Diefe Schätzung war nicht gerate unbillig im Jahre 1350. Gie war ungefähr ber Marttpreis von London. Aber 1350 war, wie schon bemerkt, ein Jahr ungewöhnlicher Theuerung. Oft, wie vor ber Beft im Jahre 1349 und fpater 1361, fant ber Preis auf 3 bis 5 pence berab. In folden Beiten ftand es in ber Macht bes Berrn, feinem Arbeiter mit Rorn, bas 3 pence werth war, die Arbeit zu bezahlen, für die er 10 pence au forbern hatte, und ihn fo auf gefetlichem Wege um 3/4 feines Lohnes zu prellen.

Alles Gefinde und alle Arbeiter, ftäbtische wie ländliche, Männer sowohl wie Frauen, sollten, sobald sie ohne Beschäftigung waren, nach ihrer Marktstadt geben und sich da an einem öffentlichen Plate mit ben entsprechenden Werkzeugen in der Hand aufstellen. Eben bahin

begaben sich biejenigen, welche Arbeiter suchten. Die Arbeiter waren gezwungen, bem herrn, ber sie mablte, ohne Biberrebe zu folgen. Es war ein Arbeitermarkt, ber starke Nehnlichkeit mit einem Stlaven-Warkt batte.

Alle Arbeiter follten jährlich zweimal schwören, bie Borfchriften bes Statutes genau zu befolgen.

Die Strafen maren hart. Das erfte Bergeben murbe mit breitägigem Ginfchrauben in ben fpanischen Stod, 40tagigem Gefängniffe und Gelbbufe bestraft. Nach überstandener Strafe hatte ber Arbeiter Sicherheit für gutes Berhalten zu bestellen und fonnte bis babin im Befängniffe gurudgehalten werben. Bebes folgenbe Bergeben murbe mit Berboppelung ber vorhergehenben Strafe belegt, fo bag bei öfterer Bieberholung eine gangliche Beraubung ber Freiheit eintreten konnte. Ber die Arbeiter vor bem Friedensrichter vertheidigte ober sonst zu ihren Bunften fprach, follte mit größester Strenge verfolgt werben. Bang England follte bis zu ben nachften Pfingften mit einer geborigen Angahl von spanischen Stoden (stocks) verfeben fein. Endlich wurde verordnet, bag außer ben gewöhnlichen Berichte- und Polizei-Beamten noch Commiffarien ernannt wurden, beren Aufgabe war, in alle Brivat- und Familien-Berhältniffe einzubringen, um gu crmitteln, ob bobere Löhne geforbert ober gezahlt murten, und biejenigen, bie fich beffen schuldig machten, zu Beftrafung zu bringen ').

Diese seinbseligen Verordnungen, an benen der Bürgerstand so bereitwillig Theil nahm, finden in den Ansichten der Zeit nur geringe Entschuldigung. Die Verachtung der friegerischen Barone gegen alle biejenigen, die sich vom friedlichen Erwerbe nährten, war in jenen Zeiten groß. Die Geistlichkeit allein war davon ausgenommen. Aber selbst die Prälaten, namentlich wenn sie aus adeligen Geschlechtern stammten, zogen oft das Schwert und das Kommando in der Schlacht dem Bischossstade und der Messe vor. Der Lord-Mahor von London mußte oft, trop seines amtlichen Pompes, sich und seine Beisitzer "die villains von London" nennen hören. Das lag in der Zeit. Es war

Rolls of Parl. II. 233. n. 47. Rotuli clausi 23. Edw. III P. 1. m. 8.
 d. Stat. of the Reslm. I. 307. Rymer's: Foolers V. 498.

ferner nur eine allgemeine menschliche Schwäche, bag ber Burgerftanb, febalb er zu Ginfluß gelangt, es vorzog, fich ben obern Rlaffen angufebliefen und feine Borurtheile anzunehmen. Aber trot allen Uebermuthes ber Großen und trot ben häufigen Uebertretungen bes Rechtes in einzelnen Fällen hatte bis babin Niemand baran gebacht, Die Grundgefete bes Staates felbit jum Nachtheile ber untern Bolfeflaffe ju anbern. Die englische Gefellschaft zerfiel bamale, wie bie europaifche überhaupt, in zwei große Abtheilungen mit vielerlei Abftufungen, bon benen bie eine von allen freien Leuten gebilbet murbe und bie andere alle verschiedenen Arten von Stlaven, Leibeigenen und villains umfaßte. Diefer Unterschied wurde burch bas Arbeiter= Statut aufgehoben, welches fich in fofern als eine revolutionare Reuerung barftellte und burch feine Zeitvorurtheile zu entschuldigen ift. Die Revolution wurde im Intereffe ber Unterbrudung burchgeführt. Die Leibeigenen gewannen nichts babei. Die Rlaffe ber Freien bagegen, bie entweber feinen ober nur einen ungenugenben Befit hatten, wurden zu ihnen hinab begrabirt. Die Linie gwifchen Befigenben und Befitslofen war fo fcharf und jo in's Detail ber einzelnen Befchaftigungen und Sandwerfe eingebend gezogen, bag ein moberner Socialift, ber bas Proletariat von ber Bourgeofie zu scheiben beabsichtigt, es nicht mit mehr Genauigfeit thun fonnte.

Der Grund, welcher ben Stand ber Besigenden in diese neue Bahn trieb, war berselbe, der ihm später und die zu unserer Zeit hin so oft zum Vorwurse gemacht ist, nämlich der Unwille, höhere Löhne zu zahlen. Im Interesse einiger Schillinge oder einiger Pfunde verletzen sie dieseinigen Rechtsprincipien, die sie zu ihrem Vortheile so oft auriesen. Nach den positiven und detaillirten Nachrickten, die uns namentlich von Anhython ausbewahrt sind, hatten die Arbeiter mit Ausnahme der Kapläne ihre Forderungen nicht einmal in gleichem Maaße mit der allgemeinen Theuerung erhöht. Und wenn die Arbeitslöhne in spätern Jahren, wo die Theuerung nachgelassen, hoch geblieben wären, so wären die Opfer der Besigenden nicht ohne wesentlichen Vortheil sür die Nation gewesen. Das Volk war das mals sparsam. Die Verschwendung in kostbarer Kleidung gehört erst einer späteren Zeit an. Es ist also kaum zu bezweiseln, daß sich zahlreiche Arbeitersamilien ein Vermögen gesammelt und den Stand

Der Bolleaufftanb in England im Jahre 1381.

ber kleinen Besitzer vergrößert hatten, an benen es England sehr fehlte. Die neue Gesetzebung machte die Krisis für beide Theile harter, verlangerte ihre Dauer und erstidte die möglichen Bortheile im Reime. Doch kehren wir zur Erzählung zurud.

Die arbeitenben Klassen waren burchaus nicht in ber Stimmung, bie neuen revolutionären Gesetze ruhig hinzunehmen. Die gleiche Noth während ber Pest und die gleiche Schwierigkeit des Unterhaltes nach dem Berschwinden berselben hatte eine Art von Vereinigung aller ärmeren Leute, Leibeigenen und Freien hervorgebracht. Das Arbeitersetaut drückte dieser Vereinigung den Stempel der gesetzlichen Anerstennung aus. Eine fernere einflußreiche Klasse wurde zu ihnen hinzübergetrieben. Die Forderungen der niedern Geistlichkeit und namentlich der Kapläne wurden mit großer Strenge behandelt. Zu den weltlichen Strasen wurden noch geistliche, namentlich die der Suspension und des Interdictes, hinzugesügt '). Die Verbindung einer verhältnißmäßig intelligenten Klasse mit den Wassen sonnte nicht anders als gefährlich sein. John Ball, ein Priester aus Kent, nahm balb eine hervorragende Stellung in der Organisation des Widerslandes ein.

Am Anfange hatten bie Arbeiter weber ben Muth, noch waren sie hinlänglich organisirt, um offenen Wiberstand zu leisten. Sie weisgerten sich aber entschieden, sich dem Arbeiter-Statute zu unterwersen. Sie zogen es vor, sich in Massen in die Gefängnisse wersen zu lassen. Andere sloben in die Wälber und in unbewohnte Gegenden. Es war umsonst, auf sie Jagd zu machen und sie einzusangen. Wenn sie zu ihren Herren zurückgebracht wurden, blieben sie hartnäckig und brachten viesen keinen Nutzen. Siner der interessantesten Züge tes früheren Mittelalters war die große Verbrüderung der Freimaurer, d. h. der freien Maurer, Steinmetzen und anderer Bauhandwerker, deren Aufsgabe es war, Kathebralen und Klöster in allen Ländern der Christenzheit zu bauen. Diese Verbrüderung war um diese Zeit in England in den Hintergrund getreten. Die Bestimmungen des Arbeiterstatuts scheinen aber den Sinn der Unabhängigkeit bei den Baux-Handwerkern von neuem angeregt und die Erinnerung an den alten Bund hervors

<sup>1)</sup> Stat. of the Realm. I. 309. Giebe auch bie Roten.

gerufen zu haben. Wenigstens sehen wir die Maurer und Zimmerleute zusammentreten und eine förmliche Berbindung zum Widerstande gegen das Statut bilden '). Die Folge davon war, daß die besitzenben Klassen einstweilen nachgeben mußten und sich in ber unangenehmen Lage befanden, von der einen Seite die höheren Löhne und von ber andern die Strasen an die Regierung zahlen zu mussen.

Diefer Buftand, ber gemiffermaffen bie erfte Beriobe ber Rebellion bilbet, bauerte zehn Jahre, bis 1360. Da alle Bersuche, bie unteren Bolfeflaffen zur Ordnung zu bringen, fruchtlos blieben und bie Lage bes Lanbes unerträglich war, fo forberte bas Parliament in biefem Jahre neue Maagregeln. Die Berbrüberung ber Maurer und Bimmerlente wurde aufgehoben. Die Berordnungen über flüchtige Arbeiter wurden verschärft. Arbeiter-Richter (justices of labourers) wurben ernannt, welche bie Mabors und Bailiffs zu beauffichtigen und biejenigen zu bestrafen hatten, Die nachläßig in ihrer Pflichterfüllung waren. Diejenigen Magiftratspersonen, bie nicht eifrig genug in ber Bagd auf die Arbeiter maren, wurden in jedem einzelnen Falle mit gebn Pfund Strafe an ben Konig und hunbert Schilling an ben Gigenthumer bes Arbeiters bestraft, Summen, Die nach bamaligen Berhältniffen ungeheuer waren. Der Berr befam bas Recht, feinem fluchtigen Arbeiter mit einem beigen Gifen ben Buchftaben F (Falsehood, Falschheit) auf bie Stirne brennen zu laffen. Alle Sheriffs hatten fich mit ben Berfzeugen ber Brandmarfung augenblicklich zu verseben ').

Die Folgen ber neuen Maaßregeln blieben nicht aus. Die Journale ber Parliamente von 1363, 1368, 1372 und 1376 find mit
Schilderungen und Klagen angefüllt, die den Fortschritt des Aufstandes mit großer Genauigkeit erkennen lassen. Die Arbeiter, heißt
es, halten sester zusammen, denn je. Sie seten darum ihre Forderungen durch. Die aus einer Grafschaft fortgelausenen Arbeiter werben bereitwillig in die andere aufgenommen und sinden Beschäftigung
zu ihren Bedingungen, namentlich in den Städten. Es ist ferner
erkennbar, wie der passive Widerstand allmälig zu Gewaltthätigkeiten

H. Knyghton I. c. 2601. 34°. Edwardi III. cap. 9. Stat. of the Realm I. 367.

<sup>2). 34°</sup> Edw. III cap. IX. X. XI. Stat. of the Realm 367.



Der Bolleaufftanb in England im Jahre 1381

65

übergeht. Berwegene und ftarte Bettler, Landstreicher und staf-stickers (bas Wort fest bie Sprachfundigen in Berlegenheit, staf scheint aber auf einen Knittel bingubenten) fcwarmen in folden Maffen im Lanbe umber, bag Baufer und Strafen unficher fint. Das niebere Bolf, klagt bas haus ber Communen, fängt an, fich zu organisiren und ben Lords und beren Stewards offenen Widerstand zu bieten, Die auf bem platten lande und in ben fleinern Städten nicht mehr ihres lebens ficher feien ').

Bahrend bas Bolt fich in tiefer gefährlichen Aufregung befant, ftarb Eduard III am 21. Juni 1377. Ihm folgte fein Enlel, Sohn bes schwarzen Pringen, ber, weil er in Borbeaux geboren mar, von ben Englanbern Richard von Borbeaur genannt wurde, und als Richard II ben Thron bestieg. Der Thronwechsel ware eine gute Belegenheit gewefen, das Bolt burch milbere Maagregeln zu beruhigen. Der junge König war aber ein Anabe von zehn Jahren. Dieselben Parteien am Bofe und im Parliamente blieben herrschend, und fo murbe an ber innern Politit Englands nichts geanbert. Trop ber elenden Lage, in ber fich bie Finangen bes Landes befanten, murbe bie Krönung mit großem Bompe begangen. Die Stimmung ber arbeitenben Rlaffen war inbeffen ber Art, bag bie Bandwerfer, welche jur Errichtung ber Gerufte für ben Kronungezug und die Tourniere nothig maren, mit Bewalt und unter Androhung fcwerer Strafen gur Berrichtung ber Arbeit gezwungen werben mußten 2). Um biefelbe Zeit fam ein schamlofer Hanbel, ber in ber Staatstanzlei getrieben murbe, zur Sprache. Die villains bilteten sich nämlich ein, bag bas Domesday-book Beftimmungen enthielte, Die fehr zu ihren Gunften waren. Dieje Inficht mar unrichtig, unt bie Beamten muffen es gewußt haben, bag die villains sich irrten. Nichts besto weniger verfauften sie ihnen Auszüge aus bem Domesday-book, prellten fie um ihr Gelt und vermehrten fo ihre Aufregung. In Folge ber Beschwerben bes Barliaments von 1377 wurden die verkauften Auszuge ben villains wieber abgeforbert 3).

<sup>1)</sup> Rolls of Parl. II. 312. 340.

<sup>2)</sup> Walsingh. 195. Rymer's Foedra VII. 156, 157.

<sup>3)</sup> Rolls of Parl. III. 21.

Difterifde Beitfdrift IL Banb.

Wenn die Abgeordneten ber Communen im vorhergehenben Barliamente barüber fich beschwerten bag bie Arbeiterflaffen fich zum offenen Wiberftande vollständig organisirt batten, fo war bieg nicht ohne Grund. Die Arbeiter auf bem Lanbe und in ben Stabten, Freie und Leibeigene, hatten fich immer enger verbunden. Auch ber niebere Rlerus war von ber gemeinschaftlichen Sache nicht abgefallen. Der Abt von Leicefter' ergabit gwar, bag bie Raplane, welche unmittelbar nach ber Beft ihre Forberungen fo boch gespannt, balb genothigt maren, fich mit bem fruberen und mit noch geringerem Sonorare gu begnügen. Er ichreibt ben Grund bavon nicht fowohl ben Berordnungen ber Regierung und bem angebrobten Interbifte, ale ben Wirfungen ber freien Concurreng gu. Die Aussicht auf gute Bezahlung und behagliches Leben, beißt es, veranlagte fo viele Laien, in ben geiftlichen Stand gu treten, bag ber niebere Rlerus balb zwar unwiffenber aber gablreicher als früher wurde. Die Folge bavon war, bag bie Raplane fich gludlich fchatten, eine Stelle unter ben Bedingungen anzunehmen, bie vor ber Beft gegolten hatten. Der fromme Abt hat fich aber getäuscht ober absichtlich bie Berwickelung bes Rlerus in ben Aufftanb verschweigen wollen. Es liegen une noch jett bie Aftenftude vor, wonach zwölf Jahre nach ber Best, im Jahre 1362, ber Ronig, bas Barliament und die Bischofe eifrig beschäftigt waren, bie Raplane, Rirchenfanger u. f. w. jur alten Ordnung gurudzubringen. Es ift wichtig, bag fie zu biefer Zeit nicht mehr wie am Anfange 20 Mark ober 20 Pfund verlangten, sondern nur noch 10 ober 12 Mark, bas ift zwei = ober breimal fo viel ale vor ber Beft 1) beanspruchten. John Ball, beffen wir fcon erwähnt, war für feine Betheiligung an bem wiberfetlichen Berhalten ber unteren Bolfeflaffen bon feinem vorgefetten Bifchofe gu wiederholten Malen in's Gefängniß geworfen. Es war ihm aber immer wieber gelungen, feine Freiheit zu erhalten. Der Abt von Leicester fagt, bag er unter ber Beiftlichfeit nicht febr angesehen war, von ben Laien aber boch verehrt wurde. Gine Berbindung beffelben mit Biclif, beffen Lehren um biefe Zeit viel Auffeben machten, ift nicht allein nicht nachweisbar, fonbern im bochften Wiclif geborte einer gang anbern Bartei Grabe unwahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Knyghton a. a. D. Rolls of Parliament II, 271. N. 23.

an, gerate berjenigen, welche bie entschiebenften Wegner tee unteren Boltes waren. Wiclif war Kaplan des Königs, Warden b. h. Borfteber von Canterburh-Ball an ber Universität von Oxfort, und hatte außerbem bie zwei einträglichen Rirchenftellen als Prabentar von Bestbury und Reftor b. i. oberster Geistlicher von Lutterworth. Daß er auf tiefe einträglichen Stellen ein nicht unbebeutentes Bewicht legte, zeigte bie hartnädigfeit, mit ber er fie vertheibigte. Abgesehen von feinen Streitigfeiten mit ben Bettelmonden, ging feine Lehre bahin, die tonigliche Macht auf Roften ber Rirche zu vergrößern. Sein größter Gonner und Beichuter war ber Bergog von Lancafter, ber an ber Spite ber hofpartei ftand und bem Bolfe jo verhaßt war, baß bie Infurgenten, febald fie fich London's bemächtigt hatten, feinen Ballaft mit allem, mas barin mar, verbrannten. Gine auch nur inbirefte Bermidlung Biclif's in ben Aufstand mar fo gegen bie offenbarfte Bahricheinlichkeit, bag bas Concil ber Pralaten, bas ihn antlagte, und feine eifrigften Gegner, wie ber fanatische Balfingham, ihn beffen nicht zu beschuldigen magten, obgleich es ber ficherfte und einzige Weg zu feinem Ruine gewesen mare. Entghton nennt John Ball einen Borganger von Wiclif, wie Johannes ein Borganger von Chriftus gewesen. Die jetzt allgemein verbreitete Anficht, als hatten bie Lehren von Wiclif bie Aufregung unter bem Bolfe bervorgebracht, ift erft nach ber Reformation von Rathelifen und Anhangern ber englisch bischöflichen Rirche in Umlauf gebracht. Der Zwed ift leicht zu erkennen. Man wollte ihn und feine Lehre ale gefährlich barftellen. Noch Fabian, ber Bewürzfrämer und Alberman von London, ber seine fo lange für flaffisch gehaltene Chronik von England furg vor ber Reformation fchrieb, weiß nichts von ber Berbindung Wiclif's und ber Aufstandischen. John Ball hatte es nicht mit ben firchlichen, sonbern mit ben weltlichen Unterbrückern gu Seine Prebigten wurden immer breifter Er hielt Reben in Bolksversammlungen auf den Märkten. "Dleine Freunde", ruft er in einer Rebe aus, die und Froifart aufbewahrt hat, nes wird nicht eber beffer in England, als bis Alles in Gemeinschaft und aller Unterfchied gwifchen Lorde und Dienftleuten aufgehoben ift. Stammen wir nicht alle von Abam und Eva ab? Und wie behandeln uns unfere herrn und Meifter? Sie zwingen uns zu arbeiten, bamit fie ce

verprassen. Sie tragen Sammt und reichen Stoff, Hermelin und tostbares Pelzwerk, während wir gezwungen sind, uns in elendes Zeug zu kleiben. Sie haben Wein und Spezereien und tostbares Brod, während uns nur Roggen und Ueberbleibsel von Stroh gelassen sind und Regen schafen Landsitze und Schlösser, während wir in Wind und Regen für sie arbeiten müssen. Aber es ist unsere Arbeit, von der sie ihren Pomp erhalten. Sie nennen und Stlaven, und wenn wir nicht unsere Arbeit verrichten, werden wir geschlagen. Wir haben keinen König, dem wir klagen können, oder der es wünscht, uns zu hören und und Gerechtigkeit zu thun". Diese Rede schließt mit der Aufforderung, nach London zu gehen, und wenn der König sie nicht hören will, ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen 1). Das Bolk ries: "Er spricht die Wahrheit". Unbemerkt, bei der Arbeit und in den Ruhestunden, wurde die Zweckmäßigkeit eines Zuges nach London besprochen.

Thomas Bater, feinem Stante nach ein Bader in Fobbings, mar ein Mann von ungewöhnlichem Muthe und großer Umficht. Er ftiftete erft einen kleinen Klubb in feinem Orte, bann in ben benachbarten Dorfichaften und ging allmälig weiter, bis alle füböftlichen Graffchaften Englands mit folden Berbindungen bebedt maren. Die einzelnen Klubbs waren in sich organisirt. Aleine Gelbbeitrage wurben von ben Mitgliebern gezahlt. Gine fortlaufenbe Berbinbung murbe von Ort zu Ort unterhalten. Manche Briefe find uns aufbewahrt. Sie find von Jack Milner (Müller), von Jack Carter (Fuhrmann), 3ad Trewman (Treumann) und von John Ball felbft. 3hr Sinn ift nicht leicht verftanblich. Sie sind absichtlich dunkel gehalten. Jack Milner 3. B. forbert bas Bolt auf, ihm feine Dlühle breben zu belfen, Jack Tremman erzählt, bag Falfchheit und Gunbe bie Belt regiert, und John Ball grußt Alle und thut ihnen ju miffen, bag er ihre Gloden geläutet. "Rur Recht und Macht, muthig und flug"! Auf bie aufgeregten Gemuther bes Bolfes mußte felbft bas Bebeimnifvolle biefer Sprache von großer Wirkung sein

Benben wir uns vom Bolke zur Regierung. Der hof und bas Barliament waren nicht in Unwissenheit über bie Gefahr, bie heran-

<sup>1)</sup> Froissart. Lib. II. cap. 73, edit. Johnes.



Der Bollsaufstand in England im Jahre 1381.

zog. Die lange Auseinandersetzung im erften haufe ber Communen unter ber neuen Regierung zeigt, baß bie herrschenben Rlaffen wohl wußten, was ihnen brohte. Man war fogar überzeugt, bag bas Bolf bon England fich mit jedem Feinde verbinden murbe, ber eine Invafion unternahme, nur um bie verhafte herrschaft ihrer herren los zu werben. Bon Frankreich war indessen keine Juvafion zu befürch-Das Bolt hatte sich ba ebenfalls emport, und Paris und ber Sof maren bereits in ber Macht ber Rebellen. lleber bie Gefahr von Außen beruhigt, vernachläßigte bie Regierung nun ben brobenben Zustand im Junern. Dian suchte weber bas Bolk burch verföhnliche Maagregeln zu beruhigen, noch bie Mittel zu feiner Unterbrudung in Bereitschaft ju feten. Soffabalen maren an ber Tageborbnung. Der Bergog von Lancaster, Ontel bes jungen Könige, stand im Berbachte, fich gewaltsamer Beife ber Krone bemächtigen zu wollen. Wegner fuchten ibn aus feiner einflufreichen Stellung zu brangen. Alle Parteien fühlten ben Gelbmangel, und Jeber bachte vor Allem baran, fich auf Roften bes Boltes ju bereichern. Das Parliament bewilligte eine Summe nach ber andern. Diese Bewilligungen blieben aber erfolglos, theils ber schlechten Finanzwirthschaft wegen, zum Theile auch, weil fie in biefer Zeit der Aufregung nicht leicht eingetrieben werben konnten. Im Jahre 1380 hatte bas Parliament eine neue Kopfsteuer bewilligt, nach welcher jeber verheirathete Arbeiter für sich und seine Fainilie und jeder unverheirathete für sich allein 4 pence gablen follte. Man erwartete, bag biefe Steuer 50,000 Bfund aufbringen murbe. Der Ertrag war aber febr gering und blieb weit hinter ber Erwartung gurud. Gin gewiffer John Legge, ber am Hofe Berbindungen hatte, bot nun eine nicht unbedeutende Summe für bas Recht, Die 4 pence von allen benjenigen, Die fie nicht bezahlt hatten, nachträglich eintreiben zu burfen. Gein Anerbieten wurde angenommen. Legge schickte barauf vier feiner Abgeordneten in bas land. Giner von ihnen bachte fich einen Blan aus, ber folche gemeine Berechnung und Brutalität vereinigte, wie bas glucklicher Beife nur felten in allen Kanbern und in allen Zeiten vorgekommen ift. Er versammelte nämlich an bem Orte, ben er beimfuchte, alle Manner, Frauen und Mabchen und verübte an letteren fo obscone Gemeinheit, bag wir Bebenten tragen, fie in's Deutsche ju überfegen. (Henricus Knyghton, apud Twysden p. 2633: "Unus eorum quum esset ad aliquam villam ad faciendam inquisitionem de dicta taxa, convocari fecit tam viros quam mulieres, et puellulas, quod dictu horribile est, esursum impudice elevavit, ut sic experiretur utrum corruptae essent et cognitae a viris".) Der Zwed war, bie Eltern und Freunde zu zwingen, bie Schanbe ber Mabchen burch Bahlung ber Tare abzutaufen. Bolt war aber weber fo brutal noch fo corrumpirt, biefe Behandlungs= weife ohne Indignation zu ertragen. Um diefelbe Zeit waren die Steuerbeamten in Rent bamit beschäftigt, bie neue Tage von 1381 einzutreiben. Auch bie Rinber im elterlichen Saufe, wenn fie erwachfen waren, hatten fie zu gablen. Im Saufe von John, er war Dachbeder in Dartford, befam ber Steuerbeamte Streit mit ber Fran, welche behauptete, bag ihre Tochter noch nicht erwachsen fei, mahrend er fie für steuerpflichtig erklarte und einen groat für fie verlangte. Um fich bes Alters bes Dabchens zu vergewiffern, fcbritt ber Beamte ju einer unguchtigen Betaftung berfelben. Die Mutter machte garm, bie Nachbarn versammelten fich vor bem Saufe, und ber Bater, ber außer bem Saufe auf Arbeit mar, murbe berbeigerufen. Als ber Steuerbeamte auch ibn in berausforbernber Weise behandelte, fcblig John bemfelben ben Schabel mit einem Bertzenge ein, bas er von ber Arbeit mitgebracht hatte. Bald war Dartford und bie Umgegend im Aufftanbe.

Esse hatte sich bereits empört. Ein gewisser Thomas Bampton, töniglicher Commissarius, hielt seine Sitzungen in Brentwood, um von da aus die Bertheilung und Erhebung der Steuer in der Grafschaft zu leiten. Die Bewohner von Fobbings, von wo aus Thomas Baker seine Klubbs organisirt hatte, weigerten sich, vor ihm zu erscheinen. Die Regierung sandte darauf den Oberrichter des Gerichtshoses, der Common pleas heißt, die Widerspenstigen zu bestrafen. Diese indesen zogen in Masse nach Brentwood. Der Oberrichter entsloh. Seine Beamten, Schreiber und die Geschwornen hingegen wurden gefangen genommen. Nach kurzem Versahren wurden sie enthauptet, ihre Köpfe auf lange Stangen gesteckt und im Trinmphe herumgetragen.

Sir Simon Burley hatte einem Burger von Gravesend als feinen villain in Anspruch genommen und in bas Caftel von Rochester abführen lassen. Die Bürger verlangten ihn zurud. Sir Simon schwor aber, er wolle ihn für nicht weniger als dreihundert Pfund frei lassen. Darauf erhob sich das Bolt, erfrürmte Rochester und bestreite den Gefangenen.

Die Nachricht von biefen Borgangen verbreitete sich mit fast unglaublicher Schnelligkeit. In wenig Tagen mar gang Rent und Effer, in wenig mehr gang England bis jur humber binauf im Aufftand. Die nördlichen Theile Englands, bamals wenig bevölfert und in geringem Bertehre mit bem Reiche, blieben im Bangen rubig. Die einzelnen Kolonnen von Aufständischen, die fich jett in den verschiebenen Grafschaften bilbeten, beabsichtigten am Fronleichname. Tage in ober bei London zusammenzutreffen. An ben Ruften wurben inbeffen Abtheilungen gurudgelaffen, um bas Land gegen einen etwaigen Angriff von Außen zu vertheidigen. Gine Rolonne von Rent marfdirte erft nach Canterburt. Simon, Erzbischof von Kent, war zugleich Ranzler von England. Er war baher bas oftenfible Haupt ber Regierung bes unmunbigen Ronigs. Alle Behäfigfeiten bes Gouvernmente fielen auf ibn gurud. In feiner Ranglei waren bie Leibeigenen mit ben Auszugen aus bem Domesday-book betrogen worben. Bubem hatte er auch von Neuem John Ball verhaften laffen, ber nun in feinem Gefängniffe faß. Die Burger von Canterbury nahmen bie Aufständischen festlich auf. John Ball murbe befreit, ber erzbischöfliche Palast und bie Abtei von St. Bincent geplünbert und einige verhaßte Berfonen bingerichtet. Dann wendete fich ber Bug jurud nach Rochester, bas auf ber Straße nach London liegt. Auf bem Bege wurden alle Häuser, bie bem Erzbischofe, seinen Profuratoren ober Abvofaten gehörten, niebergebrannt.

Bei ber Erstürmung von Rochester waren Sir John Naunton und seine Kinder in die Hände der Aufständischen gefallen. Sir John war ein bei Hose angesehener Ritter, Gouverneur des Castels und Hauptmann der Stadt. Die Aufständischen bestimmten ihn dazu, ihr Bermittler mit dem Könige zu werden und nahmen ihn zu diesem Zwecke auf ihrem Zuge nach London mit. Wat Tylor (Walter, der Dachdecker) von Maidstone und, wie es scheint, eine lächerliche Persson Jack Straw wurden von den Kentischen zu Anführern gewählt. Unterwegs vergrößerte sich der Zug, der, als er am Montage vor

bem Fronleichnams - Fest vor London ankam, aus nicht weniger als sechzig bis hunderttausend Mann bestanden haben soll. Andere Kolonnen waren aus andern Gegenden im Anmarsche.

Der König hatte sich ber größeren Sicherheit wegen von Windsfor nach bem Tower in London zurückgezogen. Er war begleitet von seinen beiden Halbbrüdern, dem Earl von Kent und Sir John Holland, dem Erzbischof von Canterburt, dem Großprior der Johanniter, dem Earls von Salisburt, Warwick, Suffolt und andern Lords. Die Watter des Königs, Prinzessin von Wales, Wittwe des schwarzen Prinzen, war eben auf der Heimkehr von einer Wallsahrt nach Canterburt. Nicht weit von London gerieth sie unter die aufrührerischen Hausen, die sie aber nach kurzem Aufenthalte ziehen ließen. Es scheint bei der Gelgenheit eine tragi-komische Scene aufgeführt worden zu sein mit Küssen und herzlichen Freundschaftsbezeugungen.

William Balworth war Mahor von London. Er war berfelbe, ber einige Jahre vorher ale Abgeordneter ber City die erfte Controlle über bie Finangen bes Landes ausgeübt hatte. Bei ber Nachricht von ber Rabe ber Rebellen ließ er bie Thore ber Stadt fchließen und namentlich bas Thor ber Londonbrucke mit ficheren Leuten befegen. Die Rebellen griffen nicht an, fondern machten halt auf Blad-Beath, ber schwarzen Beibe, bie ftromabwarts von London liegt und bamals noch nicht mit Saufern angebaut war. Run war es an Gir John Raunton, Die Dienfte gu leiften, für bie er aufbewahrt war. Geine Rinber murben als Beigeln gurudbehalten und er gu bem Ronige nach bem Tower geschieft, um benfelben gu einer Unterredung nach Blad-Beath einzulaben. Um Mittwoch fette Gir John in einem Nachen über die Themfe und landete an ber Treppe bes Tower. Man war begierig, etwas über bie Rebellen zu erfahren, und ber abgefandte Ritter wurde fogleich vor ben Ronig geführt. Er richtete feinen Auftrag aus und verficherte, bag bie Aufftanbischen bem Ronige treu ergeben feien, ber nichts von ihnen zu fürchten batte. Nach furger Berathung murbe beschloffen, bag ber Ronig am nächsten Morgen nach feinem Landfite von Rotherhith fahren follte, ber bicht an ber Themfe bei Black- Beath liegt, und wohin Abgeordnete ber Aufftanbifden gur Befprechung eingelaben wurben.

Um nächsten Morgen, Donnerstag, borte ber Ronig erft Meffe



Der Bollbaufstanb in England im Jahre 1381.

im Tower, bann begab er sich in ein Boot, begleitet vom Earl von Salisbury, Warwick und andern Lords. Das Boot ruberte schnell ben Fluß hinab nach Rotherhith zu. Dort hatten sich indessen nicht einige Abgeordnete, sondern etwa zwanzigtausend Mann eingefunden, die bei dem Anblicke des Königs ein so wildes Geschrei erhoben, daß Alle im Boot erschreckt wurden. Niemand rieth es dem Könige, zu landen. Das Boot ruderte nun auf und ab an dem mit aufgeregten Menschen bedeckten User. "Was verlangt Ihr"? rief der König vom Boote hinaus, "ich din hieher gekommen um zu hören, was Ihr zu sagen habt". "Komm an's Land", riefen die Aufständischen, "wir wollen mit dir berathen und dir unsere Beschwerden erzählen". "Weine Herren", antwortete der Earl von Salisbury, "Sie sind nicht anständig gekleidet und auch sonst nicht in der Versassung, mit dem Könige zu reden". Das war Alles, was bei dieser Gelegenheit gesprochen wurde. Das Boot mit dem Könige ruderte nach dem Tower zurück.

Die Aufständischen waren schon bor biefer Scene nicht eben in angenehmer Stimmung gewesen. Sie hatten bie Rachte in Freiem zugebracht und folecht bekleibet, wie fie maren, von ber Ralte gelitten. Die Lebensmittel waren fnapp und ber hunger hatte fich fehr fühlbar gemacht. Ale nun auch ihre hoffnung auf eine Unterrebung mit bem Könige fehlgeschlagen mar, ftieg ber Unwillen höher und man wollte nicht mehr unthätig im Angefichte ber Stadt liegen. ungefähr mas jest bie City von London bilbet, mar von ben Infurgenten burch ben Fluß getrennt und bie Thore maren, wie bereits bemerkt, geschloffen und bewacht. Aber London gegenüber, wo sich jest bie weiten Stadttheile von Batterfea bis nach Greenwich hinab ausbehnen, war bamale schon eine nicht unbeträchtliche offene Bor-Manche ber reichen Londoner hatten ba ihre Landhäufer, und felbst bie königliche Familie eine Resibenz, Rainard's Castle, bas jest nicht mehr existirt. Die Aufständischen zogen ohne Widerstand in biefe Borftabt, zerftorten und plunterten bie Baufer ber Reichen und öffneten bas baselbst gelegene Befängniß Marshelfea.

Aus ber ganzen Darftellung ift es, glauben wir, genugsam bersvorgegangen, bag biefe Bewegung nicht etwa blos eine Rebellion ber Leibseigenen war, an ber bie Städter feinen Antheil hatten: ce war ein Aufftand ber Armen gegen bie Reichen, ber Arbeiter gegen ihre Herren.

Die Armen, die Arbeiter und felbft bie fleinern felbftftanbigen Sandwerfer in London geborten ju berfelben Partei. Gie gablten in ber City ungefähr breißigtaufend Mann. "Warum laffen wir bie Leute von braugen nicht berein? Gie find unfere Freunde, und mas fie thun, bas thun fie fur unsu. Golde Reben erfchredten ben Maber und feine Beifiger. Die Thore ber Stadt murben geöffnet und bie 3n= furgentenhaufen zogen in London ein. Ihre Unhänger gaben ihnen aus Freundschaft Effen und Trinfen, ihre Gegner bewirtheten fie aus Furcht mit Wein und ben beften Speifen. Dann machten Bat Thler, 3ad Straw und John Ball, von mehr als zwanzigtaufend ber 3hrigen gefolgt, einen Bug burch bie Stadt nach Weftminfter. Bwischen London und Westminfter, nicht weit von Tempel Bar lag die Savoh, bie prachtige Refibeng bes Bergogs von Lancafter, bes Freunbes und Beschützers von Biclif. Gie enthielt ungeheure Schätze an Gold und Gilber und viele Werke, Die damals als Die großeften Kunftwerfe ber Zeit angesehen wurden. Der Berzog, ber gludlicher Beife eine Miffion nach Schottland hatte, mar bei bem Bolte fo verhaßt, bag feine Dienerschaft fogleich erschlagen und bas Gebäube felbft in Brand geftedt wurde. Der Bein in ben Rellern wurde ber Maffe preisgegeben. Danche famen im Trunte barin um. Stehlen und Plündern war bagegen nicht erlaubt. Ein Unglücklicher, ber mit einem Silbergefage entbedt worben, wurde mit bemfelben in bie Flammen geworfen. Nachftbem wurde bas Saus ber Johanniter Ritter zerftort.

Wir haben gesehen, daß das Parliament die unteren Bolksklassen beschuldigte, bereit zu sein, mit jedem äußern Feinde gemeinschaftliche Sache zu machen. Wir haben ferner bereits erwähnt, daß im Widersspruche mit dieser Beschuldigung die Insurgenten die Küsten bewachten. Ihr Nationalgesühl ging aber noch weiter. Sie waren so gute Engländer, daß sie alle Fremden haßten. Die fremden Gewerbtreisbenden und namentlich die Flamländer und Lombarden, die von Sduard III und seinen Borgängern in's Land gerusen waren, hatten den Arbeitern nur Bortheil gebracht. An den Unterdrückungen hatten sie keinen Theil genommen. Der insulare Haß gegen Alles Fremde war aber bei dem untern Bolke so groß, daß alle Lombarden und Flamländer in ihren Häusern und auf Straßen, in Kirchen und Asplis

Stätten ermorbet wurden. Ueber folden Borgangen brach bie Nacht berein.

Die großentheils trunkenen Haufen lagerten in ben Stragen unb auf ben Blagen. Die größeste Maffe hatte fich auf bem St. Ratharinen-Blat vor bem Tower versammelt. Unter wilbem Geschrei verlangten fie, daß die Dligbrauche ber Berwaltung abgeschafft werben und bie Regierungebeamten Rechenschaft über ihre Berwaltung und Unterbrudungen geben follten. Unterbeffen hielt ber König im Tower einen Rath, in bem verhandelt murde, mas zu thun fei. Die Insurgenten maren furchtbar burch ihre große Zahl. Es fehlte ihnen aber gänglich an Organisation und an tuchtigen Leitern. Thomas Bater hatte zwar mit vielem Geschicke feine Alubbe von Fobbinge aus organisirt. war aber volltommen unfähig, jest bas Bolt zu führen und verlor fich in ber Menge. John Ball, bei allem feinem Talent ale Boltsredner, war tein Mann ber That. Jad Straw war nichts mehr als ein lächerlicher Bopang. Bat Thlor hatte eine Urt von reger Guergie. Rach Berg und Berftant erhob er fich aber nicht über ben gemeinen Knecht, ben ein Zufall emporgebracht hatte. Er hatte bas bereite jum Ueberfluße bewiesen. Er war früher nämlich bei einem reichen Burger von London, Richard Lyon, im Dienste gewesen und in Unfrieden aus beffen Saufe geschieden. Der erfte Aft feiner Bewalt in London war, an feinem frühern herrn Brivatrache zu nehmen. Er ließ ibn aufsuchen und umbringen. Sein Berftand tonnte bie Nothwendigkeit einer fofortigen Organisation nicht faffen, feine Berfonlichkeit tonnte feine Achtung und tein Zutrauen einflöffen. Das Bolf wußte bas. Man hatte icon in Rochester baran gebacht, Sir John Naunton jum Generaliffimus zu machen. Der Ritter batte bie Chre aber entschieden abgelehnt. Die Insurgenten in Norfolt hatten eine gleiche Chre Sir Robert Sales angetragen. Sir Robert war in niederem Stande geboren. Er hatte fich zum Ritter und Gouverneur von Norwich emporgeschwungen und hatte ben Ruf, ber tapferfte Degen in England zu fein. Bon ben Aufftanbischen umringt und bebrobt, jog er es vor, fich bis jum letten Blutotropfen ju vertheibigen und in Stude hauen ju laffen, che er feinem Gibe und feiner Ritter= pflicht untreu wurde. Der Garl von Buckingham ftand einige Zeit im Berbachte, beimlicher Leiter bes Boltsaufftanbes zu fein. Diefer

Berbacht erwies sich aber als falsch. Während ber Unruhen war er in Wales auf ben Gütern seiner Frau. So waren die Insurgenten ohne Führer, ohne Ordnung, unbewassnet — kaum einer von zwanzig hatte eine schlechte Wasse — und ungeübte Bauern und Handwerker, waren sie jedensalls der am wenigsten kriegerische Theil der Nation.

Bon ber anbern Seite hatte bie Regierung freilich alle Borfichtemaßregeln und Borbereitungen verfaumt. Bon ftebenben Beeren war naturlich feine Rebe. Aber bie abelichen und reicheren Bewohner von London hatten fich beffer vorgesehen. Gie hatten ihre Dienftleute bom Lante in bie Stadt gerufen, geborig bewaffnet und bielten fie in ihren Saufern bereit. Gir Robert Knowles war in ber Stabt und bielt fich mit 120 bewaffneten Leuten in feinem Saufe. Berbucas b'Albreth und andere Aufrührer hatten fich mit ihren Anhängern nach London gezogen. 3m Bangen rechnete man, bag 8000 wohl bewaffneter und genbter Leute jeben Angenblick gegen bie Aufftanbifchen geführt werben fonnten. Der Bord = Mabor machte ben Borfcblag, mit biefer Macht bie Infurgenten mabrent ber Racht ju überfallen und zusammen zu hauen. Der Garl von Galisburt bagegen bielt eine folde Magregel für zu gefährlich. Wenn fie miggludte, manbte er ein, fei bas Reich und ber König unwieberbringlich verloren. Man muffe bas Bolf mit Berfprechungen binhalten, bis man mehr Dacht habe. Salisbury's Borfchlag murbe angenommen. Go ging bie Racht in Unthätigfeit von beiben Geiten bin.

Am Morgen wurden die Massen vor dem Tower wieder ungebuldiger. Das Geschrei wurde stärker, und man drohte, den Tower zu stürmen und Alle, die darin waren, ohne Schonung umzubringen. Der König, der es auf einen Sturm nicht ankommen lassen wollte, bot den Insurgenten nun von seiner Seite die Unterredung an, die den Tag vorher nicht zu Stande gekommen war. Er bestimmte Mile-End, damals eine Wiese vor dem Thore der Stadt, zum Orte der Zusammenkunft. Große Massen Bolks zogen dahin. Der König, nachdem er Messe gehört, machte sich ebenfalls auf den Weg. Während der König und die große Masse der Aufrührer auf der Wiese von Mile-End waren, drang ein anderer Hause, wie es heißt, von Tylor und Jack Straw geführt, in den Tower. Sie sanden da

Simon, Erzbischof von Canterbury, seinen Bruber Sir Robert Hales, William Apulbors, bes Königs Beichtvater, einen Arzt bes Herzogs von Lancaster und John Legge, ben Bächter ber Steuer nebst brei seiner Commissare, beren bereits Erwähnung geschehen. Alle wurden hinsgerichtet, ber Arzt aus Haß gegen ben Herzog. Walfingham beschreibt biese Scene aussührlich und namentlich die Bunder, welche ber heilige Erzbischof verrichtet. Die Köpse der Hingerichteten wurden auf Stangen gesteckt, durch die Stadt getragen und auf der Londonbrücke ausgesteckt, wo sonst die Köpse der Hochverräther ausgehängt wurden. Der Hause, welcher diese Blutscenen beging, wird auf nicht größer als vierhundert angegeben.

Bahrend in ber Stadt biefe Blutthaten geschahen, verhandelte ber Ronig auf ber Biefe von Dille-End mit ben Insurgenten; "Dein gutes Bolt", fagte er, nich bin Guer Ronig und Berr. 3ch bin getommen, Guere Rlagen anzuhören. Bas wünscht 3hr? Bas habt 3hr mit ju fagen"? Das Bolt brachte nun feine Beschwerben und Buniche bor. "Bas 36r verlangt, foll Guch gewährt werben", ant= wortete ber Konig. "Jebe Commune mag zwei ober brei Abgeord= nete erwählen, welche bie Freibriefe, die Guch ausgefertigt werben follen, in Empfang nehmen tonnen. 3ch will Guch auch meine foniglichen Banner geben, mit benen Ihr marschieren follt. 3hr, meine guten Leute von Rent, follt eine haben, und 3hr von Effer, Suffer, Bebford, Suffolt, Cambridge, Stafford und Lincoln, jede Grafschaft auch eine. Alles, mas Ihr gethan, ift vergeben und vergeffen. Bieht mit Euern Bannern jett aber nach Hause". Das Bolt glaubte an bie Aufrichtigkeit bes Ronigs. Er war erft vierzehn Jahre alt. Wie follte man ihn ber Falichheit für fähig halten? Boll Soffnung und in friedlicher Stimmung tehrten bie Daffen nach London zurud. Die Banner wurden vertheilt, breißig Schreiber fertigten mit größefter Gile bie Freibriefe aus und ein Trupp Insurgenten nach bem andern zog zn ben Thoren von London hinaus.

Das Maneuvre bes Königs war im höchsten Grabe geschickt gewesen. Mit einigen freundlichen Worten war der Rest der Anhänglichkeit an den Herrscher von neuem belebt. Mit Versprechen, die nach den Umständen erfüllt oder zurückgenommen werden konnten, und mit dem kindischen Spielzeuge der Fahnen war die Hälfte des Auf=

## G. Bergenroth,

ftanbes beschwichtigt. Es ift nicht leicht, mit einiger Genauigfelt ju bestimmen, was bas Bolt auf Mile-End geforbert hatte. Die Beschwerben scheinen vorzugsweise gegen die Leibeigenschaft gerichtet in wefen zu fein. Wenn bas ber Fall gewesen und teine weiteren gorberungen geftellt maren, fo tann man nur annehmen, bag fich borzugeweise die Lantbewohner und Leibeigenen zur Unterredung mit bem Rönige eingefunden, während bie freien Arbeiter mit ben Führern in ber Stadt gurudgeblieben. So viel ift gewiß, bag ungefahr bie Salfte ber Aufständischen mehr forberten und mit ben Concessionen bes Ronigs keineswegs zufrieden gestellt waren. John Ball und Bat Thier hatten indeffen jedenfalls ein grobes Berschen gemacht, bag fie nicht mit zur Unterrebung gegangen waren. Gering, wie ihr Ginfluß war, fo hatten sie ihn bei ber Halfte ihrer Unhänger ohne alle Gegenwehr an ben König abgetreten. Freilich waren neue Zuzuge vom Lanbe ber zu erwarten. Es war mahrscheinlich, bag bie Babl ber Abziebenben balb burch neue Anhanger erfett werben wurde. Immerbin war aber ber Sieg bes Königs bebeutenb, ba befonbers bei einer neuen und revolutionaren Partei jeber Nachtheil, ben fie erleidet, bas Bertrauen in bie Sache bebentent fcmacht und ben Muth ber Begner fehr hebt. Bas von noch größerem Gewicht war, ift ber Umftanb baß jett bie Intereffen ber Leibeigenen und freien Arbeiter getheilt wurben.

John Ball, Wat Ther und Jack Straw blieben inbeffen noch immer mit einem fo zahlreichen Saufen Ungufriebener gurud, bag ber Bof es nicht magte, mit Bewalt gegen fie aufzutreten. Den Reft besselben Tages und am Morgen bes folgenden wurde zwischen beiben Parteien unterhandelt. Berfcbiedene Borfcblage murben bin und ber gefandt. Man konnte sich aber nicht einigen. Dic Details biefer intereffanten Unterhandlung find une nicht aufbewahrt, nicht einmal bas Maaß ber Forberungen. Unbgthon fagt, Bat Thler habe an ber Spige feiner Unhanger fur Urm und Reich freie Fischerei und freie Jagt in ben Barte, auf bem Felbe und in ben Balbern nebft vielen anbern ähnlichen Gerechtigkeiten verlangt. Jagb und Fifcherei war bamale in England nicht nur ein Bergnügen, fondern eine erhebliche Quelle bes Unterhaltes. Es ift barum um fo mehr mabricheinlich, daß die Anhänger von Thler, wie fast alle Revolutionäre zu

affen Zeiten und in allen ganbern, fich gegen bas ausschließliche Jagbrecht ber herren erhoben. Es ift aber fcwer zu glauben, bag biefer Gegenstand die Hauptforderung bildete. Froifart, der das Berdienst hat, oft indiscret zu fein, erzählt, die Aufständischen hatten verlangt, bağ wber schlechten Regierung burch bie Dheime bes Ronigs, bie Beiftlichteit und namentlich burch ben Erzbischof von Canterbury ein Ente gemacht werbe. Diefe Regierung habe bem Lande jur Schanbe gereicht und bie untern Boltsflaffen unterbrückt". Wenn mir ferner bie königlichen Manifeste vom 30. Juni und 2. Juli genau lefen, fo glauben wir uns zu bem Schluffe berechtigt, baß nicht allein bie Aufhebung ber Leibeigenschaft und bie gangliche Beseitigung ber Arbeitergefetgebung ben Begenftand biefer Unterhandlungen gebilbet, fonbern baß ber Konig auch in beiben Beziehungen nicht unwefentliche Bugeständniffe gemacht. Es ift in ben genannten Ilrfunden von ben "Arbeiten, Gewohnheiten und Diensten ber freien Arbeiter wie ber Leibeigenen" bie Rebe 1). Was ber Grund bavon mar, bag eine gnt= liche Bereinigung nicht ju Stanbe tam, ift fcmer nachzuweisen. Bielleicht mar ber Sof, nachbem er auf fo leichte Weise eine Salfte ber Aufständischen nach Saufe geschickt hatte, nicht mehr zu großer Nachgiebigkeit bereit. Bielleicht waren Ball und Thler gewillt, einen Buftand zu verlängern, in bem sie eine fo wichtige Rolle fpielten. bas find nur Bermuthungen.

Für ben nächsten Worgen, Freitag ben 15. Juni, wurde eine neue Unterredung zwischen dem Könige und den Aufständischen auf dem großen Plate von Smithfield verabredet. Zur bestimmten Zeit stellte sich Wat Thler an der Spite von ungefähr zwanzigtausend Mann an der einen Seite des Plates auf. Der König mit seinem Gefolge nahm seinen Stand auf der entgegengesetzten Seite. Zwischen beiden Parteien war ein weiter freier Raum. Der König ließ Wat Thler einladen, zu ihm herüber zu kommen. Dieser, nachdem er angeordnet, daß alle seine Anhänger zurückleiben, auf ein gegebes nes Zeichen mit der Hand aber heranrücken sollten, ritt zum Könige hinüber. Wenn alle Berichte, welche wir über diese Zusammenkunft

<sup>1) &</sup>quot;quod tam liberi quam nativi opera, consuetudines et servitis etc. faciant . . ." Rymer's Foedera IV, 123, edit. 1740.

G. Bergenroth,

haben, die aber freilich nur von einer Bartei berrühren, nicht absichtliche Berleumdungen find, fo bachte Tyler mehr baran, feinem plebejischen Hochmuthe zu fröhnen, als bie Sache bes Bolfes zu forbern. Dem Ronig fuchte er erft feine Beringschätzung baburch ju zeigen, daß er so nahe auf ihn heranritt, daß fein Pferd mit ber Rafe bas Pferd des Königs berührte. Dann erblickte er einen Ritter im Gefolge bes Königs, mit bem er früher einen Streit gehabt und ber ihm eine Ohrfeige gegeben haben foll. Er gab fich in biefem wichtigen Momente bem Gefühle ber Rache hin. "Was machst bu hier?" rief er bem Ritter gu. "Gieb mir beinen Dold. Der Ritter meigerte fich, bas zu thun, bis ber Ronig es ibm befahl. Mit bem Dolche spielend und ibn mit Oftentation aus einer Band in bie anbere werfent, fuhr Tyler fort: "Gieb mir bein Schwert". "Das Schwert ist vom Könige', antwortete ber Ritter, "und bu bist nicht würdig, es zu tragen. Du bist nur ein handwerker". "Bei meiner Seele", entgegnete Thler, "ich will nicht cher effen, bis ich beinen Ropf habe". Unterbeffen tam Balworth, ber Mapor von London, herangeritten. "Schuft", rief er Tyler zu, "wie kannst bu es wagen, bich in ber Gegenwart bes Rönige fo ju betragen". Einige fernere grobe und brobenbe Worte murben von beiben Geiten gewechselt, bie ber Rönig felbst in Born gerieth und auerief, "legt Sand an ihn"! Walworth bieb Tyler vom Pferbe, ber auf ber Erbe liegend mit gablreichen Bunben beredt murbe.

Die Insurgenten hatten ben Borgang nicht sehen können, weil Tpler von dem Gesolge bes Königs verbeckt wurde. Aus diesem Umstande könnte man zu schließen geneigt sein, daß die Ermordung Tpler's eine vorher verabredete und angeordnete That gewesen. Wenn man indessen erwägt, daß die Begleitung des Königs nur aus sechzig Reitern bestand und welcher Gesahr er sich und das Reich aussetze, so verliert eine solche Bermuthung alle Wahrscheinlichkeit. Wir glauben, daß die Ermordung Tpler's die Eingebung des Augenblicks war.

Was vorgegangen, konnte natürlich nicht lange ben Infurgenten verborgen bleiben. Als sie hörten, daß ihr Kapitain umgebracht sei, schrieen sie über Verrath und schickten sich an, blutige Rache zu nehmen. In diesem kritischen Augenblicke entwickelte Richard II eine Entschlossenheit und einen Duth, die bei dem Anaben um so mehr in



Der Boltsaufftanb in England im Jahre 1381.

Erstaunen setzen, als sie mit ber Schwäche seiner späteren Jahre in so startem Wiberspruche stehen. Er ritt bem wüthend anrückenden Bolke allein entgegen. "Deine Herren", sagte er, "was habt Ihr vor, bin ich nicht Guer einziger Kapitain, ich Ener König"? Das Bolk hielt und war unentschlossen. "Folgt wir", kommandirte ber König. Seine Banner, auf die das Bolk noch immer stolz war, folgten ihm und mit den Bannern zogen die Hausen. Der König führte sie zum Thore hinsaus auf's Feld.

Wat Tyler, schwer verwundet aber noch lebend, war in bas nahe liegende Hofpital getragen. Sobald bas Bolf abgezogen, lich ber Mapor ihn in aller Gile wieder auf ben Plat schaffen und enthanpten. Unterbeffen waren bie Anhanger bes Ronigs nach ber Stabt zurückgeeilt und hatten bie Reichen und ihre Diener zu ben Waffen gerufen. "Man ermorbet ben Ronig"! riefen fie burch bie Stragen. Balt war eine ansehnliche Macht versammelt. Gir Robert Anowles und Sir Berbucas d'Albreth maren unter ben Ersten. Außerbem zeichnete fich Nicholas Bramber aus. Er mar ein ftarfer und mach. tiger Mann, Tuchhandler und Hoflieferant bes Ronige. Diefer moblgewaffnete Trupp folgte bem Ronig auf bas Felt hinaus. Als tiefer bie Bilfe ankommen fah, verließ er bie Aufftanbischen und fam zu feinen Anbangern berüber. Billiam Walworth, ber Lordmabor, ber Hoflieferant Richolas Bramber, und John Stanbich murben zu Rittern gefchlagen. Gir Robert Anowles machte ben Borfchlag, bie Infurgenten gu überfallen und alle niederzuhauen. Der König inbeffen widerfette fich bem. Der Carl von Salisbury unterftützte ihn barin. So un-Der Rönig ließ nun aber feine Banner terblieb bas Blutbab. und bie Freibriefe gurudfordern. Wer feinen Freibrief nicht heraus-Als biefer Befehl bes Königs gab, wurde mit bein Tote bedroht. ben Insurgenten angefündigt murbe, hatten fie nicht ben Muth, fich zu widersetzen. Sie gaben die Fahnen und eine große Zahl von Freibriefen zurud, zerftreuten fich und flohen balb in wilber Unordnung theils nach ber Stabt gurud, theils über bie Felber, um nach ihrer Beimath gurudzufehren. Ginzelne Baufen wurden verfolgt und Ginige getobtet. Unbere famen im Baffer um. 3m Gangen icheint ber Berluft nicht bebeutenb gewesen zu fein. In London wurde eine Broflamation erlaffen, bag alle Fremben, bie mit ben Infurgenten ge-Diforifde Beitfdrift IL Band. 6

fommen, sogleich die Stadt zu verlaffen hatten. Wer am nächsten Tage, Sonntag Morgen, noch gefunden würde, sollte sterben. John Ball und Jack Straw wurden ergriffen, geschleift, gehängt und gewiertheilt. Ihre Köpse und der von Wat Thler wurden auf der Londonbrücke an derselben Stelle aufgesteckt, wo das Bolt am Donnerstage die Köpse des Erzbischoses und seiner Gefährten aufgesteckt hatte. So endete der Aufstand in London, das nicht volle drei Tage in der Gewalt der Aufrührer gewesen.

Muf bem ganbe hatten ber Abel und bie Berren bis babin es nicht gewagt, bem Bolfe entgegen zu treten. Norwich bot fast bie einzige Ausnahme bavon bar. Der Ermorbung bes Gir Robert Gales, bes Gouverneurs biefer Stabt, haben wie icon erwähnt. 2018 ber Bifchof aus ber abelichen Familie De Spenfer bavon borte, fammelte er ohne Bergug einen Trupp bewaffneter Reiter. Er felbft ftellte fich an bie Spite berfelben und jog gur Stadt binaus, um bie Rebellen im Felbe aufzusuchen. Balb fant er fie. Gie hatten aus Bagen eine Art Burg gebaut und biefelbe mit einem Graben umgeben. Als ber Bifchof bas fab und bemertte, bag bie Aufftanbifden Unftalt machten, fich zu vertheibigen, gerieth er barüber in bie außerfte Buth. "Diefe gemeinen Rnechte wollen vor einem De Spenfer nicht flieben"! Ohne fich weiter zu befinnen, fprengte er mit verbangter Lange auf bie Befestigung gu, fette über ben Graben und brang burch bie Bagen hindurch. Geine Reiter folgten ihm. Rach hartnädigem Biberftanbe ergriffen bie Aufftanbischen bie Glucht.

Nach der Dämpfung des Aufstandes in London änderte sich die Stellung der Parteien auf dem Lande. Die Lords und die Herren kamen hervor und die Aufrührer versteckten sich. Nur in einzelnen Dorfschaften und Gegenden war der Muth des Bolkes nicht sogleich gebrochen. Es war aber an einen ernsten Wiederstand nicht mehr zu denken. Das Einzige, was der Regierung zu thun übrig blieb, war Gerechtigkeit oder Rache zu üben.

Erst erging eine königliche Proklamation, welche alle und jebe gemachten Zugeständnisse widerrief. Leibeigene und freie Arbeiter wurben bem alten Zwange unterworfen. Die Freibriefe, hieß es, seien ohne gehörige Ueberlegung ertheilt worden. Die Bestrasung der Rebellen in London wurde dem Lord-Mahor, jest Ritter William Walworth, überlassen. Der König selbst sammelte 800 bis 1000 Reiter, an beren Spitze er von Ort zu Ort burch die Grafschaften zog. Ueberall wurden die "guten Leute" ohne förmlichen Prozeß zu der brutalen Strafe des Hochverrathes verurtheilt. Die Strafe bestand in nichts Geringerem, als daß der Berurtheilte erst gehängt und dann noch lebendig vom Galgen genommen wurde. Darauf wurde ihm der Leib geöffnet, seine Eingeweide herausgenommen und vor seinem Gessichte verbrannt. Wenn das geschehen, wurde er getöpft, geviertheilt und die Stücke wurden in den verschiedenen Gegenden der Stadt auf Stangen gesteckt.). In solcher Weise sollen 1500 Menschen in London und in den Grafschaften hingerichtet sein.

Rachbem ber junge König biefes Werk vollbracht, rief er bas Barliament für ten 14. September zusammen. Dasselbe mußte aber zweimal ausgefest werben, weil bie Streitigfeiten ber hofparteien fogleich wieber ausgebrochen maren, nachbem bie Wefahr vor ben untern Boltstlaffen befeitigt worden. Der Bergog von Lancafter und ber Carl vor Rorthumberland beschuldigten sich wechselseitig bochverratherischer Blane. Gie erschienen mit fo großem bewaffnetem Gefolge, bağ ber Ronig es nicht magte, bie Sigungen zu eröffnen. Endlich am 23. November waren die Parteien fo weit verföhnt, baß In ber Eröffnungerebe bie Seffion ihren Anfang nehmen konnte. ließ ber Ronig burch ben Lord Schatzmeister Sugo Segrave erflären, bag er wohl wiffe, bag bie Berfprechungen und Concessionen, bie er ben Aufftanbischen gemacht, unconstitutionell und ungesetzlich gewesen. Darum habe er fie auch bereits wiberrufen. Sollten inbeg bie Lorbs, bie Ritter und Abgeordneten ber Stabte Willens fein, ihre Rechte über die Leibeigenen und Arbeiter aufzugeben, so wolle er seine Zuftimmung nicht verfagen. Die Rebe schloß mit ber Forberung einer außerorbentlichen Steuer.

Einige Tage später wurde dieselbe Erklärung in Bezug auf die Emancipation ber Leibeigenen vom Lord-Ranzler Richard Le Scrope wiederholt. Das Ganze scheint aber nur eine Komödie ober ein Bar- liaments - Mandver gewesen zu sein. Der Kanzler erklärte selbst, er

<sup>1)</sup> Siehe Sir Thom. Smith, The Common wealth of England 1, cap. XXVIII.

wiffe wohl, baß bas Parliament nicht geneigt sei, eine solche Maaßregel zu beschließen. Und in der That erklärten die Prälaten, Lords,
Ritter und die Abgeordneten der Städte und des Landes einstimmig,
daß es bei der Rüchnahme der Zugeständnisse sein Bewenden haben
solle '). Das Haus der Communen war nicht geneigt, die geforderte
außerordentliche Steuer zu bewilligen. Dagegen brachte es einen Gesebesvorschlag ein, wonach eine Annestie bewilligt werden sollte:

- 1) ben Lords und Herren, Die mahrend ber Unruhen Aufftandifche ohne gerichtliches Berfahren getobtet hatten;
- 2) ben Rebellen;
- 3) ben guten Leuten, bie zwar an bem Aufftande feinen Theil genommen, aber Aufständische verborgen und ihnen fortgeholsen hatten.

Der König bewilligte bie Annestie für die Rebellen und beren Helfer. In Betreff ber herren behielt er sich seine Entscheidung bis zum Ende des Parliaments vor. Das haus der Gemeinen wußte wohl, was das zu bedeuten hatte. Es setzte seine Bedeuten wegen der aufgeregten Stimmung des Landes bei Seite und bewilligte die außergereten Stimmung des Landes bei Seite und bewilligte die außergeretenliche Steuer. Nachdem das geschehen, erließ der König die Amsnestie für die Lords und die Herren, die wegen ihres Eisers höchlichst belobt wurden. Bon der Annestie für die Insurgenten wurden 287 Personen namentlich ausgenommen. Davon kamen 157 allein auf London. Mehr als zwei Drittel sind Handwerfer, acht gehören dem geistlichen Stande an, und einer, der Magister Ferrour aus Rochester, scheint ein Privatgelehrter gewesen zu sein?). Es ist wohl nicht zu gewagt, wenn man aus diesen Angaben nicht auf die Zahl, aber auf die Energie der Betheiligung der verschiedenen Klassen am Ausstande zurückschließt.

Hier enbet unfere Erzählung ber blutigen Bolksbewegung, bie nach bem Urtheile aller Zeitgenoffen bem Grafen- und herren-Stande in England vollständige Bernichtung gebroht hatte. Die unteren Rlafesen waren jett mehr ben oberen unterworfen als jemals. Es ging diesfer Reaction inbessen, wie es so oft Reaktionen ergeht. Die äußere

<sup>1)</sup> Rolls of Parl. III, 99, 100.

<sup>2)</sup> Rolls of Parl. III, 111 sqq.

Macht wurde wieder hergestellt, die moralische blieb jedoch gebrochen. Die Leibeigenschaft wollte nicht mehr recht gedeihen in England. Zudem hatte sie auch den Werth verloren. Der sogenannte freie Arbeiter war nach dem Arbeiter-Statute seinem Herrn gegenüber nicht viel unabhängiger als der Leibeigene. Die Folge davon war, daß die Emanscipationen immer schneller zunahmen. Sir Anthonh Smith, der bestante Staatsmann unter Königin Elisabeth, versichert, er habe keinen villain en gross, d. h. einen solchen, der seinem Herrn völlig unterthan ist, mehr gesehen, und villains regardant, d. h. solche, die zu Grundsstücken gehörten, auch nur wenige in seiner frühen Jugend. Die Leibeigenschaft muß also nach etwas mehr als hundert Jahren nach diesem großen Siege der Herren sast gänzlich aus England verschwunden sein.

Die Regierung bes Knaben und eifrigen Reformators Eduard VI wird von den fanatischen Protestanten fast in jeder Hinsicht gepriesen. Leider erscheint sie bei genauerer Prüfung fast in jeder Hinsicht versächtlich. In Bezug auf die unteren Bolkeklassen machte sie den Berssuch, Sklaverei, vollständige asiatische Sklaverei einzusühren. Die Ueberschrift des Gesetzes lautet zwar gegen Bagabunden und Faullenzer. Jeder Arbeiter konnte aber zum Bagabunden und Faullenzer erklärt werden, der drei Tage außer Arbeit war oder wider Willen des Herrn seine Arbeit aufgegeben hatte. Die Strasen waren Tosdessstrasse oder Sklaverei unter den widerlichsten Umständen mit Brandsmarken und Hunger '). Solche wüste Bersuche mußten im 16. Jahrshunderte bald in sich zusammenfallen.

Die Reste bes Feubalismus und ber gesetzlichen Unterwerfung einer Rlasse unter bie andere wurden balb nach der Restauration unter Karl II aufgehoben. Bon der Zeit an datirt der Kampf der Rlassen, der auf national-ökonomischen Grundlagen basirt ist.

Zum Schlusse sei uns nur noch eine turze Bemerkung gestattet. Sie ist die, daß selbst auf verhaßten Zwang gegründete Gewohnheisten Jahrhunderte lang im Bolte fortbestehen können, nachdem der Zwang aufgehört hat. So wurde keine Maßregel mit größerem Wisberwillen vom Bolke aufgenommen, als die durch das Arbeiter-Statut

<sup>1)</sup> I L Edw. VI, cap. III, Stat. of the Realm IV, 5.

eingeführten Arbeitermärkte. Und boch haben sich Spuren babon bis in unser Jahrhundert herein erhalten. "In Glocestershire", schreibt Sir Morton Eden, "Oxfordshire, Wietshire und Berkshire gehen die Dienstleute noch jetzt auf den Mopp oder das Statute, d. h. auf den Markt, um sich zu vermiethen. Jeder trägt ein Zeichen seiner Beschäftigung. Ein Juhrmann hat ein Stück Beitschenschnur um seinen Hut gewickelt, ein Kuhhirt hat Kuhhaare in sein Haar geslochten, eine Milchnagd trägt Kuhhaare vor der Brust. Im Norden von England tragen die Dienstboten, die sich vermiethen wollen, einen Blumenstrauß, woran sie auf dem Markte von Andern unterschieden werden. Selbst in London versammeln sich Waurer und andere Bauardeiter mit ihren Handwertzeugen in der Hand zwischen 5 und 6 Uhr des Morgens in Cheadsside und in Charing-Eroß". Das war zu Ansanz unseres Jahrhunderts.

## III.

:

## Die altböhmischen Handschriften und ihre Kritik.

Bon

## F. Palady.

Selten bat wohl eine literarische Febbe nicht allein bie Dlanner vom Fach, sondern auch die gebildete Lesewelt überhaupt in so weiten Areisen und einem so hohen Grabe angeregt, wie ber feit vorigem Jahre neu aufgelebte Streit über bie Echtheit einiger Sanbichriften, welche zu ben vorzüglichsten Schäten ber altböhmischen Literatur gegablt werben. Richt nur bie gange bohmifche Journaliftit nahm lebhaften Theil baran und bezeichnete jebe Wendung besselben mit Burufen, wie fie eben ben einzelnen Stimmungen entsprachen: auch in Deutschland gab es nur wenige Zeitungen und Zeitschriften, welche biefer Erfcheinung ihre Aufmertfamteit verfagt hatten; fie murbe auch in Polen und Rugland bemerkt und befprochen, bes vereinzelten Bieberhalls, ben fie bei ben Subflamen fo wie in Danemart und Schmeben fand, nicht ju gebenken. In Bohmen felbst gestaltete fich bas Ereigniß in Rurgem gleichfam zu einer Familienangelegenheit bes ganzen Bolkes, soweit nämlich bieses sich an den Erscheinungen in der Bücherwelt ju betheiligen fabig und geneigt ift; man wird aber bie Bahl

t gar zu gering anschlagen, wenn man bort, bag bob von allgemeinerem Intereffe in neuefter Beit meift in , einige theologische bis zu 20,000 Eremplaren aufgelegt flegen. In Brag inebefonbere ftanb biefer Wegenftanb unter ben Befprachen bes Tages obenan, nicht allein rifchen Kreifen, fonbern auch an öffentlichen Orten, in in Cafe's, felbft in armlichen Aneipen; überall fragte in zuerft nach ben Artifeln, welche biefen Streit betrafen, h ungebulbig over gar ängftlich, wenn fie lange ausblieoft in Wien, von wo bie gange Tehbe, wo nicht urfprüng-, boch von jeber am ftanbhafteften unterhalten wurte, egenftanb, nach bem Beugniffe eines Correfpondenten ber Allgemeinen Zeitung (vom 16. April b. 3.) bie Aufgelehrter Rreife fogar vinmitten bes Kriegelarmen auf fich; atfache, bag ber hochgeehrte Herausgeber gegenwärtiger errn Bübinger in Bien ju einer Erörterung besfelben pricht auch laut genug fur bas Intereffe, welches in ben treifen ber Deutschen überhaupt an biefe Streitfrage

boch ber mahre, ber eigentliche Grund biefer fo vielfeis

titen, bie feiner Thatigfeit noch einzig offen fteben; baber fei es auch getommen, bag bie gegen ihre vorzüglichsten literarifchen Schate erbobenen Zweifel und Angriffe als eine nationalangelegenheit, eine Chrenfache bes gangen Boltes angesehen und behandelt worben maren. Auch Die Bemertung borte man in Bobmen außern, bag es boch auffallenb fei, warum fich tie Deutschen so viel Mühe geben, bie Bohmen um ihre beften hiftorisch - literarischen Schape gu bringen: fie murben ja, auch wenn ihnen bas gelange, baburch felbst nicht reicher; barum liege biefem Beftreben von ihrer Seite nur nationale Dliggunft und Feindfeligkeit zu Grunde. Ohne Zweifel ift aber bie gange Erscheinung aus einem umfaffenberen Motiv zu erflaren, welches, wenn auch ben meiften unbewußt, auf beiben Seiten alle anberen beberrichte. Deutsche ift von jeher geneigt, bem Glawen, seinem nachsten Berwandten in der Genealogie der Boller, bas Recht der Cbenburtigfeit ftreitig zu machen, und ihn als eine Race nieberer Urt anzusehen und zu behanbeln. Schon ber älteste böhmische Chronist Cosmas (+ 1125) machte bie Bemerkung von ber innata Teutonicis superbia, quod semper tumido fastu habent despectui Slavos et eorum linguam. Bahrend aber bie Deutschen bes Mittelaltere ihren Befühlen in biefer Hinficht auf robe und handgreifliche Beife, burch Ausschließung aller Glamen bom Burgerrechte, von ben Bunften u. bgl. prattische Folge gaben, sind ihre Nachtommen heutzutage beflissen, biefelben theoretisch zu gestalten und in ein gelehrtes Shitem au bringen, welches fie zwar felbst nicht glauben, aber boch zu eigenem Bortheil gerne ausbenten mochten. Naturlich! jene Deutschen glaubten an bie Bahrheit ihrer Meinung und handelten barnach confequent: Die gegenwärtigen (nicht alle, fonbern nur jene Bartei ober Coterie, welche biefe Lehre aufstellt,) glauben an nichts, unt begeben beshalb bie Inconfequeng, bie Glawen nicht etwa fich vom Leibe fern halten ju wollen, sondern im Gegentheil fie anzugiehen und ju Deutschen gu machen, ohne zu beforgen, bag bas beutsche Blut burch bie Beimifoung bes flawifchen an feinem Abel einen Abbruch erleiben konnte. Die Abepten biefer Lehre geben nämlich nicht fo weit, zu behaupten, baß ein Bechfel ber Sprache nothwendig auch einen Bechfel an Saften im menschlichen Organismus zur Wirfung habe, folglich auch bie physischen und geiftigen Anlagen eines Boltsftammes insgesammt ju lautern und zu heben geeignet fei: gleichwohl erschöpfen fie fich in Beweismitteln ber mannigfaltigften Art, um fich felbst und alle Belt ju überzeugen, bag bas Beil ber Slawen nur in ihrer ganglichen Germanifirung bestehe. Denn bas Slawenthum fei von Ratur aus pure Barbarei und Anechtschaft; ber flawische Stamm fei von jeber unfabig, in und aus fich felbft Reime ber Bilbung zu entwickeln; befite er irgend etwas ber Art, fo muffe er es nothwendig von ben Deutfchen entlehnt ober nachgebilbet haben. Diefe Lehre wird in neuerer Reit von gemiffer Seite ber mit großer Befcaftigfeit in bie mannigfaltigften Formen gegoffen und in Umlauf gefett; insbesonbere hat ein in Defterreich vorzugeweise gelefenes politisches Journal, bie Augsburger Allgemeine Zeitung, ju beren Berbreitung felbst in bie untern Bolteschichten viel beigetragen. Ratürlich findet fie in Bohmen mehr Widerfpruch als Blauben, und ruft Gefühle mach, beren Ueberhandnehmen beiberfeits nur zu beklagen ift. Nimmermehr wird man felbft ben gemeinen Cechen überzeugen, baß sein nachster Nachbar, z. B. ber beutsche Bauer bem bohmischen, an Intelligenz und Bildungefähigfeit überlegen fei: wer aber in Bohmen vom Baume ber Erkenntniß getoftet und bamit zugleich wenigftens eine Ahnung von ber Bebeutung gewonnen bat, welche ber Beschichte feines Boltes gutommt, tann nicht umbin, in jener Lehre nur eine unverbiente Rrantung mabrzunchmen. Wenn nun aber bie neuen Lehrer, jur Wahrung ihrer Confequenz, bie Behauptung aufstellen, bie Großthaten ber bohmischen Geschichte feien ein Unding und beruhten theils auf unfreiwilliger Selbsttäuschung, theils auf absichtlicher Luge und kunftlichem Trugspftem, ber Böhme sei ber Barbarei von jeher nur in so ferne entwachsen, als er bei bem Deutschen in die Schule gegangen, die Denkmaler feines primitiven Culturzustanbes, 3. B. bas Gebicht von Libusa's Gericht und bie Königinhofer Banbichrift, feien felbst erbichtet und erlogen: fo begreift man, welchen Ginbruck folche, im Ramen ber beutschen Wiffenschaft ted und laut vorgetragenen Lehrfate auf bie bohmischen Gemuther machen muffen, welche Stimmungen fie zu erzeugen und welche Gegenbestrebungen zu weden geeignet find. Und baburch findet auch bas Rathfel feine Lösung, bag ein antiquarifch-literarifcher Streit bei einem gangen Bolfe fo weitverbreitete Aufmerkfamkeit erregen und fo lebhafte Theilnahme finben konnte.

Letterem Umftanbe haben wir aber auch eine für bie Löfung ber Streitfrage hochwichtige, ja entscheibenbe Thatsache von neuestem Datum ju verbanten: bie enbliche Rachweifung und amtliche Sicherftellung, mann, wo und von wem bie bestrittenen Banbichriften entbedt und an's Tageslicht beförbert worden find. Es ift jest burch eine Menge übereinstimmenter Zeugnisse und Aussagen außer Zweifel gestellt, bag bas bisher mit bem Ramen "Libusa's Gericht" (Libusin soud) bezeichnete alte Gebicht im 3. 1817 auf bem Schloffe Grunberg (Zelena hora) bei Nepomut in Böhmen von einem bortigen Beamten, Namens Joseph Romar, unter ben in einem Wirth= schaftegewölbe bemahrten alten Papieren aufgefunden worben ift; bag Rowar, außer Stanbe, bas Manufcript zu lefen, aber boch bie mogliche Bebeutung beefelben abnent, es bem bamaligen Stabtbechant von Repomut, Franz Baubel, mittheilte, ber es lange Zeit bei fich bebielt, als ein Curiofum mehreren seiner Befannten, unter Berschweis gung bes Finters wie bes Fundortes, vorzuweisen pflegte, ce gleichfalls vergeblich gang zu entziffern verfuchte, und feinem Freunde Romar endlich ben Rath gab, tasfelbe bem eben bamale im Entstehen begriffenen bohmifden Nationalmufeum ju übergeben, mas letterer bann auch bei einer im October 1818 von Grunberg nach Brag unternommenen Geschäftereife in ber befannten bedauernewerthen Beije aus-Am 25. Marg 1859 bezeugte ber gegenwärtige Stadtbechant von Repomut, Berr Joseph Zeman, vor einem t. t. Notar und berufenen Zeugen, mit vollem Biffen und Gewiffen, bie Ibentität ber ibm vorgewiesenen jetigen Museumebanbichrift mit berjenigen, bie er vor etwa 41 Jahren bei feinem verftorbenen Borganger Baubel gefeben und in Banten gehabt batte. Alle auf tiefe Entbedung bezüg= lichen, oft febr minutiofen Rachforschungen und Zeugniffe find von bem Gefchafteleiter bes Mufeume, Brof. 2B. 2B. Tomet, mit großem Bleife gusammengestellt und bem bohmischen Bublitum im erften Sefte ber Museumszeitschrift vom 3. 1859 mitgetheilt worden. Für bie beutschen Leser erschien eine Uebersetzung Dieses Auffates in einer eigenen Brochure mit bem Titel: "Die Gruneberger Banbfchrift ... Beugnisse über bie Auffindung bee Libusin soud. Bufammengestellt von 28. 28. Tomet. (Prag, 1859, im Berlage bes Mufeums.) An biefe Quelle muß man nun alle Forfcher und Zweifler, welchen es

ittlung ber Wahrheit in biefer Streitfache Ernft ift, verbaraus noch feine Ueberzeugung zu schöpfen vermag, oohl nicht zu helfen sein. Denn es wäre schwer, ja unjenigen sehend zu machen, ber bie Angen absolut nicht

barf es über die Auffindung der Königinhofer Haubteinen Zweifel mehr geben, da diese Sache in jüngster erichtlich ermittelt und constatirt worden ist. Befannter Bibliothekar des böhmischen Museums, Herr Hand, knonhmus im "Tagesboten" nicht undeutlich als jener ins bezeichnet, der die altböhmische Literatur mit einer eigener Fabricate, und darunter auch mit der Königinhrift bereichert habe. Da er nun sofort bei dem t. t. besgerichte gegen den Redacteur des Tagesboten wegen g klagdar wurde, und das Gericht in der darüber gemtersuchung unter anderen Maßregeln auch das Einverin der Stadt Königinhof noch etwa lebenden Zeugen in jener Handschrift verordnete: so wurden bei dem t. t. Königinhof am 24. December 1858 und 10. Januar Zeugen, sämmtlich wohlverhaltene Männer, zu Protokoll

richt barüber fast buchstäblich bestätigt und seine Worte sind vollkommen gerechtsertigt worden.

Durch biefe Thatfachen burfen bie Bertheibiger ber Echtheit ber gebachten Sanbichriften ben langwierigen Streit als zu ihren Bunften entschieben und als vollenbs geschloffen anfeben: benn es bleibt ten hartnäckigen Läugnern fortan kein Ausweg mehr übrig, als etwa bie Annahme, ein unbefannter Cechenfreund muffe vor 1817 in bas Birthschaftsgewölbe bes Rentmeisters Romar in Diebsweise eingebrungen fein und ben Schat bort beponirt haben, und gerr Santa habe feine Banbichrift nach Art eines Bosco ober Dobler im Rirchenthurme von Königinhof, wo er nie vorher gewefen, hinein - und berausescamotirt; eine Annahme, welche, wie fie an fich nicht wiffenschaftlicher Art ift, auch eine miffenschaftliche Entgegnung weber beischt noch verbient. Somit, konnte man fagen, fei auch die gange literarifche Febbe ju Ende; benn bie Cotheit anberer altbohmifden Sandfcriften, wie g. B. bes Evangeliums St. Johannis, ber Gloffen ber Mater Verborum u. bgl. wird einerfeits nicht mehr bestritten, Die bes Bhehraber Liebes und bes Minnelied's von R. Bengel anderfeits nicht mehr in Schut genommen.

Das Gefagte foll jedoch nicht bahin gebeutet werben, als wollten wir, meine Freunde ober Deinungegenoffen und ich, alle weitere wiffenschaftliche Discussion über bas Alter ber gebachten Sanbschriften abschneiben ober ablehnen. Wir geben zu, daß alles, mas wirklich echt und alt ift, folglich auch biefe Schriften, allen wesentlichen Bebingungen bee Alterthums genügen, alle mabren Rriterien beefelben an fich tragen und aufweisen muffe. Nur forbern wir bagegen mit vollem Rechte, bag biefe Bebingungen, biefe Rriterien weber von Unberufenen und Unwissenben willfürlich octrobirt, noch von befangenen Richtern einseitig und launenhaft aufgestellt werben. Einer mahrhaft miffenschaftlichen Debatte barüber wollen und werben wir uns niemals entziehen. Weil Dobrowith ebemals (1824) mit wiffenschaftlichen, obgleich nicht ftichhaltigen Grunden die Echtheit bes Gebichtes von Libusa's Gericht bestritt, nahmen wir, mein Freund Safarit und ich, im 3. 1840 uns bie Mube, in einer besondern Abbanblung ("Die alteften Dentmäler ber bohmifchen Sprache, fritifc beleuchtet" n. f. w. in ben Abhandlungen ber foniglich bohm. Gefell-

schaft ber Wiffenschaften) alle feine Grrthumer, Mikgriffe und Fehlfoluffe einzeln und umftanblich in ftreng miffenschaftlicher Form aufzubeden und nachzuweisen. Das, mas wir bort vorgetragen haben, ift feitbem noch von Niemanden mit gleichen wiffenschaftlichen Grunben angefochten, gefcweige benn wiberlegt worben. Da inbeffen feit zwanzig Jahren, wie alle Wissenschaften überhaupt, so auch bie flawifche Sprach = und Alterthumefunbe fich merklicher Fortidritte ju erfreuen hatten: fo ift es tein Bunber, wenn fpatere Forfcher, wie z. B. Prof. Hattala (in ber Prager Morgenpost, im December 1858 und Januar 1859) einige nachträge zu bem bort Gefagten beizufugen fanben, welche jeboch als eben fo viele neue Beweisgrunde ber Echtheit jenes literarischen Denkmals zu betrachten find. 3ch brauche nicht zu wiederholen, wie unebel, ja wie verwerflich und unwurdig jebe Infinuation gegen basselbe ist, so lange es Niemanden gelingt, bie bort geltend gemachten Grunde mit befferen und probehaltigeren aus bem Felbe ju ichlagen.

Die feit lange nicht in Bohmen allein, fonbern in ber gangen literarifchen Welt mit Auszeichnung genannten Gefänge ber Roniginhofer Banbidrift fint bezüglich ihres Alterthums und ihrer Echtheit bis zu Ausgang des Jahres 1858 noch von keinem namhaften Gelehrten bes In- ober Auslandes mit Gründen, welche eine wissenschaftliche Beltung ansprochen, bezweifelt worben; benn mas ber Anonhmus im "Tagesboten aus Bohmen" im October 1858 vortrug, war wohl nach feinem eigenen Geftanbniffe nicht aus einer wiffenschaftlichen Ruftkammer hergeholt. Die Aufgabe, einen "ftricten Beweis" für bie Unechtheit berfelben gu führen, bat erft im laufenten Jahre und in ber gegenwärtigen Zeitschrift herr Dar Bubinger fich geftellt und nach bem Urtheile seiner Freunde auch wirklich gelöft. Obgleich ich fein fleißiger Lefer von Zeitungen und Zeitschriften bin, - benn ich habe weber bie Zeit noch bie Mittel bagu, - fo betam ich boch zufällig eine Menge beutscher Blatter zu feben, worin orn. Bubinger bas größte lob bafür gespenbet murbe, bag er ben angeblich bisher mit einem zelus sine scientia geführten Streit endlich auf ein streng wiffenschaftliches Feld hinübergetragen, mit deutscher Grundlichteit burchgeführt und auch endgiltig für immer entschieben habe; uns armen cechischen "Nationalitätsschwindlern" wurde babei nicht einmal das Mitleid zu Theil, das eble Naturen mitunter auch für Besiegte zu empsinden pslegen. Ich gestehe, daß ich nach Durch-lesung des Aufsates in der historischen Zeitschrift bereits ziemlich sest entschlossen war, ihn, obgleich er zumeist gegen mich gerichtet ist, undeantwortet zu lassen. Ich bege nämlich zu viel Achtung und Bertrauen zur wahren deutschen Wissenschaft, als daß ich besorgt hätte, Hrn. Büdinger's Methode und Argumente könnten dei derselben Einderunk machen und der Wahrheit wirklichen Abbruch dringen. Erst der maßlose Beisallszudel auch sonst geachteter Blätter, wie z. B. der Wiener Zeitung vom 23. März, der A. Allg. Zeitung vom 16. Apr. d. Is. u. dgl. m. bestimmten mich, den mir sehr unwillsommenen Kampsplatz noch einmal, hoffentlich das letztenal, zu betreten, und etwas näher nachzuweisen, inwiesern in Hrn. Büdinger's "stricter Beweisssührung", ich sage nicht die deutsche, sondern eine Wissenschaft und deren Geist und Methode überhaupt zum Vorschein gesommen.

Wenn man die Echtheit ober Unechtheit eines alten schriftlichen Dentmale, bas im Original noch vorhanden ift, zu ermitteln bat, fo gebietet wie eine anerkannte Regel ber Kritit, fo auch ber schlichte Raturverftand, basfelbe vor Allem in palaographifcher Beziehung einer eingebenden Brufung ju unterziehen, und fowohl beffen Stoff, bier bas Bergament und bie Tinte, ale auch bie Form, bie Schriftzuge und beren Berbindung ju untersuchen, ob fie bie aus anderen unzweifelhaft echten Denkmälern abstrahirten Merkmale bes Alterthums an fich tragen. Denn bas palaographische Moment ift ja in Fragen biefer Art bas bominirende, bas maßgebenbe; ftammt nämlich ein Dentmal wirklich aus alter Zeit ber, fo bilbet fein Inhalt fofort Auctorität, welche ber Alterthumler fo wie ber Sprachforscher anertennen und acceptiren muffen, mag übrigens bas Dargebotene auch noch fo auffallend oder uncorrect erscheinen; ift bagegen bie Unächtheit paläographifch erwiesen und sichergestellt, so ist alle Correctheit und Unbebenklichkeit bes Inhalts nicht im Stande, bas Denkmal zu retten. Freilich ist die Baläographie noch lange keine fertige, vollendete und abgeschloffene Biffenschaft; fie ift noch immer im Berben und bat ju ihrer Bollendung noch gar viele Schritte zu thun, wenn fie anbere, als Erfahrungs-Biffenschaft, je auf Bollenbung und apobiftische Untrüglichkeit überhaupt wird Anfpruche machen tonnen. Gleichwohl ift Balaograph auch jett icon im Stanbe, manche Schrift rem äußeren Aussehen, ohne auf ihren Inhalt naber einficherem Blid und Tact ale unbebenflich alt anguerfennen ichnen. Wollte nun Gr. Bubinger an ber Koniginhofer um Ritter werben, fo war er vor allem verpflichtet, bie oon Wien nach Brag nicht zu scheuen, fonbern fich pers bohmifche Mufeum zu verfügen, beffen wiffenschaftliche inden und Gegnern mit gleicher Liberalität zur Benütung Er follte bas um fo weniger unterlaffen haben, ale es tattet war, zu ignoriren, bag bie größte jest lebenbe Aucachen ber Balaographie, Berr Oberbibliothefar Bert, Die eben aus paläographischen Grunten als maus tem An-V. Jahrhunderte ftammendu, folglich ale echt anerfannt hat (f. Archiv ber Gefellichaft für altere beutiche Ge-Bb. 9, Seite 465). Es lag ihm baber ob, wie une b Grn. Bert feines Brrthnms zu überweisen und eine aphische Lehre aufzustellen. 3ch ware wirklich begierig, as er ba vorzutragen fände und mit welchen Grunden er unterftutte. Der bloge Anblid eines Facfimile, bas, ch, von einem weniger ber Balaographie ale ber moberBerr Bübinger bat (abgeseben von ber Bolemit, welche er gegen meine Behauptungen führte und auf welche ich fpater zurücksommen werbe), nur einen einzigen Gegenstand in ber Königinhofer Sanbschrift als absolut zeitwidrig bezeichnet: Die Trommeln (bubny), an beren Bebrauch bei einem bobmisch - beutschen Beere bes eiliten Jahrhunderte anch nur zu benten thoricht fei, bie ber angeblichen Befchiefung Troja's mit Ranonen ziemlich gleich famen, und einen Anachronismus bildeten, ben man felbst einem Falfcher vom 3. 1817 faum gu gut halten tonne; ja an biefem einen Buge allein hatte man, nach feiner Meinung, fcon tie Falfchung einleuchtent finden follen: benn bie Trommeln feien bei europäischen Beeren mahrent bes gangen früheren Mittelaltere unbefannt gemefen, fie bilbeten ein ausschliefliches Mertmal muhammebanischer Rriegführung u. f. w. Erft nachbem biefe friegsarchäologischen Sätze gehörig bocumentirt waren, ja wie es fceint, erft nach Bollendung feines Auffages traf ben gelehrten Forscher bas Malheur, inne ju werben, bag bas "tympanum, signum bellicum" im böhmischen Heere, welches 1158 vor Mailand zog, zu wiederholten Malen zur Alarmirung ber Krieger gebraucht wurde. Das machte ihn gleichwohl an feiner Beisheit nicht irre: anftatt feinen übereilten Sat gurudzunehmen, suchte er fich lieber bamit zu belfen, daß er bas tympanum nicht für eine Trommel, sondern für eine Baute, ober noch lieber für eine Glode erflärte; er gab bamit meinen Landeleuten Anlag zu ziemlich beißenden Wigen und zu mahrhaft homerischer Lache. 3ch will barein nicht einstimmen, sondern einfach nur bemerken, bas lateinische Wort tympanum entspreche genau bem bohmischen Worte buben; wie bieser "buben" ausgesehen habe und wozu er überhaupt gebraucht worden sei, bas zu ermitteln bleibe füglich unferen Alterthumilern überlaffen. Es mare aber offenbar verfehrt, ja thöricht, nachdem man bas tympanum bellicum als eine Eigenthumlichfeit ber bobmifden Rriegführung zugeben muß, ben "buben" bei ihr zu beanstanden: benn offenbar sprachen bie Bohmen untereinander bohmisch und nicht lateinisch. Gewiß mare aber fr. Bubinger bei bes Vincentius Pragensis tympanum nicht auf die Itee einer Glode gerathen, wenn er nachgelefen hatte, mas ber Dechant Cosmas jum 3. 1092 (Pertz Monum. XI, p. 100) über ben fcierlichen Empfang Bergog Bretislams II in Brag berichtet: quem ad-Difterifde Beitfdrift IL Baub.

nachzutragen übrig bleibt. Dieje intereffante Partie bes menfchlichen Biffens barf in unfern Tagen fein Gelehrter, ber über bobmifche Beschichte mitreben will, mehr ignoriren, wenn er nicht ipso facto als Ignorant gelten und behandelt werben will. Wenn ich an Grn. Büringere bieffalle gang unqualificirtes Benehmen bente - man verzeihe mir bas undeutsche Wort -, so fällt mir unwillfürlich immer ein, was Reifende von ben Naturfohnen ber Gubfee-Infeln ergablen, wenn folde unverfebens auf ein europäisches Dampfichiff gerathen: fie finden ba gar nichts zu bewundern; bas bem Scharffinn und Billen bes Menschen bienftpflichtige Spiel gewaltiger Raturfrafte, bas ben Biffenben ftolg machen tonnte, lagt fie falt und unempfindlich; benn fie miffen es ja beffer; alles, mas fie ba feben, boren ober greifen mogen, ift pure Begerei, und was ware bei ber noch unmoglich? herr Bubinger ift freilich fein Bilber, er fteht angeblich fogar auf bem Gipfel beutscher Biffenschaft: gleichwohl fieht er mit berfelben Ralte, mit berfelben Impaffibilität und Berachtung auf ein wunbar icones Gebilde berab und nennt es pure Barbarei und faliche Mache, weil er bavon etwa fo viel verfteht, wie ber Bilbe von ben Wundern ber Dampffraft.

Denn leiber auch von ber einzigen Seite, von welcher bie Befange ber Roniginhofer Sanbidrift ihm noch juganglich fein fonnten, von ber afthetisch fritischen nämlich, weiß Berr Bubinger nichts an ihnen zu ichaten. Er fest fie in die gleiche Rategorie mit ben "ichlech= teften frangofischen Romanen. (G. 149) und findet in ihnen nur robe Behäffigfeit unter bem Mantel empfinbfamer Beichlichfeit. Er wird ben vom anonhmen Berfaffer (S. 29) ber in Brag gegen ihn erichienenen Brodure geforberten Nachweis in Ewigfeit foulbig bleiben: wir aber wollen indeffen, bis er feinen Beschmad beffer ausbilbet, uns über ben Werth jener Gebichte mit einer andern beutschen Auctoritat troften, mit Gothe, ber, fur bas Schone in allen Formen und unter allen himmeleftrichen empfänglich, auch für bie Ronigin= hofer Sanbidrift fich begeifterte, eines ihrer Lieber felbft überfette und feinen Werken beifügte, barin auf die gange Sammlung mehrmals (3. B. Bt. XXXII, 407, XXXIII, 321) zu sprechen fam und fie ausbrudlich als "bie gang unschätzbaren Refte ber alteften Beitu bezeichnete.

Es scheint, als wolle Br. Bübinger bezüglich ber Sprache ber Roniginhofer Hanbidrift auf zwei Belehrte fich berufen, Die feiner Reinung nach barüber gleich ihm benten und bes Glawischen wirklich tundig find: auf Brn. Mitlofich nämlich, einen ohne Zweifel gang ausgezeichneten Glawisten, und frn. Feifalit, ber wenigstens jur Noth bohmifch lefen und fprechen tann. Was nun frn. Mitlofich betrifft, fo bat fich berfelbe bießfalls meines Biffens noch nirgends öffentlich geaußert, und wenn ich bebente, wie oft er in feiner vergleichenben slawischen Grammatik sich auf den Rukopis Králodworský (Königinbofer Sanbichrift) und Soud Libusin (Libuffa's Gericht) beruft und baraus Belege für feine Lehre schöpft, so kann ich mich unmöglich überzeugen, ein fo verftanbiger Dann werbe bie Inconsequenz begeben, Dentmaler ale Beugen anzuführen, von beren Falschheit er von vornberein überzeugt mare. Denn nennt er auch einmal Formen, wie vsja und vsju "unerhort" (Grammat. III, 402), so weiß er boch fo gut wie ich, bag baraus weber ihre Unrichtigfeit, noch ihr moberner Urfprung zu folgern ift. fr. Büdinger rühmt fich, in frn. Mittofich's Bertrauen ju fteben: nach feinen Borten aber (S. 152) gu foliegen, foiene es, als richteten fich beffen 3meifel nur gegen ben Soud Libusin, nicht auch gegen die Königinhofer Handschrift, und als schöpfte-er fie zum Theil aus Dobrowsty's langft widerlegtem Auffate in ben Wiener Jahrbüchern (Bb. 27 vom J. 1824). Bie bem immer fei, ich zweifle nicht, Gr. Millofich werbe fich nunmehr veranlagt finden, fich in ber Sache mit miffenschaftlichen Grunben, wie fie feines gelehrten Rufes wurdig find, öffentlich ju außern. Sollte er aber, wie ich nicht glauben tann, wirklich in Grn. Bubinger's Sinne fich aussprechen, bann bin ich volltommen überzeugt, bag anch er in Rurgem ebenfo feinen Deifter finden murbe, wie ihn feiner Zeit auch ber noch größere Glawist Dobroweth gefunden hat. Slawistit als Biffenschaft macht auch in unfern Tagen ununterbrodene unaufhaltfame Fortschritte, und verbankt biefelben nicht allein ben noch lebenben Autoritäten erften Ranges, wie Safarit, Boftotow und Mittofich, fonbern auch einer ftete machfenben Bahl von jungern Belehrten, benen bie Aufnahme unter bie Meifter nicht auf lange bin vorzuenthalten sein wird. Ich will als Beispiele nur einige ber neueften unfern Begenftand berührenben Fälle hier anführen.

... meien ber i. bohmi

jcaften erft in biefen Tagen publiciri Detail bis zur Evibeng nachgewiesen (t thumlichen Evang. Johann. XII, 24 vort die Interlinear = Berfion jenes Fragmen Evangeliennberfetungen bis zum Ausgan, jum Grunde gelegen habe. Dag nun 3. B. 1 Evangelienfragmente Brn. Banta, ben er nod 108 unwiffenden Dannu, einen ageiftigen P bie bobe Meifterschaft zugestebe, aus bem theils unbefannt gewefenen alteften Evangeli er gerabe im Zeitalter bes beil. Benceslai fich abstrahirt und ber Schrift wie ber Spra bete, allfeits burchaus tabellofe Form gebrad läufig billiger Beife in Zweifel gieben. Gben find bie Fortschritte, welche bie neuere Bei Berftanbnig und in ber Erflarung ber Roi macht hat. Befanntlich wird in ber Urschi (beutsch ff ober f) und i (beutsch ich) tein es kann und muß baber in jebem einzelnen einzelnen Worte wie ber ganzen Gate entich ein s zu lefen fei. Co lafen nun nicht nur ! bisherigen Ebitionen, fontern aud "

bort, Swoboba { - 1819: bargen bort die Waffen, kehrten freudig heim, 1829: bargen bort sich heimlich, kehrten heim von bort in Freuden.

Graf Thun: bargen alles bort und kehrten hin mit Lust zurück, 1819: Morena lullt ihn in schwarze Nacht, 1829: Merena wirft ihn zur Nacht hinunter.

Graf Thun: auf ihn streut Morena nächt'ges Dunkel.

Jungmann selbst schrieb barüber in seinem Wörterbuch, sub voce rozkoż (S. 885): "gingen ihren Vergnügungen nach (um nämlich nicht die Answertsamkeit der Feinde auf sich zu ziehen, ita puto, non vero Instrumentalem masculinum)." Letteres bezieht sich auf ein Berenken, welches erst 1838 der nun verstorbene Prof. Kaubek in der Ruseumszeitschrift geäußert hatte, ob statt des Dativ's der Mehrzahl von rozkoż (Lust, Wonne) nicht lieber der Instrumental Singul. des sonst unbekannten Wortes rozkoz (divergirende Richtung) zu lesen sei, bessen Wurzel (kos) jest nur in den Wörtern kos-mo, ükos u. dgl. sich erhalten hat.

Diefe lettere Deutung wurde aber fpater von Brof. Celafowfty bis jur Gewißheit erhoben, und ift fo richtig und einleuchtend, bag man fich nur wundern muß, warum fie nicht langft bemerkt und anertannt worden war. Anftatt bes sipase (ftreute ober lullte ein) bewies Berr Archivar Erben erft in biefem Jahre, bag Eipase (von bem altbohmifchen sipati ober sipeti, jaculari, einem Pfeile gleich wegichnellen) gelesen werben muffe u. bgl. m. Reichlichere Nachweisungen biefer Art waren, fürchte ich, bier nicht am Plate, und ich erlaube mir baber noch eine philologische Bemerkung aus Eigenem beizufügen. Schon feit etwa breißig Jahren beschäftigte ich mich vielfach auch mit Stubien altbohmischer Onomaftit, eines bisher, wie so viele andere, gang bernachläffigten und boch intereffanten Gegenftanbes. Schon bei ber erften Wahrnehmung ber Gefete bohmifcher Namenbildung bemertte ich, bag mehrere nur aus ber Roniginhofer Banbidrift befannte Bersonennamen, wie Lumir, Lubor, Strebor, Kruwoj, Slawoj, Wlaslaw u. bgl. mahre Anomalien bilben, baß bas gerabeju monstra hybrida fint, bie fich unter feine Regel fubsummiren laffen, - und ich

gestehe, ich ließ mich badurch an der Echtheit der Handschrift doch nicht irre machen. Erst vor etwa fünfzehn Jahren machte ich zufällig die Entdeckung, daß in diesem Falle eine eigenthümliche, sonst nirgends wahrgenommene Erscheinung vorliege, nämlich das Gesetz der Elision von Mittelsilben bei zusammengesetzen Wörtern, und daß daher obige Namen mit den bekannten Lutomir, Lutodor, Strezidor, Krutowoj, Slawiwoj, Wladislaw oder Wlastislaw u. s. w. identisch sind. Außerbald der Königinhoser Handschrift sind mir dis jetzt nur zwei Beispiele bekannt, wo die gleiche Erscheinung unzweiselhaft zu Tage tritt: der Name Chomut, anstatt Chotomut, woher auch der der Stadt Chomutow (Kommotan in Böhmen) abzuseiten ist, und die Aenderung des böhmischen Ladislaw in Lasslaw dei den Deutschen, Laszla bei den Ungarn. Philologen von Fach mögen diese noch nirgends besprochene Wahrnehmung prüsen und deren Spuren weiter versolgen.

Bur Unführung biefer wenigen philologifchen Bemerfungen wurde ich junachft burch eine bei Grn. Bubingere fonftigem Berftanbe gang unerflärliche Sallucination bestimmt, wo er undeutlich zu versteben gab, er vermuthe, bie Berfaffer ber Roniginhofer Sanbichrift feien bie Berren Swoboba und Sanfa beibe gufammen gewefen; Swoboba († 1849) habe bie Gefänge erft beutsch gebichtet, Banta fie bintenbrein bobmifc aufgesett. Bas foll ich nun von Brn. Feifalit fagen, beffen bereits angefündigte Brochure gegen bie Roniginhofer Sandichrift noch immer auf fich warten läßt? 3ch habe in einem literarischen Rreife in Brag, ich weiß nicht mit welchem Grunde, für gewiß behaupten boren, biefer begabte und ftrebfame, aber noch unerfahrene junge Mann fete in feiner langft fertigen Abhandlung gerade an biefe verfehltefte aller Bermuthungen Grn. Bubingere an, und wolle fie gur Ehre einer begrundeten Anficht erheben. Thue ich ihm barin Unrecht, fo bitte ich von Bornberein um Bergeibung. 3m gegentheiligen Falle aber befchrante ich mich vorläufig nur auf bie Bemerfung, bag ber befannte Sat: Credo, quia absurdum est, wenigstens in wiffenschaftlichen Fragen feine Geltung babe. Doch laffe man ibn immerbin erft fein Meisterftuck produciren: bas Recht ber Kritit bleibt uns ja immer unbenommen.

3ch tomme nun zu bemjenigen Theile ber Arbeit Grn. Bubingers, in welchem er befliffen war, bie von mir in ber Zeitschrift Bo-

hemia vom 10. November 1858 angeführten Gründe für die Echtheit ber Königinhofer Santidrift zu wiberlegen. Er icheint geglaubt zu haben, feine Sache werbe ichon ipso facto gewonnen fein, wenn es ihm nur gelinge, meine paar Argumente aus bem Felbe zu schlagen. Bei etwas strengerer Logik von seiner Seite aber hatte er inne werben follen und muffen, bag er bei folchem Berfahren auch im gunftigften Falle nur bas Unvermögen bes Bertheitigers, feineswegs aber bie Schuld bes Beflagten erwiesen hatte. Ware es benn etwas fo Außer= orbentliches, wenn auch mir in biefem Streit etwas Deufchliches paffirt mare, wenn auch ich bei bem Schute wenigstens einen fleinen Theil jenes Ungeschicke bewiesen hatte, welches mein Begner beim Angriff in fo reichem Dage zu entwideln bas Unglud hatte? 3ch bin, offen beraus gefagt, weber ftol; noch befcheiben; ich befige nur in einigen wenigen Fachern festbegrundetes Biffen, in vielen andern bin ich ein Dilettant, wie Andere, in ben meiften leiber Ignorant, wie gleichfalls Anbere. 3ch bin ungludlicher Weise Antoribaft in Allem, was ich leiften muß, und habe meine Renntniffe mir erft nach und nach mit unfäglicher Mabe aneignen muffen; ich fab mich gezwungen, in ungabligen Fragen ter bohmifden Gefdichte mir nicht nur felbft bie Babn an breden, fonbern auch bie Materialien bagu an allen Eden und Enben ter Welt erft aufzusuchen und gufammengutlauben, ben Baumeifter und handlanger in einer Berfon zu machen. Daß tiefe Urt gu ftubiren anch etwas für fich habe, laugne ich nicht; aber niemanb fann es fo fcmerglich empfinden, wie ich, in wie vielen Dingen ich barüber zurudbleiben muß. Gr. Bubinger erweift mir gwar (G. 128) bie Chre, mich anofchließlich als feinen competenten Wegner anzuerfennen; es thut mir leit, tiefes Compliment nicht annehmen und auch nicht erwibern zu können. Dagegen will ich fo billig fein zu glauben, er habe nicht blos beghalb mich hochstellen wollen, um feinem Siege über mich um fo mehr Glanz zuzuwenden. Daß er von ben ausführlichen "Stubien über bie Ron. Handschrift," welche von ben gelehrten Brubern Birecet in ber Wiener Zeitschrift Swetezor feit einem Jahre publicirt und fortgesetzt werden, eben so wenig Renutnig nahm, wie von ben Artifeln frn. Nebefth's in ber Mufeumszeitschrift, läßt fich, ba biefe bohmifc verfaßt find, eber begreifen, als entschuldigen; wie kommt es iber, daß er auch bas Befte, mas bisher über biefe Banbichrift überbeutscher Sprache insbesondere, ist geschrieben worden, Safarit's Einleitung zur Uebersetzung des Grafen J. M. hre 1845, gänzlich ignorirte? Denn es wäre bei einem Belehrten, einem Freunde der Herren Wissosch und Feischlich, wenn er von deren Existenz gar nicht gewußt hätte, us entnehmen sollen, daß Hrn. Safarit's Ansichten in vielen den meinigen abweichen, und hätte dann um so weniger en, mich mit dem bestrittenen Denkmal gleichsam zu iden bem sei, wie es wolle, es ist Zeit näher zuzusehen, wie z. Beweisssührung umgegangen ist.

e in der Bohemia an einigen Beispielen einleuchtend zu et, wie der vermeinte Falfarins ein wahres Phänomen und Gelehrsamkeit zugleich gewesen sein und inebesondende historische Kenntnisse beselsen haben müßte, wie man i der bekannten Zeitgenossen von 1817 annehmen oder önne. Hr. Büdinger ist ein noch zu junger Mann, als er erschreckenden geistigen Debe erinnern könnte, welche in als insbesondere in diesem Jache des Wissens vorherrschte. liein stand als ein gründlicher, achtunggebietender Forschet bete auch er seinen kritischen Blick fast ausschließend nur

ra ich im 3. 1827 bem Professer ber Rechte Michael Schuster, ber mich oft zu besuchen pflegte, nur um mit mir über Gage aus ter bobmiichen Rechtsgeschichte zu ftreiten, Die Roth flagte, an Die Cammlung eines Canbesbiplomatars felbft Sanb anlegen zu muffen, troftete er mich mit ben Borten: "Bogu bicfe Mube? Stubiren fie bas erfte befte beutsche Lehrbuch, notiren fich barans, mas in Deutschland üblich war, und nehmen ale Regel an, bag es bunbert Jahre fpater auch in Bohmen in Gebrauch gekommen!" Und biefer fonft in feinem Gache gang tuchtige Mann war auch Brofesser erbinarine bes bohm. Staaterechts an ber Prager Universität. Schon aus tiefen Daten, bie ich in's Endloje vervielfachen tonnte, wird man entnehmen fonnen, aus welcher wiffenschaftlichen Atmosphäre ber unbefannte Falfarins fich batte emporarbeiten muffen. Die Anfange eines befferen Strebens bei ber jungern Generation reichen taum bis 1817 hinauf, und waren bei feinem befannten Individuum fo weit gebieben, bag fie es befähigt batten, anch nur einen fleinen Theil beffen ju leiften, mas in ber Roniginhofer Sanbichrift vorliegt. Bon ben brei Buntten, bie ich zufällig bervorbob, außerte ich nur bei bem ersten, ben Benes Bermanow als biftorifche Berfon und beffen Genealogie betreffend, bag in Bohmen niemand ver 1829 bie bagu gehörigen Daten habe miffen tonnen. orn. Püvinger beliebte es, biefe meine Bemerfung auf ben zweiten, ten Rampf von 1004 und Jaromire Wiedereinsetzung betreffenben Fall ju beziehen, wohin fie eben fo wenig taugte ale gemeint mar. biefe Berfetung burch ein bloges Berfchen zu erklaren? Wenn er nun aber barauf besteht, ben ihm unbefannten Benes Bermanow gleichwohl in bie Jahre 1280-1282 einzuschieben und zu einem Zeitgenoffen ber nationalen Bortampfer Diefer Zeit, eines Shnet von Duba, eines Ctiber von Lipnic (Abnberrn ber Cimburge in Mahren) und ber Plejate anberer Manner zu machen, welche ber gleichzeitige Dalemil mit fo viel Theilnahme und Barme feiert, mahrend er von einem Benes Bermanow fich nicht einmal tranmen läßt; wenn Sr. Bubinger ferner auf ber Geltendmachung bes Gebrauchs patronymischer Benennungen auch bei ben Bauptern bee Bolte in biefer Zeit befteht, fo racht fich gerate auch in biefem Falle an ibm bie Richtachtung bohmischer Quellen und liefert uns ben Beweis, bag er, tropbem er ein Geschichtsforscher von Profession ift, in bas Berftanbnig ber geschichtlichen Gesammtentwidlung Bobm 3. 1859 nicht tiefer eingebrungen ift, als bie blogen Swobeba und hanta noch im 3. 1829. Es zeugt bas tem gefunden fritifchen Ginn und Tact, wenn man fic positiv begründetes "ift" mit einem blos ale möglich geburch nichts gerechtfertigten "fonnte fein" befeitigt m n ber ale fo wichtig hervorgehobene Ginwurf, Die ningegung ber unglücklichen Abele habe nur einen einzigen Sachfen nach Böhmen gur Folge gehabt, ift mehr ale beinabe laderlich; woher will er ben Beweis nehmen, al entzündeten Leibenschaften nicht mehrjährige Berfude jabt, ben emporenden Gewaltftreich ju rachen? Das Reich iten ift freilich ein unendliches; aber fein befonnener Denter gegen wohlbegrundete positive Beugniffe, Wefchichte bauen von mir in biefem Falle geftellten Daten bleiben aufllem Scharffinne Brn. Bubingere wird es nicht gelingen, tern. Bas er bei ben übrigen zwei Buntten einwendet, ber Falfarius feine Renntniffe aus ber und jener Quelle fonnen, laffe ich um fo mehr gelten, je mehr es eigenten Gat fpricht. Denn ich hatte ja nur behauptet, bag nte eine gang ungewöhnliche Belefenheit batte befiten wagt worden ist, nennt. Er findet meine Aeußerungen barüber in ber Bobemia nausweichenbu und glaubt, bag auch ich nicht anbers barüber bente. Mit Recht fann ich fragen, mas ihn berechtigt, meinen Borten einen andern Sinn ju unterftellen, als fie offenbar in fich 3ch befand mich im Juni 1849, wo Hr. Hanta jene Prophetia bei ber t. bohm. Gefellichaft ber Biffenschaften einbrachte, erweislich auf Reisen im Auslande; und ber historische Werth bes Bebichtes, bas gebe ich zu, mar, wenigstens in ber Deutung, welche es von Hrn. Santa erhalten, fo gering, bag ich bas Ganze auch fpater ganglich unbeachtet ließ. Erft bie Wichtigfeit, welche Gr. Bübinger ber Sache beimaß, bestimmte mich, Brn. Santa bitten ju laffen, bag er mir bas corpus delicti zur Ansicht auf zwei Tage zusende — (benn bas bobmifche Mufeum mit feinen Schagen ift feit 1852 fur mich befanntlich ein mit 50 Siegeln verschloffenes Buch geworden). So bekam ich bie Prophotia am 16. April b. J. jum ersten Mal zu seben und erklare hiemit vor aller Welt, bag es in palaggraphischer wie jeder anbern Beziehung nichts Echteres, Unverfänglicheres, Sichereres gibt und geben tann, als ber lateinische Text bes Bedichtes, ber auf einem Borlegeblatte eines aus bem Rothcaner Alofter vom Enbe bes XIV. Jahrhunderts ftammenten Cober von fast gang gleichzeitiger Band eingetragen ift. herr hanta bat ibn 1849 nicht nur ftellenweise unrichtig gelesen (3. B. abjuret extremos statt abnuet; evsis finis statt ensis suus; in urbe dabit ft. urbe David), sonbern auch ganglich migberstanden, da er ihn auf Karl IV. bezog, mahrend er nach meiner vollen und begrundeten lleberzeugung auf Ronig Bengel IV. ju beziehen ift und etwa in ben Jahren 1376-1380 von einem bohmischen Collegiaten an ber Brager Universität gedichtet wurde. In eine umftanblichere Begrundung biefer Unficht getraue ich mir bier, aus Schonung für ben Lefer, nicht einzugeben, und bemerte nur, daß Rarle IV. faltes, nuchternes, berechnendes Befen Riemanden Anlag geben fonnte auf feine Birtfamteit ausschweifend phantaftische Traume zu bauen, bag aber bem jungen Bengel von feinen Zeitgenoffen etwas ber Art wirklich zugemnthet und zugetraut murbe; bas Product follte für ibn wohl Spiegel und Sporn zugleich fein. Die nationale Apostrophe (gegen die Deutschen) wird schon z. B. das Chronicon universitatis Pragensis (bei Soffer p. 13-14) jum 3. 1384 hinlanglich erflären,

r fann nicht gewaltiger irren, wenn er barin eine moberne uf die Ereignisse von 1848 und 1849 erblicken will. Was hmischen Text bes Gebichtes betrifft, fo geftebe ich auf ch mir für jest nicht getraue, über beffen Alter enticheiechen. Denn in paläographischer Beziehung erscheint bie wie aus einem Buge, fonbern enthalt Elemente, bie man ind andere, die man bem letten Biertel bes XIV. Jahreifen tonnte, und ihre fritische Burbigung mit bem blogen fo fcwieriger, ale bie einzelnen fcmalen Bergament t wieber in bie Rathe bes Cober eingefügt fint, aus wel-Santa, feiner Musfage nach, im 3. 1849 herausgezogen prachlicher Sinficht weift die Uebersetung nicht nur mane, fondern auch wirkliche orthographische und grammatische , bie gwar auch in echten Ueberfetungen aus bem Ente ahrhunderts nicht beispiellos, aber boch immer auffallenb n andere competente Richter, die mehr Zeit und Luft ju fuchungen haben, Die Cache endgiltig entscheiben; ich ent m fo lieber eines absprechenden Urtheils, je mehr es auf gt, bag bie Unnahme einer Impoftur bei bem bobmifden (bei tem lateinischen ift fie, wie gefagt, unmöglich) nicht tage felbst gebilbete Deutsche ben wahren Chrfurcht gebietenben Charafter ber beutschen Biffenschaft verkennen, wenn fie ibn einem Berte viefer Art unbebenklich beilegen. Ich kann auch nicht unterlaffen, es ernftlich ju rugen, bag or. Bubinger, ber von ber Nothwendigfeit einer nuchternen Ermagung ber Frage in einem Areise von Sachverständigen prach, Diefe löbliche Absicht burch die Babl eines aufreizenden und beleidigenden Titels seiner Abhandlung gleich von vorncherein verläugnete. Bas verftand er unter bem Ausbrud "bie Schwestern" ber Roaiginhofer Sanbidrift? Diefe Sanbidrift hat keine Schwestern; vergebens leiber feben wir uns nach einem Producte in ber bohmischen Eiteratur um, bas nur einigermaßen ebenburtig ihr zur Seite geftellt verben konnte; bas Bruchftuck von Libusa's Gericht ift bas einzige, bas in biefer Beziehung in Betracht fommen tann, wird aber burch Die Benennung ber Dehrzahl "Die Schwestern" nicht bezeichnet. Offenbar hat er bamit nur andeuten wollen, bag bie altböhmischen Sandschriften inegesammt Falfchungen feien, gleich ber von Königinhof; co war ein Bersuch bes Nivellirens berselben im Kothe. Freilich bleibt er ben "ftricten" Beweis für bas Gine wie für bas Anbere schulbig, und brudt bamit ein Merfmal nicht ber Königinhofer Handschrift, sondern mur fich felbft auf.

Bie vieles ich auch auf bem Herzen habe, was in ber Frage ber altbohmischen Handschriften und ihrer Kritik noch zu besprechen wäre, so fürchte ich boch die geehrten Leser dieser Zeitschrift durch eine noch weiter ausgesponnene Erörterung zu ermüden, und behalte daher viele Erwägungen einer anderen Gelegenheit vor; wenn nicht etwa inzwischen andere Schriftsteller mich der Fortsetzung dieser stets unwillkommenen Debatte überheben.

#### IV.

Ė

# Entgegunng auf den Auffat bes grn. Palady.

Bon

#### Mar Bubinger.

Nur meine Achtung vor ben sonstigen großen und bleibenben Berbiensten bes hrn. Palach kann mich bestimmen, auf eine Zuruckweisung seiner Behauptungen mich einzulassen. Denn im Uebrigen ware sein Aufsat am besten mit Schweigen erwiedert worden; einmal ber Form wegen, die, unbekümmert um die von mir bewahrte rucksichtsvolle Haltung, an die leidenschaftlichen Ausbrüche anderer Echischer Literaten gegen mich nur zu sehr erinnert. Dann aber ist der Inhalt jedes neuen, zur Sache gehörigen Argumentes so ganzlich baar und ledig, daß ich auch in dieser Beziehung mein Erstaunen über eine Polemis nicht unterdrücken kann, welche bei sogenannten "Rechtsfreunden" allein entschuldigt werden könnte.

Denn unmöglich fann Hr. B. glauben, burch ein Baar Anetbosten von Ignoranten seiner Bekanntschaft erwiesen zu haben, baß in Böhmen im J. 1817 Niemand historische Kenntnisse genug befessen habe, um bie sogenannten helbengesänge ber Königinhofer handschrift zu verfassen. In bieser Beziehung schöpfte man übervies nach meines

Gegners eigenen Worten (S. 122) "die Renntnisse und Belege vorzugsweise aus — Hajel". Eben aus diesem Hajel sind nun aber nach meinen Aussührungen die brei Heldenlieder aus historischer Zeit ausschließlich genommen, und nur etwa bei dem Gedichte Jaroslaw sind noch ein paar anderweitige Notizen benütt. Der Nachweis, wie die betreffenden Erzählungen bei Hajel entstanden seien und in welcher Art sie bei Berfertigung der Königinhoser Handschrift benutt wurden, macht räumlich und sachlich den Hauptinhalt meines Aufstates aus, wie jeder Leser dieser Zeitschrift weiß, der nicht ein so kurzes Gedächtniß hat, als ihm Hr. P. zuzutrauen oder zu wünschen scheint.

Auf biese Beweisführung geht nun mein Gegner gar nicht ein und schiebt fie mit bem Ausrufe (S. 124) jur Seite, es sei ihm biesselbe "gründlich widerwärtig". In ber That aber war es seine Pflicht, biesen entscheidenden Bunkt chrlich zuzugestehen oder gründlich zu wisderlegen, wenn er sich über die ganze Streitfrage überhaupt noch äuskern wollte; benn mit Spmpathien und Antipathien hat die historissche Kritik schlechterdings nichts zu schaffen.

Halach behauptet freilich, froh zu sein, nach bem, "was bie in Prag gedruckte (gegen mich gerichtete) Brochure und andere Aufsähe dagegen vorgebracht, auf das Detail berselben (meiner Aussührungen) nicht eingehen zu muffen". Aber abgesehen davon, daß übershaupt nur meine Aussührungen über eines der betreffenden Gedichte bekämpft wurden, kann es Hrn. P. nicht unbekannt geblieben sein, daß ich in einer besondern Brochure (die Königinhoser Handschrift und ihr neuester Bertheibiger, Wien bei Gerold 1859), welche bereits Ende April d. J. erschien, auf jene Einwürfe geantwortet habe, und anderersseits nimmt berselbe ja keinen Anstand, bei weitem unwichtigere Nomente jener Angriffe hier noch einmal in aller Breite dem Pubslikum auszutischen.

Bas insbesondere die Trommelfrage betrifft (f. o. S. 113 flgde.), so verweise ich den geneigten Leser auf S. 22 und 23 meiner Broschure, wo sich auch eine Zusammenstellung von Quellenangaben über die friegerischen Lärmzeichen der Böhmen im 11. und 12. Jahrhuns bert findet, so wie auf die Nachträge zum zweiten Hefte dieser Zeitsschrift S. 575 und 576; er wird da die Antwort auf die mir geschweisse Zeusschles zu der Zeusschles Zeusschles Zeusschles Zeusschles Zeusschles zu der Zeusschles Zeusschles zu der Verwerte zu der Verstellt zu der Verschles zu der Versc

machten und von Hrn. P. wiederholten unbedachten Einwürse finden. In Bezug auf das signum Bohemorum namentlich muß man sich wundern, daß auch Hr. P. sich in solcher Weise irreführen lassen konnte. (Bgl. S. 23 meiner Brochure.)

Bur Cache will ich übrigens noch bemerten, bag bie Stelle bei Meneas Silvins'), auf bie mein Wegner mich felbstiftanbig hinweift, ben Gebrauch von Trommeln im Rampfe felbst für jene Zeit noch nicht ficher barthut, wenn ich auch faum zweifle, baß fich gelegentlich noch eine frühere Erwähnung berfelben als bie bei Bean Molinet (Sifterifche Zeitschr. I, 576) finden wird, welche vorläufig bie alteste mir befannte bleibt. Gine Notig aus Refter mag bier aber boch noch eine Stelle finden. Derfelbe ergablt nämlich (S. 83 b. Ausg. ber archaogr. Commiffion), teuflische Befen hatten in ihrer Freude über die gelungene Ueberliftung eines Monches bemfelben jum Tange aufgefpielt und zwar "auf Schalmeien, bubny und Buslen (ben noch heute in Gerbien üblichen Saiteninftrumenten, ". Auch ohne Die ent-Scheidende Renntnig ber Rriegebrauche bes Mittelaltere muß Jebem einleuchten, daß dieje bubny und die in ber Roniginhofer Sandichrift bei bem Eindringen ber Böhmen in Brag erwähnten, Die "wie Donnerschläge schallen", nicht gleicher Art fein tonnen; Die letteren find eben Bajet's "große Trommeln" und bie ersteren fo gut wie bie tympana, von denen Reftore Zeitgenoffe Cosmas (II, 50) melbet, ohne Zweifel von jener Art Tambourins, über bie ich in meinem Auffage (S. 139) gesprochen habe.

Wenn Hr. Palach ferner einen Fehlschluß in Bezug auf die Folgerung wiederholt, die ich aus der Beröffentlichung der prophetia Lubusse gezogen habe, so kann ich wiederum nur auf die S. 9—11 gegebene Antwort meiner Brochure verweisen, wo ich auch S. 13—16 meine Ansicht über die Entstehung der Königinhofer Handschrift aussführlicher entwickelt habe; denn auch in dieser Beziehung bringt mein Gegner (S. 120) lediglich eine Wiederholung — den Zusat über

<sup>&#</sup>x27;) Ferunt illum (Zischam) — iussisse cadaveri suo pellem adimi, ex pelle tympanum fieri eoque duce bella geri, arrepturos fugam hostes, quam primum eius tympani sonitum audierint. Hist. Bohem. cap. 46.

D. Feifalit ausgenommen, worüber mir natürlich noch teine Antwort zusteht. Wenn fr. B. aber (S. 125) ben lateinischen Text und die böhmische Uebersetzung ber prophetia Lubusse trennt, jenen für echt und auf König Wenzel bezüglich erklärt, und nur die Fälschung des böhmischen allenfalls zugesteht, so will ich barüber um so weniger mit ihm streiten, als die letztere Thatsache zu dem Zwecke, zu welchem ich das Rachwert benutzt habe (a. a. D. S. 9—11), an sich schon hinreichen wurde.

Halach sucht (S. 112) bie Echtheit ber Königinhofer Handsschrift noch einmal burch die Autorität unsers verehrten Meisters Bertz zu beden. Als ein Angreiser ber Echtheit des Libusfalicdes sich auf die zweite Hälfte des betreffenden Ausspruches ') berief, erswiederte ihm mein Gegner (Bohemia 1858 S. 986), derfelbe hebe biese Autorität selbst auf, indem er ihren Beweis für die Echtheit der Königinhoser Handschrift nicht gelten lasse. Wit gutem Rechte könnte ich Hrn. Palach dasselbe erwiedern. Ich will aber lieber mit einigen Worten auf die Sache eingehen.

Die Schtheit bes Libussaliebes wurde von seinem ersten Erscheisnen an bestritten, die der Königinhofer Handschrift bis auf die neueste Zeit gar nicht angesochten — eine gelegentliche kurze Anmerkung Ropitars ausgenommen, welche von böhmischen Nachahmungen der serbischen Bolkslieder sprach. Wenn also Pert die böhmischen Handschriften des Museums ansah, die seinen Zwecken eigentlich fremd waren, so war es eben so natürlich, daß er ohneweiters die Schtheit der Königinhofer Handschrift acceptivte, die nach dem Facsimile ohnehin in einer nicht schwer nachzuahmenden Minuskel geschrieden ist, als daß er ein so bestrittenes Denkmal wie das Libussalied einer näheren Prüfung unterzog.

<sup>1) &</sup>quot;Die Bibliothet bes böhmischen Museums besitzt unter anberen auch bie Bruchstude ber Röniginhoser handschrift, welche aus bem Anfange bes 14. Jahrhunderts, wogegen ber angeblich alteste Ueberrest böhmischer Sprache auf ausgekratzem Pergament, Dintelinien und Schrift, welche an bas 14. Jahrhundert erinnert, ohne Zweisel neueres Rachwert ist". Archiv IX, 465.

Einem Gegner wie Hrn. B. gegenüber ist übrigens eine paläographische Prüfung ber angeblich altböhmischen Denkmale, wenn sie zu einem benfelben ungünstigen Resultate führt, ganz erfolglos; benn berselbe hat bekanntlich in ber von ihm (S. 109) citirten Abhandlung eine böhmische Schreibschule statuirt, welcher er alles in paläographischen Dingen Unerhörte, bas sich in jenen Denkmalen sindet, als eine sonst eben unbekannte Tradition zuweist. Aus biesem Umstande mag sich der mit der Sache nicht näher vertrante Leser dann auch die Clausel auf S. 111 erklären, unter welcher Hr. B. die Resultate pasläographischer Untersuchung acceptirt.

Auf Göthe's Ausspruch lasse ich mich ungern näher ein; benn es ist mir, um mit Hrn. B. zu reben "gründlich widerwärtig", ben theuren Namen mit diesen schmutzigen Dingen wiederum in Berbindung gebracht zu sehen. Nur will ich bemerken, daß die Theilnahme des großen Mannes für das böhmische Falsisitat sich nächst dem Interesse, welches er längst für das Borbild desselben, die serbische Bolksbichtung, bethätigt hatte, vermuthlich aus der, für uns freilich leicht begreislichen Berwandtschaft erklärt, welche er hie und da mit den Produkten seiner eigenen Muse sinden mochte. In Bezug auf eine "Schwester" der Königinhofer Handschrift habe ich in meinem Aussatz Schwester" der Königinhofer Handschrift habe ich in meinem Aussatz Schwester" der Königinhofer Handschrift habe ich in meinem Aussatz Schwester"

Auf bas politische Pralubium bes Hrn. P. gebenke ich eben so wenig einzugehen, wie auf die gerichtlichen Aussagen (S. 108) in Bezug auf die Auffindung der Handschrift: auf jenes nicht, weil die jetige bedrängte Lage des Reiches es mir nicht angemessen erscheinen läßt, auf diese nicht, weil sie der Bermuthung ein ebenso weites Feld lassen, als dieselbe bisher hatte.

Ich fomme jum letten und peinlichsten Theile meiner Erwiederung: jur Zuruchweifung ber Entstellungen und Infinuationen meines Gegners. Es handelt fich um brei Puntte.

Bas berfelbe erstlich in Bezug auf die im J. 1817 verbreitete Kenntniß von Jaromir's Wiedereinschung (1004) behauptet hat, findet sich S. 133 meines Auffatzes mit Hrn. P's. eigenen Worten angesführt. Die "Bersetzung" seiner Behauptungen, beren er mich (S. 123) beschuldigt, findet sich in meinem Aufsatze nirgends.

Er behauptet ferner (S. 116) nach einer obligaten Unhöflichfeit,

ich habe ein positiv begrunbetes niftn mit einem burch nichts gerechtfertigten "tonnte fein" ju befeitigen gebacht. In Bezug auf bie von orn. B. beobachtete Thatface nämlich, bag patronymifche Benennungen ber bohmischen Großen um 1280 schon burch erbliche Familiennamen verbrängt waren, batte ich (S. 148 meines Auffages) bemerkt, wes fei bentbar, bag bie patronymische Benennung fich noch eine Zeitlang im Boltemunde erhalten haben, wie benn bie gleiche Thatfache fowohl im vorigen Jahrhundert in Hochschottland, als in unsern Tagen bei ben Inselfriefen beobachtet worben ift '). Die gange Bemertung war aber, wie Jeber fiebt, gar nicht für mich, sonbern gu Bunften ber Bertheibiger ber Koniginhofer Hanbichrift gemacht, weil bas betreffenbe Bebicht aus einem anderen Grunde (S. 147 unten meines Auffates) eben nur in biefe Zeit paffen wurde. Wenn gr. B. biefen Grund baburch jurudweisen ju tonnen meint, bag er (G. 116) behauptet, man muffe mehr Buge annehmen, ale bie Quellen bieten, fo ift bas um fo fonberbarer, als er mir unmittelbar vorher bie Dlog= lichkeit einer popularen Bezeichnung beftritten hatte, weil fie nicht urfundlich erweisbar fei.

Schließlich muß ich noch die Insinuation mit Entrüstung zurückweisen, als hätte ich den Namen des Prof. Miklosich in die Debatte gezogen, ohne dazu berechtigt zu sein. Ich kann vielmehr nur wieders bolen, was ich S. 152 meines Aufsates in dieser Beziehung geäußert habe. Wenn übrigens Prof. Miklosich in keiner Weise der unberechtigten Aufsorderung des Hrn. Palach entspräche, sich über diese Fragen ausssührlich vernehmen zu lassen, so würde ich das sehr begreiflich finden. Denn nach meiner Ansicht würde er es ja doch mit Gegnern zu thun haben, welche nüchterner Erwägung eine für Bernunftsgründe unzugängliche, sentimentale Leidenschaft entgegensehen und unter allen Künsten die nie absterbende am besten verstehen,

τον ήττω λόγον κρείττω ποιείν.

Wien 2. Juli 1859.

<sup>1)</sup> Jenes ift von Balter Scott, bies, wenn ich nicht irre, von Mority Buich bezeugt; boch find mir bie betreffenben Citate nicht gur hanb.

## Ans ben spanischen Cortes von 1810.

Bon

#### Bermann Baumgarten.

Es ift eine taum beftrittene Ansicht, bag bie fpanifche Revolution von 1808 in ihrer politischen Richtung, befonders seitbem bie Cortes von Cabig eine funbamentale Umgeftaltung bes überlieferten Staatsbaues unternommen, burchaus ben Bahnen ber frangofifchen Revolution gefolgt, bag fie eigentlich nur eine matte Copie bes gewaltigen Parifer Borgangs fei. Die Berfassung von 1812 mit ihrer Auflofung ber toniglichen Gewalt zu einer machtlofen Scheineriftenz, mit ihrer Befeitigung ber Borrechte von Abel und Klerus, ihrer einen Kammer und allgemeinem Bahlrecht, ihrer confequenten Demofratifirung bes Staatelebens pflegt um fo burchichlagenber ale Beweis von ber Richtigkeit biefer Ansicht zu wirken, als fich gewöhnlich die Renntniß von ber innern politischen Entwicklung Spanien's während bes großen Kampfes wiber Napoleon auf ben Wortlaut - und zwar nicht einmal ben correcten Wortlaut - biefer Berfaffung von 1812 befcrantt. Bon bem Zeitpuntte an, wo Spanien aufbort, auf bie europaifchen Gefchice einen beftimmenben Ginfluß zu üben, verliert es mehr

und mehr an Intereffe für bie historische Biffenschaft, fo bag über bas 16. Jahrhundert binaus ibm nur felten eine ernfte Aufmerkfamfeit gewihmet wirb; und ba Spanien auch in ten Zeiten feiner bochften Bluthe weit mehr burch bie Gewalt ber Baffen und bie Runfte ber Diplomatie ale burch bie Bortrefflichkeit feiner inneren Einrich. tungen, burch gebeihliche Entfaltung bes geiftigen Lebens und ber bürgerlichen Thatigfeit in bie europäische Entwicklung eingriff, so bat man taum eine Beriobe feiner Beschichte mit einem recht ernften Intereffe fur bas Bachethum feiner politischen Institutionen und feiner geistigen Bildung behandelt. Sobald wir baber aus bem Bereich ber auswärtigen Beziehungen uns tem innern Leben biefer merfwurdigen Nation zuwenden, ftogen wir überall in unseren hiftorischen Werken auf Borurtheile und Jrrthumer, welche nicht nur Specialitäten berühren, sonbern bie Gesammtauffassung bes geschichtlichen Banges in ben wichtigften Buntten irre leiten. Unter biefen Brrthumern nimmt bie erwähnte Unficht von ber fpanischen Revolution im Beginn unfere Jahrhunderte beshalb einen hervorragenden Plat ein, weil fie nur bie Confequeng ber anbern ebenfo allgemein angenommenen Anficht ift, nach welcher bas gefaminte fpanische Leben feit ber Thronbesteigung Philipp's V burchweg von frangofischen Ginfluffen beherrscht wirb. Beil bie fcone Literatur ber Spanier feit Lugan's boileaufcher Boetit unter bem Joch ber brei Ginheiten feufzte, weil frangofifche Sprache und Mobe in Mabrid eine viel ausgedehntere Berrfcaft erlangte, ale fpanische Tracht und Bilbung bunbert Jahre früher in Paris geübt hatte, weil Philipp V und namentlich ber fonft fo fraftige Carl III mehrmals bas fpanische Interesse burch die Macht ber bourbonischen Familienpolitif verfehren ließ, benft man fich bas ganze Dafein ber fpanischen Nation im achtzehnten Jahrhundert von frangöfischen Richtungen jeber eigenthumlichen Kraft beraubt. bie Boefie fpielt in bem fpanischen Beiftesleben bes achtzehnten Jahrbunberts eine ebenfo untergeordnete Rolle, als fie im fiebzehnten Jahrhundert Alles überwuchert hatte '); das Treiben ber vornehmen Welt von Mabrib bebeutete für bie fpanischen Provinzen, welche sich noch

<sup>1)</sup> Bum Beweise biefes Sates mögen folgenbe Thatsachen bienen. Als ber bei vielen Großen in bober Gunft ftebenbe altere Moratin 1764 seinen

immer Königreiche nannten, ebenfo wenig, als Paris schon vor der Revolution für das französische Bolfsleben tonangebend war; die französisch-spanischen Familienpacte endlich führten nur in den ersten Decennien Philipp's V eine Herrschaft französischer Ginflüsse im spanischen Staatsleben herbei, zu einer Zeit, wo Spanien, kaum aus dem unserhörten Berfall der habsburgischen Periode sich aufraffend, nur unter fremder Leitung ben Grund zu neuen Chren und neuen Kräften zu legen vermochte.

Im achtzehnten Jahrhundert üben, wie gefagt, nicht bie ichonen Runfte, fonbern bie wiffenschaftlichen und praftifchen Beftrebungen ben überwiegenden Ginfluß auf die Entwicklung bes fpanifchen Bolfes, und wenn man ben bas fpanifche leben bamale beherrichenben Gebanfen und Anschauungen auf bie Gpur tommen will, muß man nicht bei ben Dichtern, fonbern bei ben Kritifern und Staatsmannern nach-Die Spanier batiren bas Aufleben ihrer politischen Ginficht juchen. und Thatigfeit von bem Birfen und ben Schriften bee Fiscal D. Melder be Macanas, welcher in ber erften Beriode Philipp's V neben bem Frangofen Drri umfaffenbe Reformplane in weltlichen, besondere aber in firchlichen Dingen betrieb, bann nach bem Umschlag, welchen bie Ankunft ber Jabelle Farneje 1715 berbeiführte, als Berbannter in Frankreich lebte, aber trot bem Fluch ber Inquifition fortwährend das höchfte Bertrauen Philipps' V wie Ferdinand's VI genog. Wenn irgend Giner, batte biefer Mann bem Ginfluge ber frangofifchen 3been erliegen muffen. Run ift es zwar gang unzweifelhaft, baß er ber frangofischen Literatur viele wichtige Auregungen verbantte, aber ber Kern feiner Unfichten blieb fpanisch. Wenn man feine Au-

Poeta beransgab, mußte biese nur 160 Seiten einnehmenbe Sammlung in zehn Hefthen erscheinen, um Leser zu finden. In der Mitte der fiebziger Jahre schickte Jovellanos seinem Bruder einige Gedichte, schärfte ihm aber nachdrücklich ein, dieselben Niemand zu zeigen: "Bir seben, schrieb er, in einem Jahrhundert, in dem die Poesse in Miscredit steht; man glaubt, Berse machen sei eine ooupacion miserable" (Obras de Jovellanos, Barcelona 1839. 2, 212 ff.). Die berühmte Satire Pan y toros endlich geiselte 1796 die Spanier als eine Nation, unter der "die Poesse verachtet ist als eine Art von Berrsickheit".

xilios para bien gobernar una monarquía catolica ') liest, so stößt man überall auf eine confequente Fortbilbung und energische Bufammenfaffung ber Lehren ber fpanifchen Regaliften bes fiebzehnten Jahrbunberte, auf Forberungen, welche bie caftilianischen Cortes im sechezehnten, ber Rath von Caftilien im fiebzehnten Jahrhundert oft genug erfolglos erhoben batte, aber wesentlich frangofische Iteen sucht man vergeblich. Der Ginfluß ber frangofischen Bilbung hat fich barauf beschränft, feinen Gebanten Rlarheit und Bufammenhang zu geben, feinem Billen bie Ruhnheit vor schwierigen Problemen nicht gurudaufchreden, aber bie Grundlagen feiner Politit find aus fpanifchen Erfahrungen und Buftanben entnommen, ihre Bwede ben franischen Berbaltniffen genau angepaßt. Er galt zwar felbft bei fo verftanbigen Spaniern wie bem Marquis von San Felipe faft für einen Reger, weil er bie Unabhangigfeit ber Staategewalt von ber Rirche mit einer in Spanien nicht erlebten Energie vertheibigt, Die Juquisition 3. B. auf bie rein geiftlichen Dinge zu befchranten gerathen hatte; aber einen Mann, ber empfahl, "Alles übrige zu vergeffen, um für bie Religion ju forgen", nnd ben Gotteelafterern bie Bunge vom Benter mit glubentem Gifen berausreiffen zu laffen, ber eine nicht ironische fonbern febr ernftlich gemeinte Bertheibigung ber Inquifition als Bewahrerin ber Reinheit bes Glaubens fdrieb, ber überall bas Dogma unbebingt ber Autoritat bee Papftes überwies und nur bie weltlichen Begiebungen ber Rirche gum Gegenftanbe feiner Reformplane machte, einen folden Dlann tonnen wir weber für einen Reger noch für einen Anhanger Boltaire's ober Monteequieu's halten. Gin gang gleiches Refultat ergiebt fich aus ber Prufung ber Berte bes Benebittiner= monche Geronimo Febjob, welchen gwar Niemand feinen Leiftungen nach mit unferem Leffing wird vergleichen wollen, beffen Birtfamkeit für bas wiffenschaftliche und geiftige Leben Spanien's im achtzehnten Jahrhundert aber wohl berjenigen Leffing's an die Seite geftellt werben kann, ba burch ihn recht eigentlich bie Wiffenschaft aus ben Banben ber Scholaftit befreit, auf ben Grund einer gefunden Kritit und Beobachtung gestellt und auf würdige Stoffe hingewiesen wurde. Fehjod

<sup>1)</sup> Abgebruckt im 5. Band von Valladares, Semanario erudito. Madrid 1787. p. 215 303.

### hermann Baumgarten,

iffe, biefes Berbeirufen ber popularen Rrafte gur Theilen wichtigften Beftrebungen ber Regierungsgewalt an bie Urt, von oben ber mit allgemeinen Principien bas Bollee Bahnen zu zwingen? t wir von bem inneren Leben ber fpanischen Nation unter terrichtet fint, entfprach bie Methote, welche Campomanes fenschaftlichen und politischen Thatigfeit befolgte, burch nn und Weichmad bes Bolfes. In ber Biffenichaft be-Spur ber frangöfischen Rectheit und Leichtfertigfeit, vieliegt nur ju febr bie fchwerfällige ftoffartige Behandlung unbenheit in nationalen Ueberlieferungen. Statt ber enn Gewandtheit, über Alles und Jebes ein zuverfichtliches geben, finden wir bei ben fpanifchen Belehrten, bag fie in chungen über Specialitäten vertieft fint, bie fanm gu allefultaten hinftreben. In ber Geschichtschreibung wentet mer bas lebhaftefte Intereffe ben Provinzial = und Stabte u; bie unter Ferdinand VI angeordnete Durchforschung n Archive beginnt ihre Früchte zu tragen in ber Beleanischen Rechtsgeschichte, mit bem größten Gifer fammelt eros ber Gemeinten, Die Cuabernos ber Cortes; Die Atanischen ganber zu einem neuen Anlauf. Wer nun Leben und Schriften biefes ausgezeichneten Mannes nur einigermaßen tennt 1), ber wirb uns gewiß zugeben, bag Campomanes nicht mehr und nicht weniger von frangofischem Befen beberricht mar, ale etwa unser Juftus Mofer, baß er burch und burch ternhafter Spanier war, wie biefer ein echtefter Deutscher. Die Argumente seiner Schriften find nicht aus abftracten Erwägungen, sonbern aus ber genauesten Renntnig ber fpanifchen Gefchichte, Berfaffung und Gefetgebung entnommen; nicht ein logisch aufgebautes Shitem, fonbern hauptfachlich bie Lehren ber fpanischen Bergangenheit bienen jum Stuppuntt feiner nationalöfonomiichen Beftrebungen; nicht bie geiftreiche gewandte Darftellung eines Frangofen, sondern ber knorrige taum geordnete aber außerorbentlich reiche Inhalt zeichnet feine Schriften aus: er will überall nur bie Sache, bie icone Form ober bie logische Confequenz eines Shitemes bebeutet für ibn nichts. Dem entfpricht feine ftaatsmannifche Braris: bem Decretiren von oben ber vertrant er fo wenig, als ber Beisheit bes Belehrten und Beamten in Fragen bes Lebens. Er burchzieht Spanien in allen Richtungen, um bie realen Beburfniffe und Buftanbe ber verschiedenen Provinzen und Kreife burch eigene Anschauungen tennen gu lernen; er nutt feine Mugeftunden, um in ben Bertftatten ber Bandwerter fich über bie wirklichen Bemmniffe bes fpanischen Bewerbefleißes ju unterrichten, und er ruft, ber erfte continentale Staatsmann bes achtzehnten Jahrhunderts, um Aderbau, Induftrie, Sanbel und Bildung aus bem Berfall zu heben, in bem fie noch immer lagen, bie patriotische Mitwirkung ber Nation auf, er schafft ihr in ben otonomischen Gesellschaften bie Organe, um aus eigener Araft bie Biebergeburt an beginnen, nach ben abweichenben Beburfniffen jebes Ortes und nach ber verschiebenen Begabung jedes Stammes. Wo erinnert biefe burchaus historische Behandlung wissenschaftlicher und politischer Fragen, diefes bescheitene und liebevolle Zurudgeh'n auf die lebendige Fulle ber realen Buftanbe und Bedurfniffe bei allen prattifchen Aufgaben, biefe Gerechtigfeit gegen bie buntefte Mannigfaltigfeit ber loca-

<sup>1)</sup> Für bas Biographische ift man leiber noch immer auf bie sehr ungenügenbe Gebachtniftrebe Gonzalez Arnao's im 5. Banbe ber Momorias de la Real Academia de la Historia angewiesen.

len Berhältniffe, biefes Herbeirufen ber popularen Kräfte zur Theilnahme an ben wichtigften Beftrebungen ber Regierungsgewalt an bie französische Art, von oben her mit allgemeinen Principien bas Boltsleben in neue Bahnen zu zwingen?

So weit wir von bem inneren leben ber fpanischen Ration unter Carl III unterrichtet find, entfprach bie Methobe, welche Campomanes in feiner wiffenschaftlichen und politischen Thätigfeit befolgte, burchaus bem Sinn und Gefchmad bes Bolfes. In ber Biffenfchaft begegnet feine Spur ber frangofifden Redbeit und Leichtfertigfeit, vielmehr überwiegt nur gu febr bie fcmerfällige ftoffartige Behandlung und bie Gebundenheit in nationalen Ueberlieferungen. Statt ber enchflopabifchen Bewandtheit, über Alles und Jebes ein zuverfichtliches Urtheil abzugeben, finden wir bei ben fpanischen Gelehrten, baß fie in fleißige Forschungen über Specialitäten vertieft find, die taum ju all= gemeinen Refultaten binftreben. In ber Geschichtschreibung wendet fich noch immer bas lebhaftefte Intereffe ben Brovingial = und Stabtgeschichten gu; bie unter Ferbinand VI angeordnete Durchforschung ber fpanischen Archive beginnt ihre Früchte zu tragen in ber Belebung ber fpanischen Rechtsgeschichte, mit bem größten Gifer fammelt man bie Fueros ber Gemeinden, die Cuabernos ber Cortes; die Afabemie ber Beschichte unternimmt eine fritische Ausgabe bes Fuero Juggo; bie Afabemie ber bilbenben Runfte eine illuftrirte Befchichte ber Alhambra; Capmany arbeitet an ben Denfwürdigfeiten über Sanbel und 3n= buftrie Barcelona's, Trigueros an einem gleichen Wert über Gevilla, Affo an einer Geschichte ber Nationalöfonomie in Aragon; in Afturien, Galicien, Mallorca werben bie Dialette ftubiert. Sieht man in bie öfonomischen Befellschaften, welche bamale entschieden im Borbergrunde bes öffentlichen Lebens ftanden, fo üben ba Klerus und Abel in einträchtigfter Gemeinschaft mit Beamten, Gelehrten und Burgern eine gemeinnütige Thätigfeit, die gwar vor theoretischen Erörterungen wichtiger vollswirthschaftlicher Fragen nicht gurudschreckt, hauptsächlich aber um bie löfung prattifcher Aufgaben, um Grundung von Spinnund Webefchulen, um Berbefferung ber Delpreffen und Getreibemuhlen, Bebung ber Seibengucht in Sevilla, Ginführung guter Futterfrauter, Reform bes Bunftwefens in Tolebo und Granaba, Baumpflanzungen, Bafferleitungen u. f. w. fich bewegt. Es ift befannt,

inger ber Reuerung wäre; bagegen bekennt er sich überall wohl is einen Freund ber Reform, aber ber umfichtigsten und schonent= en Reform. "3ch weiß wohl, fagt er, bag wir, um Spanien anern gantern gleich zu ftellen, viele verfaulte Zweige von bem Baume nferes Bolfelebens abhauen, ihm neue Reifer einsetzen und ihn fortbahrend pflegen muffen. Aber beswegen burfen wir ihn nicht in ber Ritte burchfägen, ober ihm bie Wurzeln burchhauen; noch weniger wird es genügen, ihm falfche Blatter und fünftliche Früchte anzuhangen. Um ein Bebaute aufzuführen, in bem es fich behaglich leben Wit, genügt es nicht eine Daffe Arbeiter und Baufteine gu vereiniga, man muß vielmehr ben Boben für bie Grundmauern genau unterfuchen, ben Beift berer, bie barin wohnen follen, bie Befchaffenheit ihrer Rachbarn und taufend andere Umstände forgfältig in Erwägung gichen, wenn man nicht ber Schönheit ber Fagabe bie Bequemlichfeit ber Zimmer opfern willu. Und am Schluß legt er ein gang andbridices Glaubenebefenntniß über bie bamale Europa, gunächst Frantreich bewegenden Theorien ab. Gagel fragt ben Spanier Runo, wie et jugebe, bag nach ten Erzählungen ber fpanischen Beschichtschreiber in so vielen Schlachten S. Jago auf weißem Roß ben Spaniern ben Gieg gebracht habe, und erklärt fich mit ben verständigsten Gründen bon ber Welt gegen berartige Sagen. Runo erwidert bem Afrifaner, em folder Boltsglaube an den Beiftand bes Himmels fei eine fo Smaltige Waffe, baß fie burch nichts übertroffen werben könne: Bieb Bagel, Diejenigen, welche gewiffe Dinge entfernen wollen, welche bie Raffe ohne Schaben ber Religion trenherzig glaubt, und ans be-Mu Glauben bem Staat Rugen erwächst, benfen nicht baran, was Bideben wurde, wenn bas Bolt philosophiren und ben Grund jeglider Einrichtung erforschen wollte. Ich erschrecke, wenn ich nur baran Das ift einer ber Grunde, Die mich gegen eine in Europa o weitverbreitete Secte aufbringen, welche Alles unterfuchen will, was san bieber für fo gewiß gehalten hat, wie einen geometrifchen Lehr-Bon ben Migbräuchen bringen biefe Leute mit ihrer Kritif gu m Gebrauchen vor, und vom Bufälligen gum Befentlichen. ugnen nicht nur jene Gate, bie man burchaus ohne Schaten ber Leligion leugnen fann, fontern machen tie Grundlagen ber Religion Ibft, bie Offenbarung und bie Tradition, lächerlich, und suchen in

Monteequieu's gebilbet hatte. Sobann fcwingt ber Spanier feine Beigel wohl über bie Sittenverberbniß, ben reichlichen Lugus, bie Modesucht, die lächerliche Sprachmengerei, die leichtfertige Projectenmacherei, bie Berachtung ber Borfahren und bes eigenen Befene, turg über bie verschiedenartigen fclimmen Ginfluffe ber nördlichen Nachbarn; als aber ber babeimgebliebene Ufritaner auf biefe Schilberung Gagel's an Runo fchreibt, nach Allem fcheine die fpanische Ration barin von allen übrigen verschieben zu fein, baß fie feinen eigenen Charafter habe, erwidert Runo, bas fei ein falfcher Schluß, wie er gar leicht benjenigen Fremben begegne, welche von Spanien nur Dabrid kennen. "Die fpanische Nation, fahrt er fort, ift heute noch biefelbe wie vor 300 Jahren. Alle europäischen Refibengen find einanber fo ziemlich gleich. Aber in ben inneren Provingen Spaniene, wo wegen bes geringen Bertehre, ber ichlechten Stragen und bes Dangels an Unterhaltung für Fremte nicht fo viele Leute aus allen Lanbern zusammen ftromen, leben bie Menschen beute noch in benfelben Laftern und Tugenben, wie ihre Borfahren im fünften Glieb. Wenn ber fpanifche Charafter im Allgemeinen aus Religiofitat, Tapferfeit und Berehrung vor bem Ronige auf ber einen, aus Gitelfeit, Berachtung bes Erwerbe und übermäßiger Reigung gur Liebe auf ber anbern Geite gufammengesett wirb, fo ift bas heute wie früher. Auf jeben Bed, ber feine Tracht auf bas Commando feines Saarfrauslers andert, tommen 100,000 Spanier, bie nicht ein haarbreit an ber alten Tracht geanbert haben; auf jeben Spanier, ber fich etwas lau in Glaubensfachen außert, fommt eine Million, bie ben Degen giebt, fobald fie fo etwas bortu. Demgemäß beschäftigt fich bie Sathre Cabalfo's überwiegend mit Schwächen und Borurtheilen, welche bem 18. Jahrhundert in feiner Weife eigenthumlich genannt werden fonnen, mit ber lächerlichen Abelssucht, mit ber scholaftischen Albernheit ber Brofefforen, melde 77 Syllogismen barüber aufthurmen tonnen, ob ber Simmel fest ober flugig", mit bem ftorrifden Sangen an ben oft fo verfehrten Ueberlieferungen, mit bem falfch verftanbenen Batriotismus, ber es für eine Beleidigung ber fpanischen Burbe gehalten habe, als man im Beer bas preußische Exercitium eingeführt, mit ber feinbfeligen Absperrung ber Provinzen gegen einander. Das wurde nun wenig beweisen, wenn Cabalfo felbft ein unbedingter AnBriefter unter Aranda's Aufpicien in die Bahn ber Magistratur biniber geführt arbeitet fich biefer feltene Dann rafch gum Dlufter eines Richters und eines Bermaltungsbeamten im höchsten Ginne empor, ficht zugleich mitten inne in bem poetischen Aufschwunge seines Bolfes, ten bie Schule von Salamanca bezeichnet, bereitet ber neuen (frangofifchen) Schule bes fpanischen Drama ben ersten burchgreifenben Croig burch feinen Delincuente honrado, stellt sich in erstaunlicher Bielfeitigkeit bes Beiftes an bie Spige ber nationalokonomischen Beftebungen, indem er ben Inhalt ber Forschungen Campomanes' theils ermitert und berichtigt, theile und vor allem burch feine tlaffifchen Duftellungen mit ber Araft andruftet, alle gebildeten Beifter Gpaniens zu feffeln, nimmt an den historischen Forschungen namentlich im Sekiete ber Aunst = und Rechtsgeschichte einen hervorragenten Antheil, bricht ber mühjam beranreifenden Ginsicht von der Rothwendigkeit einer imbamentalen Reform bes Rechtsstudiums und ber Gesetzgebung breite Bahn, und front endlich mahrent ber vieljahrigen, nur burch bie achtmenatliche Berwaltung bes Ministeriums ber Justig im Jahre 1797 unterbrochenen ehrenvollen Berbannung in die afturische Heimath die mifimschaftlichen Leiftungen seines Lebens burch bas muftergultige Wert über bie Agrargesetzgebung, seine patriotischen Bestrebungen burch bie etelfte, hingebentfte Thatigfeit für bas Schulmefen, für ben Straffenban, für die Kohlenbergwerke, für jedes größte und kleinste Interesse Afwriens. Patiño, Enfenada, Aranda, Floridablanca, Campomanes haben mehr für bie Erweckung und Mräftigung bes spanischen Staatskbens gethan als Jovellanos, weil ihre Stellung an der Spitze der Giffafte ihnen bie Macht gab, ihre fruchtbaren Iveen unmittelbar ir's Leben überzuführen; Jovellanos ist biefes Glück nur für einen furzen Moment unter ben ungunftigsten Verhaltniffen zu Theil gewerten; aber bie Unermublichfeit seines vielseitigften Wirfens und und Foricens hat in ben verschiedensten Richtungen tostlichen Samen ausgestreut, bas geistige Leben seines Boltes mit ben ebelften Anregungen befruchtet und in bem stillen Wirken zwischen ben afturischen Bergen seinen Landsleuten ein, wir fürchten für sehr lange Zeit, unübertroffenes Mufter bürgerlicher Thätigkeit aufgestellt. Bergleichen wir ihn mit Aranda und Floridablanca, so sehlt ihm die kühne, durch-Breifente Thatfraft, die rudfichtslose Energie dieser Manner, aber er Difterifche Beitfdrift H. Banb.

eitlen Freiheitsträumen bas fürzeste und sicherfte Mittel, um die ganze Welt in bas schrecklichste moralische Chaos zu stürzen, in dem alles menschliche und göttliche untergeht. Sage nur Gazel, wenn der Mensch feine Unsterblichkeit hofft, wozu wird er dieses Leben anwenden? Zu aller Art schändlichster und schädlichster Berbrechen. ').

Die fpanifche Bilbung bes 18. Jahrhunderts, mag man nun bie wiffenschaftliche und politische Ginficht, ober bie bumane Beredlung bes Lebens und Empfindens in's Auge faffen, bat in D. Gaspar Meldor be Jovellanos ihren Sobepuntt erreicht. Man ift mahr= haft überrascht, in einem Lande, in bem noch immer nicht nur die Inquifition jebe mahrhaft freie religiofe Entwicklung barnieber bielt (ber Brogeg Olavibe hatte eben für bie Gelehrten und Batrioten ein Exempel ftatuirt), fonbern ber gewaltige Drud ber feft geschloffenen hiftorifden Ueberlieferungen und ber bas gange Leben umfchlingenben religiöfen Uebungen feine Bahl gu laffen ichien gwifchen unbedingter Unterwerfung unter bie Rirche und verstedtem Unglauben, man ift erftaunt, in biefem Lante einem Manne zu begegnen, welcher Uebergengung und leben gur reinften Sumanitat vertfart und baneben eine religioje Junigfeit fich bewahrt hat, bie nirgends fich vorbrangt, aber bei verschiedenen Unlaffen in ber ebelften Beije beraustritt. Die Manner biefer fritisch = philosophischen Richtung pflegten gu allen Beiten, vorzüglich aber im 18. Jahrhundert, den firchlichen Formen nur fo weit äußerlich fich zu accommodiren, als es bie Klugheit verlangte: Bovellanos, biefer icharfe flare Rritifer, ber ben Rampf feiner Beit gegen bas Uebermaß bes firchlichen Befens, gegen bie Berrichaft bes Dogma über bie Biffenschaft, gegen bie Erbrückung ber öfonomischen Arafte feines Baterlandes burch Rlöfter und Bruberfchaften in vorberfter Reihe mitfampfte, er verlangt nicht nur in feinen Schriften über Unterrichtsreformen, daß ber Religionsunterricht, b. h. vor 211= lem bie genaue Renntnig ber Bibel zur Bafis ber gangen Jugenbbildung erhoben werbe, fonbern er findet auch mit feinem milben elaftischen Beifte in ber tatholischen Rirche eine mabre Befriedigung feiner religiöfen Bedürfniffe. Bon ber atabemifden Borbereitung jum

<sup>1)</sup> Obras de D. José Cadahalso, Madr. por Repulles. t. 2, p. 351 sq.

Briefter unter Aranda's Aufpicien in Die Babn ber Magiftratur binüber geführt arbeitet fich biefer feltene Mann rafch zum Mufter eines Richters und eines Bermaltungsbeamten im bochften Ginne empor, fteht zugleich mitten inne in bem poetischen Aufschwunge feines Bolfes, ben bie Schule von Salamanca bezeichnet, bereitet ber neuen (frangofifchen) Schule bes fpanischen Drama ben ersten burchgreifenben Erfolg burch feinen Delineuente honrado, ftellt fich in erstaunlicher Bielfeitigfeit bes Beiftes an bie Spige ber nationalofonomifchen Beftrebungen, indem er ben Inhalt ber Forschungen Campomanes' theils erweitert und berichtigt, theile und bor allem burch feine flaffischen Darftellungen mit ber Rraft ausruftet, alle gebilbeten Beifter Gpaniens zu feffeln, nimmt an den hiftorischen Forschungen namentlich im Bebiete ber Runft- und Rechtsgeschichte einen bervorragenben Antheil, bricht ber mubfam beranreifenben Ginficht von ber Rothwendigfeit einer fundamentalen Reform bes Rechtsftubiums und ber Gefetgebung breite Babn, und front endlich mabrent ber vieljahrigen, nur burch bie achtmonatliche Bermaltung bes Ministeriums ber Juftig im Jahre 1797 unterbrochenen ehrenvollen Berbannung in bie afturifche Beimath bie wiffenschaftlichen Leiftungen feines Lebens burch bas muftergültige Bert über die Agrargesetigebung, feine patriotischen Beftrebungen burch bie ebelfte, hingebenbfte Thatigfeit fur bas Schulmefen, fur ben Strafenbau, für bie Rohlenbergwerfe, für jebes größte und fleinfte Intereffe Ufturiens. Batino, Enfenaba, Aranba, Floribablanca, Campomanes haben mehr für bie Erwedung und Rräftigung bes fpanischen Staatslebens gethan als Jovellanos, weil ihre Stellung an ber Spite ber Gefcafte ihnen bie Macht gab, ihre fruchtbaren Joeen unmittelbar in's Leben überzuführen; Jovellanos ift biefes Glud nur für einen furgen Moment unter ben ungunftigften Berhaltniffen gu Theil geworben; aber bie Unermublichfeit feines vielfeitigften Birfens und und Forschens hat in ben verschiedensten Richtungen toftlichen Samen ausgestreut, bas geiftige Leben feines Boltes mit ben ebelften Unregungen befruchtet und in bem ftillen Birfen zwischen ben afturifden Bergen feinen Landeleuten ein, wir fürchten für fehr lange Beit, un= übertroffenes Mufter burgerlicher Thatigfeit aufgeftellt. Bergleichen wir ihn mit Aranda und Floridablanca, fo fehlt ihm die fühne, burchgreifende Thattraft, die rudfichtslofe Energie biefer Manner, aber er Diftorifde Beitfdrift II. Banb.

#### hermann Baumgarten,

berfeben, bag bie Boefie, namentlich bas Drama zwar ifgabe hat, bas Bolf ju verftanbigen, fleißigen Burben, aber auf bie Lebensrichtung eines, befonbers bem leibenschaftlich wie bas fpanische ergebenen, Bolts einen men Ginflug übt, um es nicht begreiflich gu finden, bag n Röpfe unter ben Spaniern bes 18. Jahrhunderte fich tung, welche bas Drama feit Lope eingeschlagen batte, bfehrten. Die nüchterne Regelmäßigfeit lag aber im Be er phantaftischen Ueberschwänglichkeit bes 17. Jahrhumim Geifte ber Spanier bes 18 Jahrhunderts, daß bee Wegner ber frangofifchen Schule in ihren Studen felbit he Regel befolgt haben. Bas bann Jevellanos fpeciell wollte er zwar von Lope nichts wiffen, von beffen leichtporfenen, unfittlichen Studen er ben Berfall ber fpanifchen aber bie Claffifer bes 16. Jahrhunderte, Garcilafe, r Allen Luis be Leon, Luis be Granaba und Cervantes jeber Belegenheit. Gie follen von ben Stubenten eifrig s be Granaba bem Religionsunterricht zu Grunde gelegt n einer über bas afthetische Bebiet binausgebenben Befrangofifden Anfchanungen ift bei Jovellanos gar feine

Fortschrittstenbengen auf bem Juge folgte, alterirte biefes Berhältnif Anfange auffallend wenig, ja bald fiberwiegend zum Rachtheile Frank-Alls bie Revolution bie blutige Wenbung gegen Ronigthum. Abel und Rirche genommen hatte, brach in Spanien ein Sturm bes lohalen und religibsen Fanatismus gegen bie Königsmörter und Rirchenicanber los: Alles bis gu ben Schmugglern brangte fich gum Rampfe, Die Bauern ber Grengprovingen, von ihren Pfarrern geführt, brachten in ben Geldzügen 1793 — 1795 frangofischen Abtheilungen manche blutige Rieberlage bei, und bas gange Land, Die Blinden und Bettler Mabride nicht ausgenommen, steuerte nicht unbeträchtliche freiwillige Baben gu tiefem beiligen Rriege fur Gott unt Ronigthum. Diefen Empfindungen ber ungehenern Michrheit bes fpanischen Bolts gegenüber meinten allerdinge Ginige, ter gerate in ten letten Jahren wierer hochft fühlbar geworbene Druck ber Regierungswillfur, ber Schechten Berwaltung, ber flerifalen lebergriffe werbe auch in Gpanim nur mit tenfelben gewaltfamen Mitteln befeitigt werben fonnen, wie in Frankreich. Godob behauptet in seinen Memoiren, als die Franzofen im Frühling 1795 an und fogar über ben Ebro vorbrangen, habe man an verschiedenen Orten, namentlich in Matrid und Burgos, die Wirkungen der revolutionären Propaganda in geheimen Clubs verspürt, die über eine republikanische Constituirung Spaniens bebattirt, in verschiedenen Demonstrationen, denen sich sogar Damen von bornehmfter Geburt angeschlossen, und in Anderem. Wir wissen nicht, wie weit biefer Angabe bes in allen Dingen hochft unzuverläßiutobiographen zu trauen ift; jedenfalls maren ber grunfäglichen Anbinger ber frangösischen Republit in Spanien bamals schwerlich mehr als etwa in Desterreich, und ber Baseler Friede setzte jeder etvaigen Hinneigung spanischer Liberalen zu Frankreich eine ftarke Schrante. Seitbem bie fpanische Regierung ber treueste und balb ber anterwürfigste Allierte Frankreichs murbe, namentlich seitbem bie spanifche Regierung in Napoleon ben Berfteller ber ftaatlichen Ordnung, ber Clerus in ihm ben Patron ber Kirche verherrlichte, seitbem Spanien in ber frangösischen Abhängigkeit eine immer kläglichere Rolle frielte und bas Land burch bie ununterbrochenen ruhmlofen Rriege für Frantreich ruinirt murbe, feitbem schwanden bie etwaigen frangösischen

#### hermann Baumgarten,

n bei ben freifinnigen Spaniern in bemfelben Dage, ale gierung und Beiftlichkeit ftiegen. Die Benigen - es mapinbend Benige - beren Gebanten unter ben Erschütterununziger Jahre und bes Anfangs unferes Jahrhunderts auf endigfeit politischer Reformen, einer Bolfevertretung, einer ber Gemeindeförper u. bgl. fich richteten, biefe Wenigen en Troft zumeift in ber ruhmreichen nationalen Bergangenjum Ausbruch ber frangofischen Revolution ift und von politischen Bunichen fein einziges Beifpiel befannt gewor-Streben ber aufgeflärteften Batrioten befchrantte fich unter auf bie Erleichterung bes geiftlichen Drudes, auf Die Bele bionomischen Thatigfeit, auf Die Reform ber Universitäten, infung ber Majorate und ähnliches; eine formelle politifde g bes Bolfe an ber lofung biefer Hufgaben gu verlangen, nd ein: hatte boch bie Intelligeng ber Regierung überall forurtheilen bes Bolfes zu tampfen, icheiterten boch 1789 liche Reformplane Campomanes' an ben Cortes, benen man Male feit anberthalb Jahrhunderten wichtige Fragen ber ng vorzulegen für gut gefunten hatte! Bis zu Carl's III Tob Freunde bes Fortschritts in ber Macht bes Absolutismus,

paifchen ganbern an ftolger Entfaltung burgerlicher Gelbstantigfeit, burgerlichen Boblftanbes und politischer Freiheit voraus, folange bie Rechte res Bolfes burch bie Cortes geschirmt wurden; seit aber ber fremte Carl bie Rraft ber castilianischen Comuneros auf tem Felbe von Billalar brach, und Philipp die aragonischen Cortes lähmte, seit= bem ift alles Glend unaufhaltfam über Spanien hereingebrochen: Pfaf-Aussaugung bes Landes burch zahllose Mlöfter und jenherrschaft, bie romifche Curie, Berfall bes Acterbaues und Gewerbfleifes. Entvollerung, Berbummung. Hur bie Berftellung ber Certes, nicht in ter fläglich verftummelten Beftalt ber letten Jahrhunderte, sondern mit ber vollen Bucht ihrer urfprünglichen Befugniffe, Die Bieberbelebung ter Apuntamientos zu mahrhaften Bertretern ber Gemeinte, wie fie es im Mittelalter waren, bie Restauration ber alten franischen Gesetze über Erwerbungen ber tobten Sant, über bie Ge= richtebarfeit ber Bischöfe ftatt ber Inquisition in Glaubenssachen, über tie Beräußerungen bes Aronguts und bas baraus erwachsene lleber= maß grundherrlicher Besitzungen und Rechte u. f. w., fann Spanien retten. Diefer nationalen Richtung ber Freunde politischer Reformen gemäß finden wir faft alle biejenigen unter ben fpatern Führern bes Liberalismus, welche vor ber Revolution literarisch arbeiteten, auf bem Gebiete ter spanischen Geschichte thätig: Quintana gab seine Biographien berühmter Spanier heraus, Bargas h Ponce Biographien fpanischer Enbelten, Capmany seine Forschungen über verschiedene Puntte ber politifchen und ötonomischen Geschichte Spaniene, Sempere bie Ge-Schichte ber Majorate und Fibeicommiffe in Spanien, llorente bas urfundliche Werk über bie Freiheiten ber bastischen Provinzen, vor Allen aber entwarf Marina in feinem Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislacion jum ersten Male ein aus ben Quellen geschöpftes reiches Bilb bes caftilianischen Berfaffungelebens im Mit-Wenn er nun ba von ben Fueros ber castilianischen Statte aus bem elften Jahrhundert rühmte, bag fie nicht nur früher, fontern auch weiser und gerechter als bie italienischen und frangofischen Stabt= rechte "bie Bortheile ber mabren burgerlichen Freiheit mit bem Gehorfam gegen Fürst und Geset vereinigten" '), wenn er stolz hervor-

<sup>1)</sup> Ensayo p. 82. Das Buch erschien erft 1808 im Drud, mar aber schon

Sympathien bei ben freifinnigen Spaniern in bemfelben Dage, ale fie bei Regierung und Geiftlichkeit stiegen. Die Wenigen — es waren verschwindend Benige — beren Bedanken unter ben Erfcutterungen ber neunziger Jahre und bes Anfangs unferes Jahrhunberts auf bie Nothwendigfeit politischer Reformen, einer Boltsvertretung, einer Belebung ber Gemeindeförper u. bgl. fich richteten, biefe Benigen fuchten ihren Troft zumeift in ber ruhnereichen nationalen Bergangenheit. Bis zum Ausbruch ber frangöfischen Revolution ift uns von berartigen politischen Bunfchen fein einziges Beispiel bekannt geworben: bas Streben ber aufgeflärteften Patrioten befchrantte fich unter Carl III auf bie Erleichterung bes geiftlichen Drudes, auf bie Belebung ber öfonomischen Thätigkeit, auf bie Reform ber Universitäten, bie Beschräntung ber Majorate und ahnliches; eine formelle politische Mitwirfung bes Bolts an ber löfung biefer Aufgaben zu verlangen, fiel Niemand ein: hatte boch bie Intelligeng ber Regierung überall mit ben Borurtheilen bes Boltes zu fampfen, scheiterten boch 1789 einige treffliche Reformplane Campomance' an ben Cortes, beneu man zum erften Male feit anberthalb Jahrhunberten wichtige Fragen ber Geschgebung vorzulegen für gut gefunden hatte! Bis zu Cari's III Tob mußten bie Freunde bes Fortschritts in ber Dacht bes Absolutismus, von Mannern, wie Floribablanca, Campomanes, Roba, Baufa gehandhabt, die werthvollste Bürgichaft tes Befferwerdens hochschapen. Aber nun tamen bie elenten Zeiten Carl's IV, die unfähige Bunftlingeregierung Gobop's, die schamlofe Billfur bes Juftizminiftere Coballero, nun fab man bie besten Männer Spaniens, bie Aranda, Floribablanca, Campomanes, Saavebra, Jovellanos, bie Ginen in Ungnabe, bie Anbern in Berbannung, Anbere gar im Kerker - jest empfand man zum erften Male ben Druck bes Absolutismus und jest erst zog man aus ben Studien ber vaterlandischen Beschichte bie politifchen Confequenzen. Run finden wir in Bedichten Quintana's aus bem Jahre 1797 ben Absolutismus ber Habsburger als ben erften Quell bes fpanischen Unglude bejammert, die Helben von Villalar (1521) ale bie letten Rämpfer ber spanischen Freiheit verherrlicht. Run bilbet fich jene Auffassung ber spanischen Geschichte aus, welche ber Thatigfeit ber Cortes von 1810 burchaus zu Grunde liegt: Spanien war gludlich, reich, gebilbet, Spanien war allen übrigen euroben Josephinos überhaupt nur brei Liberale von hervorragender Betentung bekannt: ter Graf Cabarrus, ein geborner Franzose und der Einzige, von dem wir aus seinen Briesen an Godoh wissen, daß er in den neunziger Jahren ganz dem französischen Radicalismus zugesthan war; dann Alorente und Sempere, zwei Männer, welche der Eine ganz in den ökonomischen, der Andere ganz in den kirchlichen Interessen aufgingen. Dazegen standen die Häupter des alten wie des jungen Liberalismus, die Jovellanos, Capmanh, Anintana, Tomo, Argüelles vom ersten Moment an in den verdersten Reihen der Erhebung: sie schwantten nicht, wie der größte Theil des Abels, des hohen Clerus und der Bureaufratie, dis das niedere Bolf in leidenschischem Sturm alle Bedenken der politischen und militärischen Alugheit und der bequemen Achselträgerei zu Boden geworfen hatte.

Benn man fich bie Laft ber Diffregierung vergegenwärtigt, welche Spanien feit fast 20 Jahren niebergebrückt und alle bie mühfamen Pflanzungen bes 18. Jahrhunderts nahezu ruinirt hatte, so sieht man stannend, wie im Marg 1808 bas Bolf von Mabrid und Aranjuez in Bergweiflung gegen einen migachteten Mönig, eine verhafte Königin und einen verabscheuten Günftling sich erhebt, ben jungen Ferdinand auf ten Thron fett, aber mit biesem im Wesen ber Dinge nichts anbemben Refultat gufrieden gur Rube gurudfehrt, ohne nur mit einem Laut eine Menterung bes Spftems, ober wenigftens bie Bernfung ber Ertes begehrt zu haben. 3mei Monate fpater fteht gang Spanien Mi, um tie frangofische Beleidigung ju rachen, überall muß bas Bolf tie Gewalt in die Sand nehmen, an vielen Orten ben Widerstand ben Generalcapitane und Gouverneure mit blutiger Granfamfeit breom, überall bie alten unfähigen ober unwilligen Behörden burch gevählte Junten erfetzen; aber nachdem so die popularen Kräfte in fonveranfter Beife ben Rrieg becretirt und Spanien eine neue Regierung geschaffen haben, offenbart es sich, daß biefer gewaltsame Progef nur bas alte Spanien unter neuen Formen restaurirt hat: in ben bem Bolt gemählten Junten fitt ber hohe Abel, Pralaten, Die Spigen der Beamtenschaft und ber Armee, bas Bürgerthum ift faum vertreten. Denfelben Charafter tragt bie im Geptember von ben Provin-Bialiunten an bie Spite bes Lanbes gestellte Centraljunta: unter ben 35 Mitgliebern find 5 Granben, 3 Marquis, 4 Grafen, 3 frühere

hob, baß bie Bertreter ber Städte Castilien's und Leon's fast 100 Jahre früher auf ben Cortes erschienen, als selbst in England bie Abgeordneten bes britten Standes Einlaß in's Parlament fanden, so waren biese Berherrlichungen ber nationalen Borzeit wohl geeignet, die Freunde ber "wahren bürgerlichen Freiheit" ihr Borbild immer mehr in ber eigenen Bergangenheit suchen zu lassen ').

Bare ber frangösische Beift in Spanien machtig gewesen, wie man annimmt, fo hatte bie Erhebung ber fpanifchen Ration im Dai 1808 unmöglich mit ber energischen Ginmuthigfeit, mit bem antifrangöfischen Fanatismus erfolgen tonnen, ber gang Guropa in Erstaunen sette. Batten auch nur bie Liberalen, Die spateren Urheber ber Berfassung von 1812, unter dem Ginflug ber frangösischen Revolutionsideen geftanden, fo mußte ber Rober ber josephinischen Reformen, welche fo geschickt Die brudenbsten Digftanbe ber fpanifchen Staatsordnung befeitigten, wenigstens eine nennenswerthe Babl au einer Beit angelodt haben, in ber nicht nur bie Cache Spaniene militarisch verloren zu fein, sondern namentlich jede Hoffnung auch auf bie allerbescheitensten Reformen burch bie verschiedenen fpanischen Regierungen vereitelt zu werben schien. Run miffen wir wohl, baß 1810 nach ber Occupation fast gang Anbalufiens viele Spanier am Baterlante verzweifelten, und bag biejenigen am leichtesten bem fremben Rönig fich zuwandten, welche mit bem politischen Programm feiner Regierung einverstanden waren, aber es ift uns fein einziges Beifpiel befannt, bag ein Spanier von politischem Bewicht aus freiem Entfclug, ohne ten Drud von Roth und Gefahr, zur Fahne Joseph's geschworen habe, weil Joseph die Inquisition, die Alöster, die geist= liche Gerichtebarkeit, die Tenballaften aufgehoben, bas Monopelemefen, bie Privilegien ber Bunfte, Die schablichen hemmungen ber freien 86wegung aller Urt nach Rräften eingeschränft hatte. Uns find unter

im Frühling 1806 in ben Sitzungen ber Alabemie ber Beschichte vorgetragen.

<sup>1)</sup> Diese politische Berberrlichung bes spanischen Mittelalters wurde von Marina in seiner mahrend ber Revolution geschriebenen Teoria de las Cortes noch bebeutend über die Linie ber historischen Bahrheit hinaus erweitert.

ben Josephinos überhaupt nur brei Liberale von hervorragender Bebeutung befannt: ter Graf Cabarrus, ein geborner Franzose und der Einzige, von dem wir aus seinen Briesen an Godoh wissen, daß er in den neunziger Jahren ganz dem französischen Radicalismus zugethan war; dann Llorente und Sempere, zwei Männer, welche der Eine ganz in den Konomischen, der Andere ganz in den kirchlichen Interessen aufgingen. Dagegen standen die Häupter des alten wie des jungen Liberalismus, die Jovellanos, Capmanh, Quintana, Toreno, Argüelles vom ersten Moment an in den verdersten Reihen der Erhebung: sie schwankten nicht, wie der größte Theil des Adels, des hohen Clerus und der Bureaukratie, dis das niedere Bolk in leidenschaftlichem Sturm alle Bedenken der politischen und militärischen Klugheit und der bequemen Achselträgerei zu Boden geworsen hatte.

Benn man sich die Last der Wigregierung vergegenwärtigt, welche Spanien feit fast 20 Jahren niebergebrudt und alle bie muhfamen Bflanzungen bes 18. Jahrhunderts nabezu ruinirt hatte, fo fieht man staunent, wie im Mary 1808 bas Bolf von Mabrid und Aranjuez in Bergweiflung gegen einen migachteten König, eine verhagte Königin und einen verabscheuten Gunftling fich erhebt, ben jungen Ferdinand auf ben Thron fest, aber mit biefem im Wefen ber Dinge nichts anbernben Refultat gufrieben gur Rube gurudfehrt, ohne nur mit einem Laut eine Aenderung bes Spfteme, ober wenigstene bie Berufung ber Cortes begehrt ju haben. 3mei Monate fpater fteht gang Spanien auf, um die frangöfische Beleidigung zu rachen, überall muß das Bolt bie Bewalt in bie Sand nehmen, an vielen Orten ben Wiberftand ber Generalcapitane und Gouverneure mit blutiger Graufamkeit breden, überall bie alten unfähigen ober unwilligen Behörden burch gemablte Junten erfeten; aber nachbem fo bie popularen Rrafte in fouveranfter Beife ben Rrieg becretirt und Spanien eine neue Regierung geschaffen haben, offenbart es sich, bag biefer gewaltsame Brogeß nur bas alte Spanien unter neuen Formen restaurirt bat: in ben vom Bolf gemählten Junten fitt ber hohe Abel, Pralaten, Die Spiten ber Beamtenschaft und ber Armee, bas Burgerthum ift taum bertre-Denfelben Charafter trägt bie im September von ben Provinzialjunten an die Spite des Landes gestellte Centraljunta: unter ben 35 Mitgliebern find 5 Granben, 3 Marquis, 4 Grafen, 3 frubere

Minister, 2 Generale, 5 hobe Beamte und ebenso viele Bralaten, einige Gelehrte und ein einziger Raufmann. Und Centraljunta wie Junten führen bie Regierung unter ben außerorbentlichsten Umftanben mit ber wo möglich verschlimmerten Unbehülflichkeit ber alten Routine, in ben Feffeln einer mahrhaft lacherlichen Etitette: ber große Aufschwung nationaler Begeisterung wirb rasch erftidt in bureaufratischer Abgeschloffenheit und Geheimthucrei, in polizeilicher Willführ, in fleinlichfter Rivalität, Rang = und Titelfucht; ber Egoismus ber Regierenben vergendet bie toftbaren Mittel bes armen Lanbes in maffenhaften Ernennungen zu unnüten Memtern, in enormen Befolbungen, mahrend bie Colbaten ohne Rleiter, ohne Coube, ohne Nahrung und Munition wie Bettler, ja oft wie Rauber bas Land burchziehen. In ber gewaltsamen Gahrung ber erften Monate hatte bie thatfachlich freie Preffe bie Forberungen bes Liberalismus, ja bie und ba bes Rabicalismus unverschleiert ausgesprochen '), in ben Proclamationen ber Junten war bas Bedürfniß ber Reform vielfach wenn auch in unklaren Wendungen anerkannt; fobald aber die heftigste Wallung fich gelegt und bie Junten behaglich in ber Herrschaft sich eingerichtet hatten, zogen fie bie Bugel ber Cenfur und Bolizei ftraff an, und Floribablanca, ber Prafibent ber Centraljunta, machte Miene, jeben hauch ber Opposition schonungeloser zu erstiden, als ware er noch ber allgewaltige Minifter eines unbeschränkten Ronigs.

Ohne allen Zweisel hätte bie spanische Revolution biesen streng conservativen Charafter bis an's Ende behauptet, wenn nicht die Träger ber alten Ordnung, ber hohe Avel, ber hohe Clerus, die Masgistratur, die privilegirten Körperschaften in allen Provinzen und in allen Formen die gleiche Unfähigseit documentirt hätten, den Aufgaben der Gegenwart nur von ferne gerecht zu werden: die Provinzialjunsten leisteten so wenig als die Centraljunta, diese so wenig als die von

<sup>1)</sup> Der Sammelband ber Berliner Bibliothel Revolucion do España 1808 — 9. 1. (Qs. 4063) bietet bafür fehr interessante Belege, namentlich in ben Flugschriften Antonio Benas Ponsamiontos do un patriota español und Voto do un Español, welche mit hinreißenber Berehsamleit und consequentem Scharssinn alle Principien hinstellten, welchen die Cortes später folgten.

ihr ernannte Regentschaft. Die Florez Eftraba, Bena, Blanco, Untillon, Quintana und wie bie Sprecher energischer Reformen biegen, hatten in ben ersten Monaten ber Erhebung vorhergesagt, Spanien werbe ber napoleonischen Uebermacht ficher erliegen, wenn es ben Rampf mit bem alten Organismus einer unwissenben, tragen unb corrumpirten Verwaltung führen wolle, wenn nicht bas Bolt, welches aus sich ben Impuls zur Erhebung gegeben, burch bas legitime Organ freigewählter Cortes feine gange Energie an bie Spite ber Bemegung ftelle, und rudfichtelos von jebem Stand und jebem Gingelnen jebes Opfer forbere, bas bie Befahr bes Baterlantes heifche: nach zwei Jahren ber ungeheuersten Anftrengungen, ber furchtbarften Leiben fah bie Ration alle biefe Borberfagungen in schrecklichem Umfang erfüllt: bie Regierung mar auf ben außerften Borfprung ber fpaniichen Erbe, bie Jola be leon, gurudgebrangt, bie freien Gebiete ragten nur wie Infeln aus bem Dcean ber frangofischen Dccupation hervor, ber fie jeben Augenblid zu verschlingen brobte. Da endlich erlangte ber Ruf nach ben Cortes und nach Reform eine unwiderstehliche Gewalt, zumal in Cabig felbst, wo die Regierung fich von einem unabhängigeren, reicheren Bürgerthume umgeben fah, als es eine andere fpanische Stadt enthielt, von einem Burgerthume, bem ber große Beltverkehr, vor Allem die Berbindung mit ben von Unabhängigkeitsgebanken burchzogenen amerikanischen Colonien und mit England die Joeen politischer Freiheit tief eingepflanzt hatte.

Am 24. September 1810 wurden die Cortes in dem ärmlichen Schauspielhause von Isla de Leon eröffnet. Nie hat eine gesetzebende Versammlung unter außerordentlicheren Umständen eine von größeren Schwierigkeiten umringte Thätigkeit unternommen: im Bereich der feindlichen Batterien, welche alle hervorspringenden Punkte des Festlandes besetzt hatten, von dem die Isla gegen Norden nur durch einen breiten Canal getrennt ist, auf der andern Seite von der in Cadiz wüthenden Pest bedroht; ein kleines Häuslein zum Theil nur sehr unregelmäßig gewählter Bertreter eines Reichs, von dem das europäische Hauptland zu drei Viertheilen vom Feinde occupirt war, dessen reichste Colonien eine Bewegung von steigender Heftigkeit loszureißen drohte; eine Versammlung in allen parlamentarischen Gesschäften durchaus unerfahren, ja ohne alle politische Uedung und beim

erften Schritt auf ber ganz neuen Bahn nicht nur ber Leitung ber Regentschaft beraubt, sondern in heftige Feindseligkeit mit berselben geftellt, genothigt, eine neue Regentschaft zu mablen, beren Mitglieber erft nach vier Monaten vollständig beisammen find. Und nun welche Aufgaben! Bas die Centraljunta nicht vermocht hatte, als fie über vier Fünftheile bes Landes ungehindert verfügte und über die vom Arieg faum berührten Finangfrafte, bas follte jest geleiftet werben, wo taum 3 Millionen Spanier frei waren und bie Mittel zur Kriegführung in einem Mage erschöpft, bas schwerlich ein anderes euroropaisches Land auch nur bie fürzeste Zeit ertragen batte. Das war natürlich nur möglich burch bie Unwendung gang neuer Bebel: bie corrumpirte Bermaltung mußte von Grund aus nen gebilbet, ber Schlenbrian im Beer- und Steuerwefen ausgeriffen, bie Begeifterung ber Nation von neuem angefacht, ihr burch eine tiefgreifende Reform ber feit Jahrhunderten ermachsenen Schaben in Berfaffung, Gefet gebung und Berwaltung ein ber größten Anstrengungen würdiger Rampfpreis vorgehalten werben. Aber biefe rabicale Umgeftaltung bes Staatsmefens burfte weber bie Borurtheile ber bigotten Maffe verlegen, noch Abel und Clerus, beren Privilegien bas ganze Gemeinwefen überwucherten und erftidten, zu heftig erbittern. So häuften fich bie feltfamften Biberfpruche. Gine Berfammlung, welche mit ber einstimmigen Ertlarung ber Boltssouveranetat begann, magte anberthalb Jahre nicht die Inquifition anzutaften; im Bolitischen ging man weit über bie Linie bes Berftanbigen binaus, um im Religiöfen noch weiter binter ben Anforderungen ber Vernunft zu bleiben; auf Roften ber nichtvertretenen foniglichen Gewalt wie ber Regentschaft waren bie Confervativsten oft am meiften bereit, die Allmacht ber Cortes ju begründen; aber bie minbefte Beeintrachtigung ber bureautratischen Gewalt und ber Vorrechte von Kirche und Abel suchten sie wie ein Attentat gegen bie beiligften Ueberlieferungen ber Nation gurud zu weifen. Wo war ein Ausweg aus bem amerikanischen Conflict zu finden? Wenn man auf bie buntgemischten Bevolferungen Beru's und ber Tierra firma bie Principien ber individuellen Gleich= berechtigung übertrug, fo ichien eine anarchische Auflösung biefer findlichen Gefellschaften unvermeiblich; brachte man bas von ber Centraljunta anerkannte Princip ber staatlichen Gleichberechtigung ber Colokäste, die Reinigung der Abministration mit Energie und Geschick in Angriss nehmen. Zum ersten Wale werden die Islusionen einer gesprizten Nationaleitelteit schonungslos zerrissen, die Schäden des Ariegswesens und der Berwaltung vor der ganzen Nation ausgedeckt, einer intriganten und faulen Burcaukratie das Schreckbild strengster Rechenschaft vorgehalten: die heilsamen Folgen blieben nicht aus. Endlich war dasseinige, was dem Kriege die entscheitende Wendung zuh, die Ernennung Wellington's zum Oberbesehlschaber der spanischen Truppen nur einer Versammlung von der Autorität und dem popularen Ursprung der Cortes möglich. Keine Regierung hätte eine bei allen spanischen Generalen und dem größten Theile des Volks so missiedige Waßregel wagen können, vermuthlich hätte es keine nur gewollt.

Die spanischen Gegner ber Cortes haben ihnen aus benjenigen Beidluffen bie größten Borwürfe gemacht, welche bie Bewalt ber Umftante gebieterisch erheischte, aus ber Reduction ber Alöster und bar grundherrlichen Berechtigungen. Im Februar 1811 erbielt bie fpanische Ration zum ersten Male flaren Aufschluß über bie lage ihrer Finanzen. Um 26. Februar verlas ber Finanzminister D. Jefé Canga Arguelles ein Memeire 1), welches bie Ausgaben bes laufenden Jahres auf 1200 Millionen rs. ansetzte, Die Ginnahmen aber auf 255 Mill., Die feit bem Ausbruch bes Kampfes suspendirte Binsjahlung für eine Staatsschuld von 7194 Mill. rs. nicht mitgerechnet. Die Regierung, bemerkte ber Minifier, fei auf ein Biertheil bes fpanijden Gebietes für bie Steuererhebung reducirt; wenn man von biefem geringen Theile ber Bevölkerung jene 1200 Mill. erpreffen wollte, wurde man ihn total ruiniren, ohne ein nennenowerthes Refultat zu gewinnen. Um 10. Auguft 1811 legte Canga ben Cortes einen Rechenschaftsbericht über bie Finangverwaltung vom 1. Januar his 30. Juni 1811 vor 3), damit die Nation, wenn es nicht möglich fei, ibr Steucrerleichterungen ju verschaffen, wenigstens über bie Lage ter Dinge volles Licht erhalte. Er schickte eine Schilderung ber Bu-

<sup>1)</sup> Diario 4, 19 sqq.

Tanga Argüelles, Observaciones sobre la historia de la guerra de España etc. Madrid 1833. Documentos 1, 39 sqq.

ben. Die Interessen ber Nation burfen niemals burch ben Billen eines Einzelnen blosgestellt werben, die Nation muß die Regeln vorsschreiben, nach benen ber Monarch zu regieren hat. Der König ist König burch ben Willen ber Nation (El roy es rey por la voluntad do la nacion)". So sprach am 30. December 1810 ber Mann, welcher in ben ersten Jahren ber Restauration an der Spize ber Fanatifer des Absolutismus eine hervorragende Rolle spielte, und unter Anderem um die Herstellung der Jesuiten als Fiscal des Naths von Castilien sich entscheidende Berdienste erwarb.

Riemand fann von ber politischen Man verstehe uns recht. Beisheit biefer Cortes geringer benten; bie Spuren ber politischen Rindheit begegnen in jeber Diecuffion, in jeber Berordnung. bas bisher über fie umgetragene und wefentlich ber teden Ignorang bes herrn von Saller entsprungene Urtheil geht absolut irre. ift mahr, bie Grundgebanten ber gangen Thatigfeit biefer Berfammlung gleichen ben Iveen ber frangofischen Revolution in vielen Beziehungen; aber einmal wird schwerlich geleugnet werben können, baß biefe Ibeen bie gange politische Bilbung ber Zeit beherrschten, baß bas politische Leben bes gefammten europäischen Continents weit über bie Reftauration binaus von biefen 3been gefarbt murbe; fobann läßt fich bie Frage nicht beseitigen, wenn die Grundfate ber frangofischen Revolution nicht eine willfürliche Erfindung Einzelner, sondern bas Probutt ber Lage maren, wie fann man bann bie abnlichen Grundfate ber fpanischen Cortes zu einer Copie bes frangofischen Borbilbs ftempeln, ba bie Gewalt ber Situation fie auf die gleiche Bahn gebrangt haben mußte, wenn fie auch nie von Paris gehört hatten? Diefe Cortes ferner, ohne jegliche politische Borbilbung an bas fcwierigfte politische Wert gestellt, griffen in wefentlichen Buntten febl; wenn man aber aus ber Periode Carl's IV und aus bem troftlosen Wirrwarr ber Zeiten ber Centraljunta und ber erften Regentschaft in biefe Berfammlung tritt, fo ift man nicht nur über bie patriotifche Tüchtigkeit und hingebung, über bie nach ben Leiftungen ber vorausgebenden Literatur gar nicht zu abnende Fulle politisch - historischen Biffens, über bie oft hinreißente Rraft ber Beredfamteit erftaunt, fonbern man fieht fie auch bie großen praftifchen Aufgaben bes Moments, bie Berftartung und Schulung bes Beeres, bie Belebung ber Steuerträfte, die Reinigung der Administration mit Energie und Geschick in Angriff nehmen. Zum ersten Male werden die Illusionen einer gespreizten Nationaleitelteit schonungslos zerrissen, die Schäden des Ariegswesens und der Berwaltung vor der ganzen Nation ausgedeckt, einer intriganten und faulen Bureaukratie das Schreckbild strengster Rechenschaft vorgehalten: die heilsamen Folgen blieben nicht aus. Endlich war dassenige, was dem Kriege die entscheidende Wendung gab, die Ernennung Wellington's zum Oberbesehlschafter der spanischen Truppen nur einer Versammlung von der Autorität und dem popuslaren Ursprung der Cortes möglich. Reine Regierung hätte eine bei allen spanischen Generalen und dem größten Theile des Bolks so missliedige Maßregel wagen können, vermuthlich hätte es keine nur gewollt.

Die spanischen Gegner ber Cortes haben ihnen aus benjenigen Befchluffen bie größten Borwurfe gemacht, welche bie Bewalt ber Umftanbe gebieterisch erheischte, aus ber Reduction ber Klöfter und ber grundherrlichen Berechtigungen. 3m Februar 1811 erhielt bie spanische Nation zum ersten Male klaren Aufschluß über bie Lage ihrer Finangen. Um 26. Februar verlas ber Finangminifter D. Jofe Canga Arguelles ein Memoire 1), welches bie Ausgaben bes laufenden Jahres auf 1200 Millionen rs. ansette, Die Ginnahmen aber auf 255 Mill., Die feit bem Ausbruch bes Kampfes suspendirte Binszahlung für eine Staatsschuld von 7194 Mill. rs. nicht mitgerechnet. Die Regierung, bemertte ber Minister, fei auf ein Biertheil bes fpanischen Gebietes für bie Steuererhebung reducirt; wenn man bon biefem geringen Theile ber Bevölferung jene 1200 Mill. erpreffen wollte, wurde man ihn total ruiniren, ohne ein nennenswerthes Refultat zu gewinnen. Am 10. Auguft 1811 legte Canga ben Cortes einen Rechenschaftsbericht über bie Finangverwaltung vom 1. Januar bis 30. Juni 1811 vor 2), bamit bie Nation, wenn es nicht möglich fei, ibr Steuererleichterungen ju verschaffen, wenigstens über bie Lage ber Dinge volles Licht erhalte. Er schickte eine Schilberung ber Bu-

<sup>1)</sup> Diario 4, 19 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Canga Argüelles, Observaciones sobre la historia de la guerra de España etc. Madrid 1833. Documentos 1, 39 sqq.

### hermann Baumgarten,

ben ware nun zwar ein Rrieg, wie ihn Spanien feit 3 rte, ein Ding ber Unmöglichfeit gewesen; aber nachbem lange mit bem äußerften Kraftaufwand vergeblich gerunbrobten nicht nur die physischen fondern auch die moraligu erliegen, wenn nicht die Aussicht auf eine beffere 311neuen Impuls gab. inga am 30. März 1811 feine Eröffnungen über bie gich ben Bortrag einer Dentschrift über bie Staateschulben te, erhob fich noch in berfelben Situng D. Antonio Loret, für Balencia, mit bem Antrage '), bag fofort ber Krone mialgerichtebarteit in Civil- und Criminalfachen gurudbe unter Borbehalt einer billigen Entschädigung für folde, uf läftigem Wege erworben, ober als Geschent für wichtige alten haben. Dieje Ausübung ber Berichtsbarteit burd erren widerspreche ben Grundgeseten ber Monarchie, und aat im bochften Grabe fcablich; benn bie Bevolferung bar ausgesogen burch Forberungen und Auflagen, welcht err willfürlich mache und mit Gulfe bes von ihm ernanneintreibe. Diefe notorifche Bahrheit finbe ben einfad. barin, bag bei ben boberen Gerichten wohl ungablige

ber Unterthanen, ichwerlich aber eine einzige Berufung

man ben Batriotismus ber Balencianer auf unglaubliche Beise erboben, und bei ber Bichtigfeit einer energischen Bertheibigung biefes Randes gegen ben brobenben frangofifchen Angriff gang Gpanien eine große Boblthat erweisen. Dan möge bie Regentschaft um eine Borlage erfuchen. D. Augustin Robriguez Bahamonbe, Abgeordneter für bie Proving Tup, bat, ben Antrag auch auf Galicien auszubehnen, D. Joaquin Caneja, Abgeordneter für Leon, forberte bie Dagfregel fit bas gange Reich. D. Auguftin be Argüelles, Abgeordneter für Afturien, bas Saupt ber Liberalen, meinte, burch bie vorgeschlagene Entschäbigung werbe felbst ber Schein ber Ilngerechtigfeit beseitigt. 2. Francisco Gutierrez de la Suerta, Abgeordneter für Burgos, ber fcon erwähnte Führer ber Confervativen, fant ben Wunfch Billemera's billig und gerecht; es fei kein Grund, ihm nicht fofort beiantreten. Die Berfammlung aber wies ben Antrag in Erwägung ber Bichtigfeit ber Sache und ber Nothwendigfeit, barüber einen allgemeinen Befoluß zu faffen, an die Berfaffungscommiffien. Um 22. und 26. April brachten Lloret und Bahamonde bie Frage von Reuem in Anregung, aber erft am 1. Juni wurde fie ernftlich in Angriff genommen. An biesem Tage verlas D. José Alonso y Lopez, Bertreter ber Junta von Galicien, einen neuen Antrag. Man habe gemeint, fagte er, bie Berfassung muffe ben Grunbfat fur bie Orbnung biefer Berbaltniffe feststellen, aber es scheine ihm nothwendig, jugleich bie Einzelnbeiten ber Ausführung zu bestimmen, bamit ber Ration eine Erleichterung, beren fie fo bringend jur Fortführung bee Rrieges beburfe, möglichst balb ju Gute tomme. Auch werbe baburch erft bie neme Staatsform consolibirt werben. "Denn, wie bie Cortes ber Ration bie außere Unabhangigteit verschaffen muffen, ebenfo muffen Re auch fur bie Berftellung und Sicherung ber Rechte bes fpanischen Bargers forgenu. Man moge also bie Regentschaft aufforbern, baß fie burch ben Rath von Castilien in möglichster Hurze ben Thatbefand ermitteln und ben Dlobus feststellen laffe, wie bas veräußerte Rrongut jurudgebracht und bie Berechtigten entschädigt werben fonnen. Sofort erhob fich ber Secretar D. Manuel Garcia Berreros, Abgeordneter ber altcaftilianischen Proving Coria. vor ber Revolution lange Zeit procurador general de los reynos, b. b. Mitglieb ber Deputation gewesen, welche wie bie ständischen

#### Bermann Baumgarten,

iprünglich mabrent ber Bertagung ber Cortes bie 3nanbes mabrnehmen follte, mit bem Berfall ber Cortes bebeutungelofen Figur herabgefunten mar, bie nur bei ufzügen eine Rolle fpielte. Er hatte immerbin in biefer r als Andere Gelegenheit gehabt, feine politifche Begaben. Richtsbestoweniger war er, ein schlagenber Beleg iche Unreife ber Nation, ohne feste Ansicht und Richtung eingetreten, und hatte j. B. bei ber Debatte über Brefe Oftober 1810 nicht barüber in's Reine tommen tonnen, nicht mit Cenfur bie größte Freiheit genieße. Aber feit-Monate verfloffen, und wie fo viele batte auch er unter ber geiftigen leberlegenheit ber Liberalen und bem Drud ffe feinen fewantenben Confervatiomus in ziemlich rudabicalismus verwandelt. Zett griff er ben Lopez'ichen folgenben Worten an: "3ch halte all' bas fur unnut. angrath wird bereite über ben Begenftand verhandelt. v. Majeftat (fo titulirten fich bie Cortes wie früher bie ber Gache einen fraftigeren Impule geben, fo fann fie r einzigen Beile, wenn fie fagt: Abaxo todo; fuera sus efectos! (Nieder mit Allem, fort mit Grundberrmuß. So wird alle Anechtschaft aufhören und die fentalen Rechte und die befondern Herrschaften ein Ende nehmen. Es läßt sich viel tarüber sagen; es muß eine radicale Maßregel ergriffen werren". Ihm erwiederte Graf Torene, von seinem Sit nach tem Brauch ter Bersammlung an den Präsidenten gewendet: "Seder, ich, Besitzer verschiedener Herrschaften, bitte Herrn Garcia Herreres, seinen Antrag zu formuliren, und ersuche tie Bersammlung höchst angelegentlich, benselben sofort anzunehmen".

Man schien in ber That auf bem besten Wege, Die Racht bes 4. Angust zu wiederholen. Moret, welcher bie Frage zuerft angeregt hatte, fand bie Wendung vortrefflich. Aber ber Liberale Torres er imerte, wie man bisher alle folche Fundamentalfätze ber Berfaffung verbebalten habe, und ber Catalane D. Jahme Crens, ein ftreng lichlicher Clerifer, aber von hervorragender Begabung, brachte tie überfluthenbe Exaltation gum Steben. "3ch bin, fagte er, unfabig, mein Erstaunen barüber auszudrücken, bag man bamit umgeht, ohne Discuffion einen Antrag angunehmen, welcher bas Spftem, auf bem tas fpanische Leben zu allen Zeiten geruht bat, umfturgen wurde Benn ein folder Antrag nicht biscutirt zu werden braucht, fo begreife ich nicht, weehalb wir überhaupt irgent etwas biscutiren. Gine Frage, in ber es fich barum handelt, viele Unterthanen auf's empfindlichfte in ihrem Eigenthum zu verleten, bedarf boch gewiß ber allerforgfam-Sein Landsmann Don u. A. unterftütten Crens iten Brufung". mobradlich; ber inzwischen von Herreres formulirte Antrag wurde nur jur Dietuffion zugelaffen, und biefe felbft auf ben 4. Juni verlagt. So war bie revolutionare Springfluth abgeschlagen und bie Sache in bie Bahn ber ruhigen Erörterung hinüber geleitet. Cortes widmeten ihr bann fast ben gangen Monat; Die erfte Abstimmung fand am 1. Juli ftatt. Rach ber Aufwallung ber erfien Tage brangte bie gelehrte Prufung ber Rechtefrage, Die ftatiftifche Carlegung ber Buftante ber verschiedenen Provingen, Die politische Ermagung ber einander gegenüber ftehenten Bortheile und Rachtheile Die leibenschaftliche Rhetorit burchaus in ben hintergrund, und wenn es ber Berfammlung auch nicht gelang, unendlich verwichelte Berhältniffe im erften Anlauf vollkommen flar zu ordnen und tas juriftische Berfaumnig von Jahrhunderten mit Ginem Schlage nachzuholen, fo er warb fie fich boch um die Nation ein bleibentes Berbienft und forterte

#### hermann Baumgarten,

Aufgabe ber Wegemwart, ber Bertheibigung bee Baterneuen Schwung zu verleiben, im boben Dage. iftische und hiftorische Erörterungen fonnte fein fruchtba ftant gebacht werben. Der Streit um bie Beräuferung ern und Kronrechten hatte bie Cortes in Aragon wie in n 13. Jahrhundert an beschäftigt; unter den Forberungen ifchen Comuneros vom 20. October 1520 hatte bie In ler veräußerten ganbereien, Renten, Berichtsbarfeiten und hervorragente Rolle gefpielt und bas Deifte gur Trenele bon ben Stäbten beigetragen; endlich famen bie Cortes rhunderte und, nachdem fie verstummt waren, ber Rath febr baufig auf biefen Bunft gurud, in bem ein Sanptum bie erbrudenbe Steuerlaft zu erleichtern und ber eraatstaffe neue Bufluffe ju öffnen. Aber biefe Bemubun-Jahrhunderten hatten nichts gefruchtet; 1811 ftanb bie bler als 1520. Beffer frant fie nicht einmal in Sinficht ffung ber Befete über bie unendlich wichtige Streitfrage. ftischen Bermirrung berfelben batten fcon bie Siete Par-X einen unglücklichen Anfang gemacht, indem fie es altes Reicheherfommen erflarten, bag fein Rronaut bermuß. So wird alle Anechtschaft aufhören und die feubalen Rechte und die befondern Herrschaften ein Ende nehmen. Es läßt sich viel darüber sagen; es muß eine radicale Maßregel ergriffen werden". Ihm erwiederte Graf Toreno, von seinem Sig nach dem Brauch der Bersammlung an den Präsidenten gewendet: "Seder, ich, Besitzer verschiedener Herrschaften, bitte Herrn Garcia Herreros, seinen Antrag zu formuliren, und ersuche die Bersammlung höchst angelegentlich, benselben sofort anzunehmen".

Man schien in ber That auf bem besten Wege, bie Racht bes 4. Anguft zu wieberholen. Lloret, welcher rie Frage zuerft angeregt hatte, fant bie Wendung vortrefflich. Aber ber Liberale Torres erimerte, wie man bieber alle folche Funbamentalfage ber Berfaffung vorbehalten habe, und ber Catalane D. Jahme Creus, ein ftreng tirdlicher Cleriter, aber von herverragender Begabung, brachte bie überfluthenbe Exaltation zum Stehen. "3ch bin, fagte er, unfähig, mein Erstaunen barüber auszubruden, bag man bamit umgeht, ohne Discuffion einen Antrag angunchmen, welcher bas Shiftem, auf bem bas spanische Leben zu allen Zeiten geruht bat, umfturgen wurde Benn ein folder Antrag nicht biscutirt zu werden braucht, so begreife ich nicht, weshalb wir überhaupt irgend etwas biscutiren. Gine Frage, in ber es fich barum handelt, viele Unterthanen auf's empfindlichfte in ihrem Eigenthum zu verleten, bedarf boch gewiß ber allerforgfamften Brufung". Sein Landsmann Dou u. A. unterftütten Creus nachbrudlich; ber inzwischen von Herreres formulirte Antrag murbe nur gur Dietuffion zugelaffen, und biefe felbft auf ben 4. Juni vertagt. So war bie revolutionare Springfluth abgeschlagen und bie Sache in bie Bahn ber ruhigen Erörterung hinüber geleitet. Cortes widmeten ihr bann fast ben gangen Monat; Die erfte Abstimmung fand am 1. Juli ftatt. Rach ber Aufwallung ber erften Tage brangte bie gelehrte Brufung ber Rechtefrage, bie ftatiftische Darle= gung ber Buftanbe ber verschiebenen Provingen, Die politische Ermaaung ber einander gegenüber ftebenben Bortheile und Rachtheile bie leibenschaftliche Rhetorik durchaus in ben hintergrund, und wenn es ber Berfammlung auch nicht gelang, mentlich verwidelte Berhaltniffe im erften Unlauf vollfommen flar ju ordnen und tas juriftifche Berfanmniß von Jahrhunderten mit Ginem Schlage nachzuholen, fo erwarb fie fich boch um die Nation ein bleibendes Berbienft und forberte bie wichtigste Aufgabe ber Gegenwart, ber Bertheibigung bes Bater- lanbes einen neuen Schwung zu verleiben, im hoben Maße.

Für juriftische und hiftorische Erorterungen fonnte fein fruchtbarerer Begenstand gebacht werben. Der Streit um bie Beraußerung von Krongutern und Kronrechten hatte bie Cortes in Aragon wie in Caftilien vom 13. Jahrhundert an beschäftigt; unter ben Forberungen ber caftilianischen Comuneros vom 20. October 1520 batte bie Aurudnahme aller veräugerten Länbereien, Renten, Gerichtsbarfeiten und Steuern eine bervorragenbe Rolle gefpielt und bas Meifte zur Trennung bee Abele von ben Stabten beigetragen; endlich tamen bic Cortes bes 16. Jahrhunderts und, nachdem fie verftummt waren, ber Rath von Caftilien febr häufig auf biefen Buntt gurnd, in bem ein Sauptmittel liege, um bic erbrudenbe Steuerlaft ju erleichtern und ber erschöpften Staatstaffe neue Zufluffe zu öffnen. Aber biefe Bemühungen von fünf Jahrhunderten hatten nichts gefruchtet; 1811 ftand bie Sache fast übler ale 1520. Beffer ftanb fie nicht einmal in Binfict auf flare Faffung ber Befete über bie unendlich wichtige Streitfrage. Mit ber juriftifchen Bermirrung berfelben batten fcon bie Siete Partidas Alfone' X einen ungludlichen Anfang gemacht, inbem fie es bier für ein altes Reicheherkommen erklärten, bag tein Rrongut veräußert werben burfe und bag nicht nur ber Ronig bei feiner Thronbefteigung fich ciblich verpflichten muffe, teine Beraugerungen ber Art vorzunehmen, fendern auch die Geehrteften bes Reiche, fie nicht zu bulben, bort wieber biefes Berbot auf Beräugerungen an Frembe beschränkten, an andern Stellen geradezu Beraugerungen als ju Recht bestehend anerkannten. Diefe schwankenbe und widerspruchevolle Faffung bee Befetes erhielt in ber Praxis ber Ronige einen vollenbs verwirrenden Commentar: abfolute Berbote jeglicher Berauferungen, feierliche Berpflichtungen vor ben Cortes, bergleichen fich nie ju erlauben, Annullirungen ber von ben Borgangern ober unter ber eigenen Regierung gegen bas Berbot vollzogenen Acte, ja Ermächtigungen an bie Gemeinden, fich mit Baffengewalt gegen jeden berartigen Gingriff zu fegen, freugten fich fast unter jebem Ronige mit ben cclatanteften Ueberschreitungen biefer Berbote und Bersprechen '). Das bofe

<sup>1)</sup> Der Abgeordnete Aner gab von bem Berfahren ber aragonischen Konige feit Jacob I eine fast ergönliche Schilberung. Diario 6, 221.

tigfeitserklarung ber Gefete und königlichen Schwüre und Teftamente mtgegenftellte. Bei bem grundlichften Studium ber fpanifchen Befetbucher waren übereinstimmenbe und consequente Urtheile nicht gu nreichen gewesen; ba aber bas entjetliche Chaos ber Recopilacion von Richtern gehandhabt wurde, welche sich auf ber Universität ausschließlich mit römischem Recht und scholaftischen Richtigkeiten beschäftigt, me ein wiffenschaftliches Wort von spanischem Recht und Rechtsgefoichte gebort batten, fo fehlte ben Entscheidungen in Prozeffen von Gemeinden gegen ihre Grundherren jete fichere Rechtsgrundlage. lam bor, bag ber burch bie Regierung vollzogene Berfauf von Bemeinbeländereien annullirt wurde, weil die Grundgesetze bes Reichs sichen Bertauf verboten, und bag in Folge beffen ber Räufer ben Befit herausgeben mußte, ohne ben eben gezahlten Kaufschilling zurück p erhalten. Es tam viel öfter vor, baß ein Grundherr 30, 40 Jahre lang einen Prozeß hinzuziehn, bas entliche Urtheil für fich zu befteden, ober, wenn es gegen ibn lautete, bie Bollftreckung zu vereiteln In ber Regel magten nur große und wohlhabente Gemeinben, bie Bulfe ber Juftig angurufen, ba alle Prozesse biefer Art nicht nur fehr langwierig, fondern auch fehr koftspielig waren. Debatte wurden eine Menge Beispiele folder Art Borfalle aufgeführt; so begann 1790 ter Ort Ravalperal einen Prozeß gegen seinen Grundberrn, tonnte erft lange nicht erreichen, bag berfelbe gur Borlage feiner Rechtstitel angehalten murbe, bann nicht, bag bas vom Finangrath gefällte Urtheil gur Ausführung fam: erft 8 Jahre nach bem Schluß bee Prozeffes fetten bie Magen bes Intenbanten, wie fehr bas Finanzintereffe bes Staate burch biefe rechtswidrige Befchäbigung ber Gemeinte verfürzt werbe, Die Bollftredung Des Urtheils burch. Bahrend bie jährliche Entschädigung bes Grundherrn 40,(NN) rs. betrug, hatte ber Prozeß 120,000 rs. gefostet. Unter folden Berhalt: niffen waren ber willfürlichen Erweiterung ber grundherrlichen Infpruche fo gut wie feine Schranken gejeht, und ber arme Bauer, welder ber ftrengften Fürforge ber Behörden bedurft hatte, ziemlich fout = und rechtlos.

Rach einer von dem galicischen Abgeordneten Alonso h Lopez vorgelegten Tabelle ), an beren Genauigkeit im Ginzelnen man aller-

<sup>1)</sup> Diario 6, 479.

und biefer Bertauf wurde in ber Regel trot ber unumwundenen Ungultigfeitertlarung bes foniglichen Schwures als rechtebeftanbig bebaubtet. 216 bann aber ber mit 40 Jahren altereschwache Ronig am 10. Januar 1724 bie Krone nieberlegte, erklärte er nicht nur alle Bergabungen und Beräußerungen von Arongut, welche er felbft vorgenommen, für burchaus ungültig, fonbern bestimmte auch, bag bie Granben feinerlei Rechtsgrund für ihre unter früheren Regierungen erworbenen Renten und Befitungen baraus follten berleiten tonnen, bag er in Folge ber Ariegenothe nicht bagu babe tommen tonnen, biefe Beräußerungen ben Reichsgefeten gemäß ter Rrone ju incorporiren, ober baraus, bag er biefelben mohl gar bestätigt habe ')! Enblich wiederholte Carl IV am 31. October 1789 ben Cortes bas Berfprechen, bas tonigliche Batrimonium unverfürzt zu erhalten. von ben Cortes bei biefer Gelegenheit producirte alte Formel bes toniglichen Schwurs fprach es unumwunden aus, bag bie Bartibas annb Die anderen Gesetze biefer Reichen jegliche Beraugerung von toniglis chem Gut und Recht verboten haben und bag jebe gegen biefes Berbot unternommene Beräußerung "nichtig und ohne Gultigfeit und Birfung fei, und bag bie Berfonen, ju beren Gunften eine folche Beräußerung ober Bergabung ftattfinde, baburch tein Recht noch Befit erlangen '). Die Willfür bes schwachen Konigs murbe natürlich burch biefen in mehrhundertjähriger Praxis entfrafteten Schwur nicht abgehalten, namentlich feinen lieben Manuel mit ben toftbarften Rrongütern zu überschütten.

In biesem Zustand absoluter Berwirrung des Rechtspunktes kam die Frage vor unsere Cortes, wozu noch bemerkt werden muß, daß die Praxis der Gerichte nach Zusall und Willkür dalb diese, bald jene gesetzliche Bestimmung als Norm ihrer Erkenntnisse befolgte, bald ben thatsächlichen Besitz als Rechtsgrund anerkannte, bald ihm die Rich-

<sup>1)</sup> Saint-Philippe, Mémoires. 4, 272 sqq.

<sup>2)</sup> y que si lo enagenare, que la tal enagenacion que asi hiciere sea en sí ninguna y de ningun valor ni efecto, y que no se adquiera derecho ni posesion por la persona, à quien se hiciere la enagenacion y merced. 3n ber Coleccion de documentos inéditos para la historia de Espas. 17, 299.

taf jebes Grundftud alle 15 Jahre einmal verfauft werbe, mahrend Laufende in 100 Jahren ben Befiter nicht wechfelten, Die fogenannten quindenios eingeführt, b. h. einen alle 15 Jahre wiederkehrenden Bei Allem, was ber Bauer verfaufte, hatte ber herr 30 Tage lang bas Bortauferecht. Die Gemeinbeweiten, bie Balber maten jum großen Theil von ben Herren occupirt. Gie übten bie Civilunt Criminalgerichtsbarkeit, was bei ber völligen Abhängigkeit ber Richter von ber Gunft bes Herrn und ber schlaffen lleberwachung ber Staatebehörden ber Willfür den schlimmiten Borfcub leiftete. Endlich ernannten bie Herren auch bie niederen Berwaltungsbeamten, und es wir eine burchgebende Erfahrung, baf bie Gemeinden mit ben fonigliden Beamten ebenfo gufrieden maren, wie mit ben herrschaftlichen Bu biefer enormen Belaitung famen nun bie vollen Abgaben an Staat und Rirche: biese erhob ihren Zehnten, ihre Primijim, ibre Beifteuern für Rirchenschmud und Rirchenbau, Die von Bettelmenchen eingetriebenen Baben; jeuer nahm bie Alcabala, bie Accife, Da begreift es fich, wie trot bem gesegneten Boben und tie Bölle. Alima von Balencia ber herrschaftliche Bauer "bei ber angestrengtesten Arbeit taum genng für ein Stud hirfebrot erübrigten, während bie frien Basten in ihren rauben und fteilen Gebirgen prosperirten und ibr Land ber beften Gultur und bes fraftigften Wohlstandes fich rub= In anderen Gegenden mar ber Pachtzins geringer, ber men burfte. Luisme unbefannt, bagegen jonftige Abgaben besto brückenber. So mußten Die Bauern in vielen Orten Alteaftiliens fur bie Benutung ber Beite von jebem Stud Bieh 2 - 12 rs. jahrlich gablen, burften aber beffenungeachtet ihr Bieh nur fehr furze Beit bes Jahres austreiben; fie mußten für jeben gefällten Baum, von bem fie nur bie Bweige befamen, einen neuen feten; fie mußten bie Fleischwage im Stant erhalten und bennoch fur bie Benntung berfelben gablen. In ber Proving Avita erhoben bie herrschaftlichen Beamten bei Sterbefällen mehr an Juventarftener, ale bie Erben belamen. Der Gleden Kontiveres gablte 37 weltlichen und 43 geiftlichen Herren jährlich 5114 Fanegas Beigen und Gerfte, mahrent 1803 bie gefammte Ernte nur etwas über 6000 Fanegas betrug. Es gab Orte, aus benen allein ber Faftenprebiger fo viel bezog ale ber Staat, und in anderen murben bie Staatsabgaben von ben Leiftungen an weltliche und geift-

## hermann Baumgarten,

um bas 26 -, ja um bas 59fache übertroffen. Golde n allerbinge ju ben Geltenheiten geboren, aber ein aues Leben war bie Regel. Wenn man bie ausgebehnte blidt, welche ein febr reiches ftatiftifches Material ju , fo fällt es auf, bag bie confervativen Rebner ben vielen iberungen ber Liberalen taum eine thatfachliche Bericheifpiel gebeihlicher Entwicklung entgegen gu feten mußten, ite vielmehr gang im Kreife ber rechtlichen und politiung fich bewegten. Daß ber Buftant bes Lanbes in bieiner wefentlichen Reform bedurfe, wenn man bie Dog. trieg fortzuführen, erlangen und im Frieden einen Auf-Aderbaues, eine Bermehrung ber Staatseinnahmen, eine rifteng ber Mehrgahl ber Bevölferung berbeiführen wolle, and bie confervatioften Manner ein. e follte biefe Reform eingerichtet werben? In ber Gitung hatte Garcia Berreros auf ben Bunich Toreno's, er Antrag formuliren, folgende Faffung borgelegt: "Die

Antrag formuliren, folgende Fassung borgelegt: "Die iren, daß die Nation wieder in den Genuß ihrer natürsußerlichen Rechte eintritt, daß baher von heute an alle en Rechte und Besitzungen und Alles, was vom Staat

arten bie herren, find eine ber ftartften Schutymauern gegen ben Jefpotismus, eine ber nütlichsten Ginrichtungen bes Staats, eine er Stuten ber öffentlichen Ordnung." Befeitige man bie Privilegien er Bute = unt Berichtsherren, fo werbe man eine zügellose Demoratie icaffen, welche zu Anarchie, Zwiefpalt ber Ration und volligem Ruin führen muffe. Das gange politische Spftem werre bamit über m Saufen geworfen, Subordination und Gehorfam ber Bevölferung untergraben werben. Der Antrag Garcia's ermachtige Die Gemeinba, fich von ihren "Grundern, Eroberern, Befreiern und naturlichen beren. loszureißen. Die Berren forberten eine Entscheidung burch tie Berichte ober bie vereinigten Rathe, nicht burch bie Cortes; auf jeen Fall mußten bie grundherrlichen Besitzungen von ben grundherrlichen Rechten unterschieden, Die Ummöglichkeit Die Befittitel vorzulegen in Ermägung gezogen und bie Entschädigung vollfommen ficher geftellt werten. Diefe rudfichtolofe und herausforbernte Sprache ber Berren trug nicht wenig bagu bei, ber Debatte bes erften Tages eine ähnliche Beftigteit zu verleiben, wie wir fie am 1. Juni bemertt haben. Barcia eröffnete ten Rampf. Er habe, fagte er, nie gezweifelt, tag fein Antrag fo viele Reclamationen hervorrufen werte, als es an ter Berritelung beffelben Jutereffirte gebe. Das Reich habe ju allen Zeiten turch bie Cortes laut nach einer Dagregel verlangt, wie fie aus einer genauen Brufung ber Titel erfolgen muffe und felbft bie fchlechteften Adnige hatten Gefete tarüber erlaffen. Aber bie Erfahrung vieler Jahrhunderte zeige, bag alle Borfchriften ber Gefete unzureichend gewefen, bag fie immer ber Dlacht ber Intereffirten unterlegen feien. -En. Majestät ist es vorbehalten entlich ber Gerechtigkeit ten Gieg ju verschaffen." Bas nun zuerft bie Patrimonialgerichtebarteit und be bamit gufammenhängenben Rechte angebe, fo fonne Riemant ohne Entruftung behanpten hören, bag es noch eine andere Juristiction geben folle ale bie ber Sonveranetät ber Nation inharirente, ba bie wefentlichften Grundlagen ber Gefellschaft baburch verrückt werben wirten. Auf bas Decret vom 24. September verweisent suchte ber Rebner burch einen höchst unglücklichen Bergleich ber Untheilbarkeit ber Nationalsonveranetat mit ber Ginheit ber Geele aufchaulich gu maden, bag jene Converanetat mit befonderen Jurisdictionen nicht bifteben fonne. Er wantte fich hierauf zu ten Beftimmungen ber

Reichsgesetze von ben Partiben an und konnte leicht eine Reibe von Sagen anführen, welche alle Berangerungen von Arongut verboten und bie bennoch geschehenen für ungültig erflärten. Aber fofort fnupfte er an bieje einseitige Darstellung bes Rechtsverhaltniffes eine absolut unrichtige Betrachtung über ben Bang ber franischen Beichichte. Babrent es eine nicht zu bestreitente Thatfache ift, bag folche Beraugerungen im 13., 14. und 15. Jahrhundert viel mehr vorfamen als in ben fpateren Zeiten, behauptete Garcia, folange bas Bolt in ben Cortes eine Vertretung und ben Schut feiner Wefete gehabt, fo lange batten berartige Berängerungen und Unterbudungen bes gleichen Rechts nicht Statt finten tonnen, fo lange fei bas Bolt nreich und gludlich und bas erfte in Europa gewesen, fo lange haben Baffen und Biffenschaften in Spanien geblüht. Aber bie Berrichsucht, bieje erstgeborne Leibenschaft ber Fürsten, welche immer auf ber lauer liegt, um bas Boch bes Gefetes abzuschütteln, nutte bie baufigen Belegenbeiten, welche bie fortwährenden Ariege und inneren Zwiftigkeiten jener Beit boten, um bas moralische Band, welches Fürft und Bolt einigt, ju gerreißen und bie Berrichaft bes Gefetes borte auf, bie ber Billführ trat an bie Stelle. Das ift ber Ursprung ber Senorios. Und wenn nun, nachbem viele Jahrhunderte lang alle Gefete gegen biefen tobtlichen Digbrauch nichts vermocht haben, ein Abgeordneter bie Cortes aufforbert, Die Ration wieber in ben Genug ihrer natürlichen Rechte einzuseten, wie fie in ben Grundgeseten bes Reiche von bem erften an, welches niebergeschrieben murbe, verzeichnet fteben, bann wird Em. Majestat eine frestige und abgeschmadte Arresse überreicht, welche voll Arregan; von erworbenen Rechten fpricht und bie Bermegenbeit fo weit treibt, ihre Berfaffer bie naturlichen herren ber Gemeinben gu Wie Senor? Wie weit foll bie leirente Gebuld Em. Majenennen. ftat reichen? Co reben bie Befiger jener gefetwibrigen Beraußerungen zur fpanischen Ration? Go erfüllen fie ben alten Bulbigungeeib, nicht zu bulben, bag ber Ronig Reichsgut vergebe? Aber bas ift noch nicht bas Mergite. 3hre Anmagung geht fo weit, Em. Majeftat bereben ju wollen, tag bie Ration ohne bie Erhaltung ber Grundberrlichkeit nicht wohl wird regiert werben konnen, bag bie Aufhebung berfelben einen allgemeinen Umftur; berbeiführen wurde. Raun man eine unfinnigere Behauptung aufstellen zu einer Zeit, ba bas fpanische Bolt,

am allein aus fich felbft, von Sochherzigkeit und Helbenmuth getrieben, geschworen bat, eber zu fterben, ale sich zu ergeben, ba es fein Opfer giebt, bas es nicht bringt, um Chre und Freiheit bes Baterlantes zu retten, ba alle feine Anftrengungen nur bas Gine Biel fennen, bem angebeteten Könige feinen Thron zurud zu geben, ba ce mitten in ber mahrhaften Anarchie, in welche ce burch bie frangofifche Perfibie gestürzt wurde, nicht aufgehört hat, nach einer weisen, gerechten und legitimen Regierung zu rufen, ba ce bie Ginfetung Em. Diajeftat mit einem Entzuden, welches Bielen hatte zur Warnung bienen follen, begrüßt und feinen Wehorfam mit berfelben Aufrichtigfeit gesoweren und beobachtet hat: ba treten einige Individuen auf, welche riejes Bolt, beffen helbenmuth gang Europa bewuntert, mahrhaft entehren, und wollen unter bem Borwand in ber Wurzel ungerechter und mallen Zeiten von bem Gefetz gurud geforderter Rechte bie Nation bethintern, bie Burbe freier Menschen gurud zu erobern? Wirt Ew. Rajeftat einen Augenblid fcmanten, ein Bolt, welches Em. Majeftat mit feinem Blute vom Joch ber Fremtenherrschaft befreit, von ber hauslicken Sclaverei zu erlosen? Ich tann es nicht glauben. fellte Em. Majeftat zum Ungluck aus Brunden, wie fie bisher ben Sieg ber Gerechtigfeit vereitelt haben, ihren Beschluß auf eine andere Beit, bie nie erscheinen wurde, verschieben, fo mage ich verher zu fagen: bas Bolf wird bas nicht bulben; es will und foll feine Berrschaft mehr anerkennen als bie ber Ration." Man berufe fich auf Bertrage, barauf, bag bie angegriffenen Rechte ale Belohnung fur ge= leiftete Dienfte ober täuflich erworben feien. "Bon wem empfingen bie Berren bieje Belohnungen, mit wem schloffen fie tiefe Bertrage? Baren biefe Belohnungen und Berträge nicht burch bie nie aufgehobenen und immer von neuem eingeschärften Grundgesetze verboten? Golde Titel geben nicht mehr Recht, als ter Räufer eines gestohlenen Schuncks hat, wenn ber mahre Eigenthumer erscheint." Aber er gebe nicht fo weit, er fortere nur sofortige Beseitigung ber Patrimonialgerichtsbarfeit und ber Bannrechte; allen Gruntbefit wolle er nur für beimgefallen erflaren, mahrend er unter Borlage ber Erwerbetitel als Sppothet in ber Band ber Befiger bleiben folle, bis ihnen ber Preis, um ben fie ihn erwarben, erftattet fei. Aber, fage man, bie Ration fei nicht im Stande, eine Entschädigung zu gewähren und ohne fie

wurde boch die Incorporation ungerecht fein. "Rehmen wir einmal an, bag bie Nation wirklich nie ben Breis zahlen konnte, mas mare bann bie größere Ungerechtigfeit? Dag bie Ration bie Buter verliere, welche fie ungerechter Beise eingebußt, ober bag Einzelne ein Capital verlieren, welches fie Jahrhunderte bindurch auf einen in feinem Rern schabhaften Rechtstitel bin genutt haben, auf einen Rechtstitel bin, ben fie nie haben vorlegen wollen, wenn man es forberte und gur Entschabigung bereit war? 3ch weiß nicht, Senor, von welchen Grundfaten biejenigen ausgeben, welche bei biefen Worten bie Stirn rungeln. Welche Art privilegirten Rechts batten benn jene Glaubiger, bas nicht auch ben übrigen Staatsglaubigern gemein mare? Sie hatten bas Recht von Spotheibesigern und beghalb mare es Unrecht, fie ohne Rudjahlung bes Capitale ber Sppothet zu berauben. Aber find bie übrigen Gläubiger nicht in ber gleichen Lage? Denten wir nur an bie foniglichen Vales (ginetragenbee Bapiergelb) und an bie fur fie nicht burch irgend ein Stud Bapier, sonbern burch eine pragmatische Sanction gegebenen speciellen und allgemeinen Sicherheiten, und nichtsbeftoweniger vernimmt man feinen Schreckeneruf barüber, bag man bie Befiger biefer Vales ihrer Spothet beraubt bat, ohne ihnen Capital noch Binfen zu geben." Um aber feinerlei Ausrebe zuzulaffen, wolle er noch andere Borgange in Erinnerung bringen. 1736 fei nach weitläufigen Berathungen auf Befehl Philipp's V. ein Theil ber wuftliegenden Gemeindelandereien verfauft, nur fo viel ale jebe Gemeinbe gut entbehren konnte; tropbem babe bie Deputation bes Reichs und ber Rath von Caftilien fo lange reclamirt, bis nicht nur ber Bertauf fuspenbirt, fontern auch bie bereits verkauften Grundstucke ben Kaufern genommen und ben Bemeinden gurud gegeben feien. Beiter aber babe ber Ronig auf bas Gutachten beffelben Rathe befohlen, bag bie Raufgelber im Staatofchat bleiben, bis bie große Finanzbebrangniß fie gurud ju gablen geftatte; ber Rath habe biefe Beraubung nicht fur ungerecht gehalten, weil die Beraugerung wiber bas Befet gemefen. Warum folle beute nicht baffelbe gefcheben? Wem aber bas alles nicht genüge, ber möge einen Blid auf ben Urfprung ber fraglichen Befigungen und Rechte werfen. "Beit ben ebelften Urfprung haben biejenigen, welche verlieben wurden, als bas land von ben Mauren wieber befreit wurde. Wenn nun bamals bie Eroberer allein aus biefem

Titel der Eroberung fich Grundstude aneignen konnten, warum foll tann heute nicht berfelbe Grundfat gelten? Warum foll bas fpanijde Bolk, welches beute fein Baterland wieder erobert, badurch nicht tiefelben Rechte erlangen, wie tiejenigen, welche vor Jahrhunberten ein frembes gant eroberten? Wenn bie Befiger burch ben Ginbruch ber Mauren ihr Eigenthum verloren, fo bag bie Eroberer es fich aneignen konnten, warum sollen sie es jest burch ben Ginbruch ber Franjejen nicht auch verloren haben? . . . Wenn bas franische Bolf von Ew. Majestät bie Wiebereinsetzung in ben Benuß seiner natürlichen Rechte forbert, so bittet es nicht um eine Gnate, die man ihn gewähten ober verweigern kann, so rebet es nicht wie ein Sclave zu seinem herrn, sondern es tritt mit ber Würde bes freien Menschen auf und jortert als Glied bes Staats die Erfüllung ber Gesetze, Die es sich jelbst als Gesetzeber in früheren Jahrhunderten auferlegte. Und was tann uns hindern, diefe Berechtigkeit zu gewähren? Wird eine Sandvoll Menschen mehr Rücksicht verdienen, als die ganze übrige Nation? Rufte tas fpanifche Bolt bie lleberzengung gewinnen, bag feine beroiiden Thaten feine andere Wirtung haben follen ale bie, daß es auch nach ber Bertreibung ber Feinde in Diefelbe Sclaverei und Unwiffenbeit zuruckfriechen muffe, wie unter bem Defpotiomus ber fruberen Regierungen, bag es wieber bulben muffe, wie Biebheerben veraugert ju werben, um einige Herren reich zu machen, wieder nicht wie freie Menschen leben, sondern unter ben unwürdigsten Privilegien seufzen mußte bas fpanische Belt bas fürchten, wahrlich es wurde andere Bertreter ernennen, benen bie Ehre und Burbe ihrer Ration mehr am Bergen lage. Bas wurde jenes Bolf von Rumantia fagen, bas ben Tod in ben Flammen mählte um ber Sclaverei zu entgehen, wurde es mich ber Chre werth halten fein Bertreter zu fein, wenn ich nicht Alles dem Jool der Freiheit opferte? Ich bewahre noch die Gluth jener Flammen in meiner Bruft, und fie treibt mich Em. Majeftat gu ertlaren, bag bas unmantinische Bolt feine Berrichaft mehr anerkennen wird als bie ber Ration: es will frei fein und fennt ben Weg frei au werben. Und was wurden bie übrigen Bolfer ber Monarchie fagen, bie jenes Beifpiel mit fo großem Ruhm nachgeahmt haben? 3hr Bürger von Danreja und Molina und ihr Anderen Taufende, Die ibr Saus und Sabe ben Flammen und ber Plunderung preisgegeben Diftorifde Beitfdrift II. Banb. 11

habt; wem brachtet ihr biese Opfer? Erscheint hier und hort an, wie man behauptet, es sei keine gute Regierung, keine Ordnung möglich ohne die Grundherrlichkeit, man könne diese Rechte, wie ungerecht sie auch seien, nicht ausheben, ehe die Entschädigung dafür gezahlt worden.

"Welche Entschädigung forbert benn biefes Bolf von Em. Majeftat, bas Alles giebt, was es hat, um bas Baterland zu retten? Statt Entschäbigung zu forbern, wenn ihm nicht einmal ein Saus mehr geblieben ift und tein Brob für seine Rinber, geht es in bie Schlacht, um mit bem Leben bas Opfer zu vollenden, welches bas Baterland von ihm fordert. Em. Majestät mag bie stumme Sprache biefer Sandlungsweise bes Boltes mit biefer Abresse vergleichen . . . Wenn es biefen unerhörten Anftrengungen gelungen fein wirb, ben Feinb über bie Borenäen zu werfen, bann foll bas bie Frucht all ber vergoffenen Blutströme, ber Lohn ber Sieger sein, baß fie bei ber Rudtebr in bas beimathliche Dorf in eine schimpflichere und brudenbere Sclaberei jurud finten, ale biejenige mar, welche fie eben abgefchuttelt haben? Wenn fie ba bie Dorfer verlaffen, bie Baufer eingefturgt, bie Familien im Glend ninber irrend, Die Felber mit ben Leichen ber Freunde bebedt finden, welche fich fur bie erfehnte Freiheit geopfert haben, bann werben sie vor Em. Majestät treten mit bem furchtbaren Borwurf: fiehe ba, mas mir gethan haben, um bir bie Burbe einer freien Ration zu erhalten - was haft bu fur uns gethan? . . . Un bem Tage, Senor, wo Em. Majestät meinen Antrag annimmt, wird bas spanische Bolt seine mahrhafte Freiheit empfangen, von bem Tage wirb es feine politische Existenz batiren, biefer Tag wird herrlicher fein als ber 2. Mai. Bon bem Tage an wird bas Gefet herrschen, bor bem fein Unterschied ift zwischen einem Granden und einem Roblenbrenner. Das find bie mahren, fo oft geforberten Menschenrechte. Der Ruhm fie zu fanctioniren war Em. Dlajestat vorbehalten."

Der nächste Rebner, Billanueva, später unter ben spanischen Gelehrten ausgezeichnet, fuhr in bieser Art ber Argumentation fort.
Gäbe es keinen Grund, bas Bolk von biesen Lasten zu befreien, als
scine Thaten in biesem Kriege, so müßten sie allein genügen. "Es gibt
keine Belohnung, die dem Berdienst gleich käme, welches sich dieser
ebelste, bisher geringschätig "niederes Bolk" genannte Theil der Nation um das Baterland erworben hat. Wem als diesem Bolk verbanken

wir die Grundlagen unserer Freiheit, b. h. baß wir vom ersten Beginn unferer Erhebung an eine legitime Regierung hatten, bag wir entrachtig waren in unferen Befühlen, fest und beharrlich in tem Borjat für ben Ronig und bie Unabhangigfeit ber Ration gu fampfen? Bem ale ihm verbanten wir bie Bilbung und Erhaltung ber Beere? Das fpanifche Bolf barf im mahren und eigentlichsten Ginne binfort ter Eroberer feiner felbit beißen. . . Die Dienfte, welche in früheren Jahrhunderten einige Berren bem Könige leifteten, befreiten bie Bolter bom Joch ber Mauren; bie Dienste, welche heute bas nierere Bolf ber Nation leiftet, befreien bie Herren von ber Tyrannei ber Frango fen. Es scheint toch billig, wie bamals bie Herren zum Rachtheil ber turch fie befreiten Bevölferung belohnt wurden, baß ebenso heute bie Bevölkerung auf Rosten ber Herren belohnt wird, welche ohne ihre Hilfe in Sclaverei gerathen wären." Der radicale Pfarrer Terrene trieb biefes revolutionare Pathos auf Die Spite. "Das fpanische Bolt, rief er, fann ben Buftand nicht langer ertragen, in bem es bisher gelebt hat. Denn mabrlich, unter bem Joche Rapoleon's murte es nicht mehr bulben, als was es bis auf ben heutigen Tag burch ben Teubalismus gelitten hat. Teubalismus fage ich? Und ber eriftirt in Spanien? Exiftirt noch beute? Ift es möglich? Unter bem Bolfe, von bem man bekennen muß, baß ce bas ebelfte und tugenbhafteste ift unter allen, bie auf bem ganzen Errball athmen?" Er hatte noch ein neues Argument. "Jebe Gemeinde foll eine genaue Rechnung auffeten all ber Manner und Weiber, ber Greife und Rinter, bie in ihr bas Leben geopfert haben, und biejenigen, welche heute noch trop biefer Schreden ihre Berrlichfeit aufrecht erhalten wollen, mogen fie mit ebensovielen Leben aus ihren Familien erfaufen, und wenn sie es nicht tonnen und wollen, so mögen sie jede Bauernfamilie für jedes Leben, bas fie mehr geopfert als ihr Herr, entschädigen. Senor, es ift ein Schimpf, ein Schimpf und eine Schande ber menschlichen Bernunft, noch länger bei biefen Dingen ju verweilen." Luran, ein Bertreter Extremabura's, welcher rubiger ju Werte ging und unter ben verfciebenen Rechten und Befigungen biftinguiren wollte, ließ boch bie Argumente ber protestirenben Magnaten auch nicht gelten. nerte fie unter anderem baran, ob fie es nicht in ihren eigenen Saufern erlebt batten "baß, wenn ein Theil ihrer Majorate ohne königliche

## hermann Baumgarten,

erfauft ift, berfelbe wieber unter bas Majorat gurud gewie viele Jahre auch feit ber Beraugerung vergangen fein weghalb werben folche Räufe nicht respectirt? Beil fie efet ! Geien wir gerecht und erfennen wir an, bag wir nen Grunden bier in einem folchem Falle uns befinden." i Gefichtepunkt wieder bob Arguelles bervor. "Als Fer tatholifche, fagte er, bem Feubalregiment ben Tobesftreid bie Macht ber ricos hombres vernichtete, ba that er 8, als bag er fie ber Ordnung unterwarf und bie Deber ausschließlichen Autorität bes Ronigs und ber Cor-Alle, fo weit es ihm angemeffen fcbien, unter bie Berr en Gefetes beugent. Beftritt man ihm bamals bas Recht, bemoliren, Berichtebarfeiten einzuziehen, Privilegien ab-Behaupteten bie Beraubten ober bie Schriftfteller und bie ferer Gefete, ber König von Aragon und Caftilien habt rochen? Gab es Jemant, ber bie Nothwendigfeit und ben großen politischen Magregel verfannte? Bas andere nur enor Garcia herreros, als bie Bellenbung jenes großen vollends bie letten Refte eines Shitems auszutilgen, wel icht weniger gegen ben Grundfat ber gemäßigten Monar-

bas feierliche Decret vom bentwürdigen 24. September erflart bat, baß bie Souveranetat ber Ration inbarirt, fo ift es ungefetlich, ungerecht und widersprechend, bag es Spanier giebt, bie einer anderen Berrichaft unterworfen find, ale ber ber Ration, bon ber fie einen integrirenben Theil bilben, und bag andere Richter, als bie von ber Ration felbst ernannten, bie orbentliche Gerichtebarteit üben; baraus folgt mit voller Strenge ber Gerechtigfeit, bag von beute an ber Rrone sber ber Ration einverleibt find alle Gerichtebarkeiten und bie aus ihnen fließenben Rechte jeglicher Art, und baß sofort alle Richter und öffentliche Beamten in ben berrschaftlichen Gebieten auf Diefelbe Beife ernannt werben, wie im foniglichem Gebiet, 2) bie grundherrlichen Befigungen behalten bie Rechte bes übrigen Brivatbesites, wenn fie nicht burch ibre Natur zu benjenigen gehören, welche ber Nation einverleibt werben muffen, ober wenn nicht bie Bebingungen, unter benen fie erworben wurden, unerfüllt geblieben find, was fich aus bem Titel ber Erwerbung ergeben wirb. Die zwifchen ben f. g. Herren und Unterthanen über Rugniegungen, über Landpacht u. a. ber Art abgefchloffenen Bertrage ober Uebereinfunfte werben wie bie übrigen Bertrage unter Privaten angesehen. 3) Bon beute an find alle ausschließlichen Rechte auf Jagb, Fischerei, Bad- und Mühlzwang, Nugung von Wasser und Beiben und Anderes ber Art aufgehoben, indem Alles bas bem freien Gebrauch ber Menschen überlaffen ift. 4) Alle veräußerten ober verschentten Grunbftude, bie burch ihre Natur ausbrudlich ober ftillfoweigend unter ber Bebingung bes Rudfalls fteben, find bon beute an gurud genommen; bie aber bie Ration ben Raufpreis gablt, wirb fie bas barans fich ergebenbe Capital anerkennen und bas Grunbftud felbft bis zur Zahlung als Spothet verbleiben. 5) Daffelbe gilt für alle bie, welche von ben genannten Rechten und Borrechten auf läftigem Bege erworben haben. 6) Riemant tann auf biefe Bablung Anfpruch machen, wenn er nicht nachweist, bag er ben Originaltitel vorgelegt hat und die Incorporation realisirt ift. 7) Diejenigen, welche binfort es magen, sich herren von Unterthanen zu nennen, Jurisbiction au fiben, Richter zu ernennen, ober andere ber im Borbergebenben genannten Privilegien und Rechte zu benuten, verlieren ben Anforuch auf Entschädigung."

Lag in biefer Faffung ichon eine wefentliche Befchräntung ber

## hermann Baumgarten,

Allgemeinheit, in welcher bie Forberung zuerft aufgetrebrachte ber zweite Kampftag ber revolutionaren Seftigfeit melder in ber erften Situng nur Stimmen bon ber usgesprochen hatten, bie Gegengrunde ber Confervativen e gewichtiger Reben gur Geltung. Den Reigen eröffnete Dou. Er wolle bie Fenbalregierung nicht vertheibigen, Miemand bie Gigenfchaft bes herrn in ber Beife in Annan es verftanben zu haben fcheine. Die Schwierigfeit bucire fich bei genauer Betrachtung auf zwei Buntte, ob ie Rrone alles bas gurud fallen folle, was je veraugert iefe Biebereinverleibung bor fich geben folle ohne borirung bes Werthes. Dan werbe nicht finben, bag Camn man wie billig mit großem Lobe citirt habe, fie obne it, noch viel weniger, bag er fie in ber beute beantragten ert habe. Wenn aber ein fo unterrichteter und fur bie friger Fiecal es nicht gewollt habe, fo zeige bas allein bie t cber Ungerechtigfeit bes Antrage. In biefer Berfammbr oft und mit gutem Grund bie liberalen Brincipien ber taatswirthichaft gelobt; aber zuweilen wie jest muffe er Dinge beantragt werben, bie eben biefen Brincipien burchift in Spanien eine gleiche ober abnliche Willführ erlebt worben, als bie hier vorgeschlagene?" Er wolle sich ber Ginverleibung auf gehorigem Bege nicht wiberfeten, muffe aber alle Uebertreibungen und Rechtswidrigkeiten gurudweisen. Es fei gang verfehrt, fich über Feubalismus zu ereifern, ba boch bie letten Regierungen Alles beseitigt, was an ihm irgend schablich fein tonne. Worin bestehe jest bie Berichtebarteit ber herren, worüber man mit fo großem Phrasenaufwand lamentire? In Nichts, in weniger als Nichts, in reinem Nachtheil! Der berrichaftliche Richter muffe gang biefelben Gigenschaften haben, wie ber königliche, muffe wie er bie Befete beobachten, burfe teine Leibesstrafen erkennen ohne Genehmigung ber Criminaltammer. Es fei wohl flar, bag eine folche Jurisdiction gang biefelbe Burgschaft biete, wie bie königliche. Dann fei es hochft ungerecht, die Jahrhunderte ber ganzen Bergangenheit zusammen zu werfen, und über Alles, was ba gefcheben, bas gleiche Geschrei zu erheben. Es seien gewiß unter fruberen Regierungen Digbrauche vorgetommen; aber eben fo gewiß fei, bag es auch gerechte Könige, mabre Bater bes Baterlandes gegeben habe. Bie könne man ber Wohlthaten ber Regierungen von Ferdinand VI und Carl III vergeffen, vergeffen, burch wie viele Anfiedlungspatente fie verodete Wegenden bevolfert, mit wie großen Opfern unter ihnen Bewäfferungeanlagen gemacht feien, und wie tonne man forbern, bag bie Bürger, welche biefe Anlagen mit bem Aufwand vieler Millionen ausgeführt, jest ohne Entschädigung an Gelb und Recht alle ihre Schöpfungen Preis geben? Wenn man die Bertrage ber Bergangenbeit in diefer Beziehung nicht achten wolle, fo werde man auch die Binfen ber Staatsschuld nicht gablen wollen, ba boch eben ber Finangminifter auseinander gefett, wie wichtig für ben Credit es fei, alle Berpflichtungen bes Staats auf's strengste anzuerkennen und auf's gewiffenhaftefte zu erfüllen. Die Cortes hatten am 24. Sept. bie Trennung ber richterlichen von ber gesetzgebenden Gewalt becretirt. Run aber schwebten vor bem Finangrath viele Prozesse ber fraglichen Art und es wurbe ein gewalsamer Gingriff in bie Befugnif ber Berichte fein, wenn bie Cortes mit einem Decret all biefe Prozesse burchhauen wollten. Man wolle Borlage ber Titel jur Bedingung ber Entschädigung machen; woher beute biefe Nachweife nehmen, wo fo viele Archive und Bureaus in ben Flammen aufgegangen, ober in ber Gewalt bes Feinbes feien?

## hermann Baumgarten,

Untrag fei nicht nur unausführbar, er fei auch unnut. berichtebarfeiten, für bas Recht, Schreiber und Beamte gu werbe heute niemand einen Maravebi geben, benn bie hatten beute nichts zu thun, weil alle Prozeffe ruben, und gu befolben fei nur eine Laft. Bas bie Grunbftuce anverbe Angefichts ber Unficherheit ber Lage und ber gewalt-, wie beute bie feit Jahrhunderten veräußerten Guter einerben, Riemand viel geben wollen. "Rach biefer Zeit tommt e; heute fpricht man übel von ben früheren Regierungen: , wie man bermaleinft von biefen Cortes fprechen wird! Unfall unfere Baffen treffen und irgend ein Unlag bie nheit gegen bie Cortes mach rufen, welche Fluth ber Schmarb fich über fie ergießen, wenn fie fo Treu und Glauben, ber Berechtigfeit und Rlugheit mit Fugen getreten baben! opa, ja Amerifa und Afien bliden auf une. Salten wir dritten an Recht und Billigfeit feft, fo wird une ber Beiie Unterftützung ber Welt nicht fehlen; fieht man aber, bag nem Morgen bas Bert von Jahrhunderten vernichten, ohne ber Beiten, ber Rechte und Anfpruche, fo wird man eralle andern Berträge und Berpflichtungen von und ebenfo

abzuschrecken. Der Balencianer Borrull rebete anbers; er wußte bie Ungerechtigkeit, Unbilligkeit, Gehäffigkeit und politifche Berkehrtheit bes Antrage wohl mit foliben Grunben barzulegen. Mit befonderem Rach= trud protestirte er bagegen, alle Bemäfferungerechte gu ftreichen, mas in ter That besonders in Balencia einen allgemeinen Umsturz aller Befitverhaltniffe bewirft haben murbe. Das Mufter einer politischen Rete lieferte aber Uner. Er fprach nicht mit ber beifen Berebfamteit von Garcia, aber mit einer gang anberen Sachfunde, mit bem rubigen Urtheile, bas zu unterscheiben weiß zwischen ben Lockungen ter Leibenschaft und ben Wohlthaten ber Wahrheit, mit ber Unparteilichkit, bie von keinem Interesse beherrscht wirt, als von bem ber Mrechtigfeit, von teinem Borurtheil, fonbern nur von Billigfeit und Berftanbigfeit. Er ftellte ber Ginseitigfeit ber juriftischen Deductionen Barcia's ten mahren Sachverhalt entgegen, und zeigte burch eine einwbente Beleuchtung ber fpanischen Gefete, baf fic feine feste funbamentale Regel für bie vorliegende Frage aufstellen, daß vielmehr bie rericbiebenften Anfichten in ihnen einen Anhalt finben. Un biefen Biterfpruch ber fpanischen Gesetze reihte er ben noch größeren ber franischen Pragis und gab bie oben ermabnte Schilderung bes Berfahrens ber aragonischen Könige in Balencia. Darauf suchte er tie uridicbenen Momente bes fraglichen Berhaltniffes fcharf zu trennen. Er unterschied folde Rechte und Ansprüche, bie aus bem Begriff bes Romemefens und ber Lehnsherrlichkeit berfließen, Rechte ber Berichtsbatteit und fonftige Eingriffe in bas Gebiet bes Staats, von Grundbefit und baran haftenben Ginkunften. Jene feien unter bem Gefichtepuntt bee öffentlichen, biefe unter bem bes Privatrechts zu betrachten. Alles mas zu ber erften Categorie gehöre, muffe hinwegfallen zufolge ter alteften Beftimmungen ber alteften fpanischen Gesetgebung und in Uebereinstimmung mit bem erften 3med jeber Staatebilbung. Weiter unterscheibe er tie Herrschaft über bas Territorium von ber über bie Einwohner ber Gemeinde. Die lettere muffe ebenfalle hinwegfallen, ale mit ber Zeit absolut unverträglich und mit ber gangen Lage ber Monarchie, bie eine burchweg andere fei, ale bamale, mo bicfe Rechte fich gebildet. Damals fei jebe Proving ein Reich für fich gemefen, mit fo viel Ronigen, ale fie Berren gegahlt. Beute aber fei Gettlob bie fpanifche Nation zu einer einzigen Monarchie vereinigt,

# hermann Baumgarten,

1 Action und Regierung verlange. Bas aber ben berrbrundbefit angebe, fo fei bas lediglich eine Frage bes Um ba nun bie Forberungen von Garcia und Arguelles , jog er aus feiner Darftellung ber fpanifchen Befchichte ung bas Refultat, bag fein eigentliches Grundgefet bie en von Krongut unterfagt habe, bag man beshalb nicht be-, fie feien in fich ungultig. Bon vielen laffe fich biefer ge nachweisen, von vielen anderen aber nicht. Die gange chichte, die unendlichen Berhandlungen in Cortes und ungabligen Gutachten über biefen Gegenftant bewiefen llänglich, wie schwierig er fei und wie schonend und borbanbelt werben muffe. Demgemäß beantragte er alle u Juriedictionen fofort einzuziehen und nur fur bie nach. äftigem Bege erworbenen Entschädigung ju geben; alle ufort unter ben unmittelbaren Schut bes Ronige gu ftellen; tlich ober unter ber Bedingung bes Rückfalls veräußerten igieben gu laffen und zwar ber Befchlennigung wegen ing burch eine Commiffion von 5 Juriften ; boch folle entnat bie entsprechenbe Entschädigung gahlen ober bie Grunderfolgter Bahlung im Befit ter Gigenthumer bleiben.

amlagte fie bie gefährliche Benbung, welche bie Sache am 1. unb 4. Juni zu nehmen brobte. Indem fle bann aber bie Frage fo lange biscutiren ließ, als fich irgend ein Rebner fand, und bie Borlefung gefchriebener Reben bulbete, leiftete fie ber leibenschaftslofen, rein fachlichen Untersuchung einen erheblichen Borfchub. Diese Methobe mar im Allgemeinen für ben Geschäftsgang ber Berfammlung fehr hinberlich, intem fie ben Sigungen eine enblofe gange und Babl gab (vom 24. September bis 24. Rovember 1810 fanben außer ben gerabe in ben erften Monaten fehr häufigen geheimen Sigungen 65 öffentliche ftatt und es paffirte nicht nur einmal, daß eine Sigung von 7 Uhr Abends bis 4 Uhr Nachmittage bauerte!). Diefes Uebermaß bes Berhanbelns und Rebens erfcopfte bie Ginen, verfette bie Anberen in fieberhafte Aufregung, und erlaubte Riemanden eine ruhige Sammlung, eine forgfaltige Borbereitung. Aber in unferem Falle leiftete biefes robe Ber-Der scharfe Rritifer ber Cortes, fahren boch auch gute Dienste. Blanco, batte wohl Recht, wenn er in feiner in London erscheinenben Monatsschrift El Espanol an biefer Discussion tabelte, sie fei weniger eine fortschreitende Erörterung als eine lose Reihe von Abhandlungen gemefen. Aber ohne bie Bulaffung gefchriebener Reben mare mandem ber funbigften Manner ber Mund gefchloffen geblieben, waren bie unendlich verwickelten Fragen nach bem Werth ber wibersprechenben gesehlichen Bestimmungen und nach bem Sinn ber ebenso inconfequenten fpanifchen Pragis nicht zur Rlarbeit gebracht, batte bie erbiste Rhetorit in ben bom Moment bestimmten Reben immer bie Oberhand behalten. Gbenfo wohlthatig wirfte bie außerorbentliche Länge ber Discuffion: bie allgemeinen Argumente waren balb erschöpft; man vertiefte fich in bie Specialitäten ber Statistit, ber historischen Thatfachen, ber nationalökonomischen Bebeutung und förberte so ein gar reiches Material zu Tage, welches fewohl ben Mitgliebern ber Berfammlung als ben Buhörern und ben Lefern bes Diario ein beutlich ansgeführtes Bilb ber Sachlage bot und bie beiberfeitigen Extreme mehr und mehr ermäßigte. Wie von ber einen Seite allmählig allgemein anerkannt murbe, bag man allerbinge wohl unterscheiben muffe awifchen bem, was beute abfolut unerträglich fei und zwischen bem, was burch bie gewichtigften Rudfichten ber Gerechtigkeit, Billigkeit und Politit vertheibigt werbe, fo borte man auch von ber anbern

#### Bermann Baumgarten,

in faum einen Rebner, welcher nicht bie Daffe ber Feusgegeben und fich wefentlich auf bie Bertheibigung bee beschränft hatte. Biele confervative Rebner, wie ber Malorca, Belegrin u. A. fcbilberten bie Unerträglichteit nus, auch wie er beute noch bestehe, mit ben warmften gegen ben Schlug ber Debatte ergriff ber Marquis von e, welcher wie Billafranca bie extreme Borftellung ber ren unterzeichnet hatte, bas Wort, um bie politische Be-Frage in ebelftem patriotischem Ginne gu beleuchten. Er er, bie fpanische Ration habe aus freiem Willen, nicht Treue, fondern burch flare, aus ben Lehren aller Jahrgene Ginficht beftimmt am 24. September fich fur bie flart. Batte fie eine anbere Regierungsform beffer gette fie bie mablen muffen, wenigftens murbe er bas geaben .- Run aber fonne eine Monarchie nicht besteben obne inen wohl fundirten Abel, ber bie Bratenfionen ber toniglichen Die heftigen Bewegungen bes Bolfes aus einander halte. man Rudficht nehmen und jest, wo es fich barum Berfaffung zu fcaffen, welche alle Theile bes Bolfes feit verbinden und alle ihre Anfpruche billig unter einander

Glang bem Glud berbantt, feine Intereffen mit benen bes Bolts bersichmolgen gu haben".

Am 1. Juli begann bie Abstimmung über ben Garcia'schen Antrag in ber neuen Fassung, wie er in ber Sitzung vom 5. Juni borgelegt war (fiehe oben S. 164, 65). Der erste Artifel wurde mit 128 Stimmen gegen 16, von Artitel 2 ber erfte Absat mit 141 Stimmen gegen 6, ber zweite einftimmig angenommen. Artitel 3 bagegen erfuhr eine fehr wefentliche Mobification, indem die fünftige Regelung unter bas gemeine Recht und bas herkommen jeden Orts gestellt und allen auf laftigem Bege erworbenen ober für große Berbienfte verliebenen Berechtigungen ber Art Entschädigung verheißen murbe; fo nahmen ibn 126 Stimmen gegen 23 an. Der wichtigfte Artifel 4 wurde fowohl in ber alten als in einer von Garcia fubstituirten Fassung verworfen, welche bie sofortige Einverleibung auf folche Grundstücke beschränken wollte, welche burch fürstliche Bunft verschenkt feien. 8. Juli befchloß bie Berfammlung, eine Commiffion bamit zu beauftragen, nach ben bereits gefaßten Befchluffen einen Gefegentwurf vorzulegen. Diefe Borlage erfolgte erst am 31. Juli. Sie veranlaßte nur unerbebliche Berhandlungen am 3. Auguft und ben folgenden Tagen; fcon am 6. Auguft überfandte bie Berfammlung ber Regentschaft bas fertige Gefet gur Bublitation. Diefes Gefet ') nun war nicht nur von bem Artifel 4 Garcia's frei, an beffen Stelle es eine Reihe betaillirter Beftimmungen gefett hatte, fonbern es hatte auch ben Urt. 1 feiner Berleitung ans ber nationalfouveranetat entfleibet. Der Gingang lautete ein= fach: "ba bie allgemeinen und außerorbentlichen Cortes bie hinberniffe zu beseitigen wunschen, welche sich ber guten Berwaltung, bem Aumache ber Bevolkerung und bes Wohlstandes ber fpanischen Donarchie bisher entgegen gestellt haben, so becretiren fien u. f. w. 3m= merbin enthielt bas Befet neben unklaren und unbestimmten Saten, welche ben Cortes von 1820 bie Nothwendigkeit einer Interpretation anferlegten, ziemlich gewaltsame Gingriffe in bas Gigenthum. Wenn man fich aber in die damalige Lage bes Landes verfett, welches nur

Description de los decretos y órdenes de las Córtes. Madr. 1820. 1, 198 sqq.

#### Bermann Baumgarten,

htslofe Energie zu retten war; wenn man fich an bie uth ber fpanischen Bauern erinnert, welche in ber ungegabl nie im Stanbe gemefen waren, auch nur bie magigfte g ju gablen; wenn man bebentt, bag in ber That, wie agte, nur bie Rraft und ber Deuth bes niebern Bolles 8 ben Rlauen Napoleon's geriffen und ben Rampf bis i hatte, mahrend ber hohe Abel feit Jahrhunderten in volicher Rullität gelebt und in ber eminenten Rataftrephe art weber überlegenen Patriotismus noch hervorragente bewiesen hatte, vielmehr lediglich bem beroifchen 3mpule efolgt war; wenn man enblich erwägt, wie bie unerhorte er fpanischen Wesetgebung und Gerichtepragie bem extremismus bie unvergleichlichften Santhaben bot, fo wirb man nmlung gerecht werben, welcher bie Schuld einer langen it, die feit brei Jahren überall bemahrte Unfahigfeit ber es Abels und ber Bureaufratie, die Berfommenheit ber t in Unwiffenheit und Erägheit wahrhaft unlösbare Auf-Wenn wir biefe Berfammlung mit bem Dagftabe er beutscher Bilbung meffen, wenn wir fie nach ben pe abrungen, welche une beute jur Berfügung fteben, frit erben wir fie nicht entschieden genug verurtbeilen tonnen

bas, was er ben popularen Rraften und nicht am wenigsten ben Liberalen verbantte, mäßigend und leitend entgegen gefommen mare, fo hatte ber gebeihliche Fortschritt bes 18. Jahrhunderts erhalten und traftig belebt werben tounen. Statt beffen ftreute bie fühllose Band Ferbinand's VII mit chnischer Brutalität über bas Land bie Saat ber Berbitterung, bes Saffes, ber Berzweiflung, und nun begannen, vollig neue Erscheinungen in Spanien, Die Militaraufstanbe und Conspirationen, nun erhob sich ein fittenlofer Rabicalismus, ein wuftes Barteitreiben, nun erft brangen bie bemoralifirenben Wirkungen ber ichlechteften frangofischen Literatur in bas Bolt ein. Wie schnell biefer Corruptionsproces sich vollzog, zeigte die Revolution von 1820: nur fecht Jahre waren verfloffen feit ber Rudfehr Ferbinand's, viele ber Ranner, welche 1810 bis 1814 in ben Cortes gefessen hatten, begegnen und in ben Berfammlungen von 1820 bis 1823 wieber: aber wie hat sich Alles verändert! Die Einen wie Calatrava find burch sechsjährige Rerkerhaft aus Gemäßigten in tobende Demagogen verwantelt, Andere wie Arguelles und Toreno feben fich von ber Gub= rung ber Fortschrittspartei burch wilde Republikaner wie Romero Al= puente verbrängt; bas Clubbwesen überwuchert üppig bie Halbinfel; ber Bobel bat gelernt ju morben. Diefe verhängnifvolle Metamor= phoje war nicht eine Frucht ber frangofischen Revolution, sonbern ber blinden Reaction eines von Inquisition und Jesuiten getragenen Defpotismus.

VI.

ersicht der historischen Literatur des Jahres 1858.

(Fortfetung.)

Danemark.

Udvalg af hidtil utrykte danske diplomer og breve fra det XIV, de XVde og XVle aarhundrede, udgivne af C. Molbech og N. M. Petersen. Förste binds tredie hefte. Kjöbenhavn. 146 ©. 8.

Struensée et la cour de Copenhague. 1760—1772. Mémoires de Reverdil, conseiller d'état du roi Chrétien VII. Précédés d'une courte soites sur l'auteur et suivis de lettres inédites, publiés par Alexandre Roger, ancien président du tribunal du district de Nyon et major au génie militaire de la confédération suisse. Paris, Meyrneis et Ce. XVI, 519 p. 8.

Dettinger, Eb. Maria, Gefchichte bes banifchen hofes von Christian II bis Friedrich VII. 7. 8b. hamburg, hofmann und Campe. VI. 328 S. 8.

Historisk Tidsskrift, tredie Rackke, udgivet af den danske historiske Vorening ved dens Bestyrelse. Redigeert af N. L. Westergaard. Förste Binds förste Hefte.

Wit viesem heft beginnt die danische historische Gesellschaft die dritte Rabe einer Zeitschrift, Die in ihren beiden frühern Abtheilungen (jede an 6 Banden 1840-45 und 1846-56) eine Anzahl bedeutender und intreffanter Arbeiten gur Geschichte Danemarts veröffentlicht hat, barunter nicht wenige, die ein Interesse auch über die Grenze bes eigenen Landes binans haben. Daffelbe ift ber Fall besonders mit einem Auffat, ber in biefem einen heft abgebruckt ist und auf ben zunächst biese Anzeige aufmetham machen will. Unter bem Titel: Studier til Benyttelse og Bedommelse af nogle Tidskrifter til nordisk historie, giebt ber Berfasser ber verbienftvollen Geschichte ber fogenannten Grafenfehre, Brof. Baluban-Miller, als zweites Stud eine Abhandlung, Die sich felbst nur antundigt als Beschreibung eines Ropenhagener Cober von Reimer Roch's Lübeter Chronit, die aber zugleich bemerkenswerthe Beiträge zur Kritif und Beurtheis bing biefes für bie nordbeutsche Geschichte bes 16. Jahrhunderte so wichign Streites enthält. Der Ropenhagener Cober, ober genauer gefagt, bir eine ber beiben vorhandenen Banbe, Die gufammen bas gange Wert mfaffen, aber einen verschiedenen Charafter an sich tragen, enthält ben britten Theil ber Chronit in einer eigenthümlichen Geftalt. Der Text ans einem Antographon bes Berfassers abgeschrieben sein, ebe biefer be lette Band an die Arbeit legte, und giebt fo manchen erwunfchten Insichluß über die Art berfelben und die allmähliche Entstehung Des Diforifde Beitfdrift IL Banb.



#### Ueberficht ber hiftorifchen Literatur

178

Wertes. Ich habe zu bedauern, daß der Berf. hierbei auf meine Auseinandersetzung, Wullenwever I, 1. 409-423, feine Rudficht genommen bat; ber Auffat ift wohl fruber geschrieben und erft jest nachträglich jum Abbrud gekommen. Manche Zweifel, welche beibe Abhandlungen laffen, werben nur burch eine unter Benützung ber verschiebenen Sanbichriften besorgte Ausgabe ihre Erledigung erhalten, und wenn ber Wunsch einer folden lange, aber bisher vergeblich, gehegt wurde, so hoffe ich, bag bie neuerbings befchloffene Ausgabe ber banifchen Stabtechroniten auch biegu Belegenheit geben wird. — Der erste unter bem angegebenen Titel gelieferte Beitrag Paluban = Müllers beschäftigt sich mit bem sogenannten Chronicon Skibyense, bas für bie Reformationsgeschichte bes Norbens von Wichtigkeit ift, und über beffen Abfassungszeit, Werth und Berfasser (wie schon früher nachgewiesen, ber Carmeliter Baul Eliesen) ebenso wie bie verschiedenen Handschriften und Ausgaben genaue Nachricht gegeben wird: bisher find eigentlich zwei verschiedene Werke, bas eine ein Auszug bes andern vermischt worben. — Augerbem enthält bas Beft: Beitrage zur Biographie L. Holberg's, ber unferm Interesse neuerbings wieber naher gerüdt worben ift, und hammerich, Lebensgeschichte bes Prafibenten Bans Nansen, ber als Bürgermeister von Ropenhagen mahrend ber Revolution von 1660 eine fo bebeutende Rolle spielte.

G. W.

## Bur islanbifden Gefdicte.

B. A. Munch's Norwegische Geschichte (Det norste Folks historie), von welcher eben jetzt bes sechsten Bandes viertes heft erschienen ist, beshandelt nebenbei auch die Geschichte Islands, und in dem von Chr. C. A. Lange und Carl R. Unger herausgegebene Diplomaturium Norvegicum, bessen vierte Abtheilung so eben geschlossen wurde, sindet sich ebenso wie in älteren auf Norwegen oder Dänemart bezüglichen Quellensammlungen manches auf die Insel Bezügliche. Den Mittelpunkt aber sitt alle neueren Bestrebungen hinsichtlich der isländischen Geschichte bilben die Werle, welche die im Jahre 1816 gestistete gelehrte Gesellsschen das für des Landes herausgegeben hat, und ist deren Thätigkeit zumal seit der Zeit in dieser Richtung sehr erheblich, seit welcher der gelehrte Archivar Ion Sigurdsson an der Spize ihrer Kopenhagener Abtheilung

steht. Unter den neueren Publicationen sind als historisch bedeutsam zu neunen :

- 1. Das Diplomatarium Islandicum, von Ion Sigurdsson selbst ebirt, bis jest nur zwei Hefte erschienen (1857 und 1859); außgezeichnet, abgesehen von dem hohen Interesse der Urkunden selbst, durch den vortrefslichen Apparat, welchen der Herausgeber jedem einzelnen Displome voranschieft.
- 2. Biskups sögur, eine Sammlung ber auf die Kirchengeschichte bes Landes bezüglichen Quellen; ber sehr starke erste Band (1858) vorswiegend von Gudbrandur Bigfusson ebirt, umfaßt nicht nur die bereits bestannten, sondern auch eine Reihe wichtiger, bisher ungedruckter Sagen, 3. Th. in mehrsachen Bearbeitungen (3. B. die Porlaks biskups saga, Jons biskups saga, Laurentius saga u. dgl. m.).
- 3. Safn til sögu Íslands og Íslanzkra bokmenta að fornu og nýju, b. h. Sammlung zur älteren und neueren Geschichte Islands und der isländischen Literatur; der erste Band (1856) enthält interessante Arbeiten verschiedener Berfasser, unter welchen Ion Sigurdsson's Ausgabe der Bischoskannalen des Ion Egilsson und Ion Gizumerson, eine Abhandlung von Ion portelsson über die Fagrskinna und Olas saga ens helga, und eine umfassende und scharssinnige Arbeit von Gudbrandur Bigsusson über die Chronologie in den isländischen Sagen genannt wersden mögen.
- 4. Skyrstur um landshagi á Íslandi, b. h. Nachricht über die Landeszustände Islands (Band I, 1858) und Tidindi um stjornar malefni Íslands (Heft 1 5), d. h. Nachricht von den Regierungssschen Islands, beziehen sich mehr auf die Kunde der Gegenwart als der Borzeit der Insel, und das letztere Werk ist überdieß speciell juristischen Inhaltes.

Als wichtig für die Berfassung und Rechtsgeschichte der Insel ist endlich noch zu nennen die Gesetzsammlung für Island (Lovsamling for Island), welche auf Rosten der dänischen Regierung von Ion Sigurdsson und Oddgeirr Stephensen herausgegeben wird, und von welscher seit 1853 bereits der achte Band erschienen ist. K. M.

## 10. Belgien \*).

A. Allgemeine Lanbesgefdichte und Befdicte einzelner Beitraume.

David. F. (Professor an ber Universität), Vaderlandsche Historie. 2. Ausg. tome VII. 618 S.

**Echayès**, A. G. B., La Belgique et les Payshas avant et pendant la domination romaine. 2. ed. 3 Voll. 1858/59.

Henne, A., Histoire du regne de Charles Quint en Belgique. Bruxelles. T. I, 1-4.

Ueber bieses wichtige Wert, bas erft jum kleinsten Theil erschienen ift, foll später berichtet werben.

Juste, Théodore, Les Paysbas au XVI Siècle. Vie de Marnix de St. Aldegonde (1538 - 1598) tirée des Papiers d'Etat et d'autres documents inédits. Bruxelles et Paris. p. I - VII u. 1 - 271. 8.

Es ist schon im ersten Befte bieser Zeitschrift von einem im Jahr 1858 erschienenen Werte bes belgischen Siftoritere Theodor Jufte (Charles Quint et Marguerite d'Autriche) bie Rebe gewesen. Dem zu gleicher Zeit mit bemfelben erschienenen Buche muß bas Lob ertheilt werben, bag bie barin enthaltene Biographie bes berühmten Staatsmannes Marnix von St. Albegonde erschöpfend, und mit einer hochft anerkennenswerthen Quellen = und Sachfenntnig geschrieben ift. Ein folch' gelungenes geschichtliches Gemälde war aber auch vom Berfaffer zu erwarten, ber feinen Beruf, Die Geschichte Belgiens im sechzehnten Jahrhundert zu schreiben, langst bewiesen hatte. Seine 1856 mit bem Preis von 5000 Francs gefrönte Histoire de la révolution des Paysbas, Bruxelles 1855, halt die Bergleichung mit ben befannten Berten Prescott's und Motley's aus; und seine in bemselben Jahre erschienene Biographie de Marie de Hongrie (Schwester Carl's V und Statthalterin ber Nieberlande) zeigt uns ben Berfasser als einen mit ber Beschichte seines Baterlandes in jenen bentwürdigen Zeiten febr vertrauten, unbefangenen, ftreng fritischen, und mas bie ftylistische Darftellung betrifft, überaus gewandten Beschichtschreiber.

Eine Lebensgeschichte Marnix's von St. Albegonde mar aber ein in jeber Beziehung würdiger Stoff, bessen Bearbeitung burch bie in Bruffel

<sup>\*)</sup> Ueber bie hiftorifche Literatur Schwebens und ber Rieberlanbe find uns Driginalberichte von bortigen Gelehrten jugefagt worben.

begonnene neue Ausgabe seiner Werte mit einer in vielen Beziehungen versehlten Biographie besselben von dem französischen Gelehrten Edgar Quinet veranlaßt wurde, und noch den besonderen Zwed hat, den vielvertamnten Staatsmann gegen falsche Beurtheilung und Angriffe sowohl aus früherer Zeit als aus der Gegenwart ') in Schutz zu nehmen, d. h. dessen ganzes politisches Leben und Wirten in seinem wahren Licht zu zeigen.

Philipp Marnix von St. Albegonde, geboren 1538 und einer aus Savoyen stammenden altadelichen, zur Zeit von Margarethens Bermählung mit Philibert von Savoyen in Belgien eingewanderten Familie angehörend, nahm unter den Häuptern der Bewegung Belgiens gegen Philipp II. einer ersten Stellen ein.

In Genf, wo er Tischgenosse Calvins war, ging er zum Protestantismus über, für bessen Berbreitung in seinem Baterlande er nachher übersans thätig war, namentlich auch durch seine Schriften, die jetzt wieder nen aufgelegten Disserends en Religion und den Byenkors (Bienentorb) der roomsche Kirhe. Nach Albas Antunft und dem verunglückten Feldzug Andwig's von Rassau im Jahr 15°6/69 trat er zu Heidelberg in die Dienste des Pfalzgrafen Friedrich III., der ihn aber dem Prinzen von Oranien als Ministre und Sécretaire particulier sterließ.

Dieser übertrug ihm verschiedene, meistens diplomatische Missionen, auf beren einer er 1573 in spanische Gefangenschaft gerieth, bis er, schon 1568 in contumaciam zum Tode verurtheilt, von den Spaniern als Friedens-vermittler gebraucht und 1574 gegen spanische Gefangene ausgewechselt wurde.

Als nach der Ausschung der spanischen Heerhaufen die nördlichen Riederlande wieder mit den füdlichen in Berbindung traten, ward er als Abgeordneter Hollands und Seelands nach Brüssel gesandt und brachte burch seine versöhnliche, nur die Religionsfreiheit verlangende Politik die Pacification von Gent (8. Nov. 1576) zu Stand. Sobald aber ber spanische Feldherr Johann von Desterreich, Carls V natürlicher Sohn, die sublichen Niederlande wieder auf seine Seite zog, arbeitete

<sup>1)</sup> Die neueste Schrift gegen Marnix ist bie (auch stamanbisch erschienene) von Bergmann: Phil. Marnix de St. Aldegonde. Pillage d'Eglise paroissiale d. Lière. Brux. 1858 (24 p.). Eine kurze Lebensskizze besselben: "Lacroix und Fr. van Moonen" ist bagegen ihm ganftig.

er mit Erfolg an dem Plan der Herbeirufung des Erzherzogs Mathias und trat selbst seinem hohen Freund und Beschützer Wilhelm von Oranien entgegen, als dieser mit der extrem protestantischen Parthei der Demagogen Hembyse und Rijhove gemeine Sache machen wollte. 1578 war er als Gesandter der Niederlande auf dem Reichstage zu Worms. 1579 bei den freisich erfolglosen Conserenzen in Köln und mehrmals Bevollmächtigter in England. 1510/1, betheiligte er sich an der Wahl und Einführung des Herzogs von Anjou als Landesherr der Niederlande.

Seine letzte und ruhmwürdigste Betheiligung am niederländischen Freiheitstampfe gegen Philipp II ist seine Bertheidigung Antwerpens, dessen erster Bürgermeister er war, gegen Alexander Farnese 1583, und der Abschluß einer für diese in der verzweiselnbsten Lage besindlichen Stadt noch sehr gunstigen Capitulation im Jahr 1585; diese Convention zog ihm aber nicht blos den Tadel der Generalstaaten in Holland, sondern selbst eine Anklage zu, die er jedoch, in glänzender Weise sich vertheidigend, niederschlug. Hierauf begab er sich auf sein Landgut Sawburg in Seeland, von welchem aus Carl V sich 1559 nach seiner Abdankung nach Spanien eingeschifft hatte, und später nach Leyden zurück, wo er aus Auftrag der Regierung an einer holländischen Bibelübersetzung arbeitend den 15. Dechr. 1598 starb.

Die verschiedenen Phasen dieser langen glorreichen Laufbahn Marnix's, in welchen er eben so viel politische Klugheit, als Humanität und Mäßigung zeigte, beschreibt unser Vers. stets auf die sichersten, großentheils von ihm zum erstenmal benützten Quellen sich stützend, in anziehendsten Beise, so daß sein Buch nicht blos das Verdienst einer gründlichen historischen Forschung; sondern auch das einer classisch schönen Darstellung hat. Besonders gelungen, und ein glänzendes Seitenstüd zu Schiller's Velagerung von Antwerpen ist seine Geschichte der Vertheidigung dieser Stadt (S. 117—187), der, wie wir hören, schon die Ehre einer deutschen Uebersehung zu Theil ward. ')

Documents pour servir à l'histoire des troubles religieuses du XVI. Siècle dans le Brabant Septentrional. — Bois le duc (1566—70) par Prosper Cuypers van Velthoven. Tome I. Bruxelles et Bois le duc 1858. 1 Vol. von VI. 628 S. unb 2 sithographirte Blâne. 8.

<sup>1)</sup> Bergl. Die Anzeige bes Ref. in bem gelehrten Anzeiger ber tonigl. Alabemie in München vom 4. und 6. Decbr. 1858 (Rr. 62, 68).

Um ben Aufstand ber Nieberlande gegen Philipp II vollständig und in feinem gauzen Umfange zu begreifen, bedarf es auch genauer Nachweisungen über die Anfänge und ben Berlauf ber insurrectionellen Beme= gungen in ben einzelnen Provinzen. Bas holland, Seeland, Friesland n.f. w. betrifft, so haben wir barüber feit Jahrhunderten eine Reihe von Dar= fiellungen, während für bie Beschichte bes Aufstandes in ben füblichen Brobin-2011, tem Hauptschauplat, die noch immer sich vermehrenden Sammlungen ungebrudter Documente eine überans reichlich fließende Quelle fint. Bon ben Ereigniffen in einer ber Provingen wußte man bagegen weniger zu berichten, nämlich von ber jetigen jum Königreich ber Nieberlande gehörenden Brovim von Rorbbrabant, beren Bauptort bie Stadt Bergogenbufc (Bois le duc) ift. Dieg Stud von Brabant, bas erft im 17. Jahr= bunbert an bie Republit ber vereinigten Niederlande fam, sympathisirt als latholisches Land mehr mit Belgien. Niemand hatte früher ein Intereffe, burch Beröffentlichung von Actenstücken bie Ereigniffe allba aufzuhellen. 66 ift alfo nur eine Folge bes großen Aufschwungs ber historischen Stubien in Belgien, bag ein reicher hochangesehener Beschichtefreund in ber Proving die große Dabe und, wie man annehmen tann, einen bedeutenben Gelbaufwand nicht scheut, um die bezeichnete Lude in ber nieberlantifchen Quellengeschichte bes 16. Jahrhunderts burch ein mit großer Gorgfalt und Genauigfeit ausgeführtes Brachtwert auszufüllen. Bis jest ift babon nur ber erfte Band erschienen, ber 264 theile flamantisch theils framöfisch geschriebene, fast alle bisher ungebruckte Documente vom 1. 3mi 1566 bis 20. October 1567 enthält, beren Berftandnig und Benitning in einer erft mit bem folgenben Banbe erscheinenben geschichtli= hen Einleitung erläutert, ja zum Theil erst ermöglicht werben wirb, ba benfelben teine furgen Inhaltsangaben vorgefest find. Die furze Bor= nte bes gegenwärtigen Banbes giebt nur ben Zwed ber Sammlung und bie Archive ober Bibliotheten an, welche bie Documente geliefert haben. Das Reichsarchiv in Briffel hat wieder bie reichste Ausbeute gegeben, neben ihm bas ftabtijche von Bergogenbusch, Die burgundische Bibliothet L f. w. Die Altenftude enthalten ein fehr umfaffenbes Detail über bie Bergange nicht blos in Bergogenbusch und ben gunachst liegenben Orten, sondern auch über die in der Proving Gelbern und Butphen, nen Gonverneur ber noch furz vor bem 1. Juni 1566 mit Dranien, Egmont u. f. w. befreundete aber auf Seite ber Regentin übergetretene

Graf Megen, Seigneur be Brimeu, war. (Als letter unterzeichnet er seine Schreiben.) Der Briefwechsel zwischen ihm und ber Regentin wird in frangösischer Sprache geführt (zuweilen in Chiffernschrift). Die von Margaretha an die Behörden von Berzogenbusch und die von andern, 3. B. von ben Bertretern ber Brotestanten an fie gerichteten Schreiben finb flamanbisch. Die 27 Briefe bis junt 23. Aug. 1566 beziehen fich auf bie zur Berhinderung ber protestantischen Prediger und bes Umsichgreis fens ber neuen Lehre getroffenen Dagregeln. Im Schreiben Rr. 28 von jenem Datum Morgens 10 Uhr wird aber vom Schultheißen ber Stadt Bergogenbusch ber in ben Kirchen ausgebrochene Bilberfturm und beren Blanberung gemelbet. Die weitere Correspondeng ber Stadtbehörben mit Margaretha (Nr. 63 folg.) bezieht sich auf die von den ersteren genommenen Magregeln zur Wieberherstellung und Aufrechthaltung ber Rube, auf bie Bilbung einer militärisch organisirten Schutwache. Documente enthalten Angaben über Die aus ber Stadtcaffe gemachten Bahlungen theils zur Belohnung ber Bürger, welche im Mugenblide ber Blunderung ber Kirchen werthvolle Begenstände retteten ober bie geplunberten wieder herbeischafften, theils zur Befoldung ber Stadtwache: andere find Bolizeiverordnungen bes Magistrate, andere Bittschreiben ber Brotestanten um Gestattung ihres Cultus in ber Stadt (Rr. 35, 63, 64, 92), der auch (freilich nur provisorisch) durch ein Reglement vom 4. December 1566 zugelaffen wurde (Nr. 85). Andere Documente find Instructionen ber zur Untersuchung ber Plünberungsacte niebergesetten landesherrlichen aus bem Rangler von Brabant und herrn von Merobe gebildeten Commiffion, ober Sigungsprototolle berfelben. Es ergiebt fich aus ben nun folgenden Schreiben, daß die Protestanten bie Oberhand in ber Stadt gewannen und ein von Brederode gesandter Chef Namens van Bomberghen an ber Spite einer protestantischen Schutmache (v. 16. Febr. 1567) das Commando hatte, auch die Untersuchungscommiffion (ber Kangler von Brabant und herr von Merobe) verhaftet und gefangen gehalten wurde: bag man bem von ber Bergogin jum Schut ber Katholifen beorberten Grafen Megen die Thore ichloß und von ben Ballen aus auf seine Mannschaft feuerte; bag aber endlich nach bem Falle von Balenciennes gegen Mitte April bie Protestanten wie aus Antwerpen jo aus Berzogenbuich fich gurudzogen, die Commiffare freigegeben und die alte Ordnung der Dinge wieder hergestellt wurde.

Die Reaction ließ jetzt nicht lange auf sich warten. Margaretha schiete zuerst (ben 17. April) ihren getreuen Noircarmes, ernannte bann einen erprobten Kriegsmann, ben Colonel von Schouwenburg, zum Capitan ber start besetzten Stabt, sandte neue Untersuchscommissäre mit einer sehr in's Einzelne gehenden Instruction (vom 8. Mai, No. 189, 190), und die Untersuchung begann, deren sehr ausssührliche Prototolle vom 14. Mai die 5. Rovember in Nr. 199 (S. 294—495) enthalten sind. Die ansgestellten Zeugenverhöre und Besenntnisse einzelner Angeslagten verbreiten volles Licht siber alle Hergänge vom 23. August 1566 bis 14. April 1567.

Bahrend ber Untersuchungsperiode (und zwar auch nach ber Ankunft bes Bergoge Alba in Bruffel ben 22. August) fant ein außerst lebhafter Briefwechsel zwischen ben Commissaren ober Schouwenburg und ber Regentin ftatt. Er ift enthalten in ber Mehrzahl ber Documente von C C Unter ben übrigen ift ein im classischen Latein geschriebener an bie Commiffare gerichteter Auffat bes berühmten Rechtsgelehrten Beinrich Mailaus († 1595), batirt vom 15. Juni 1567 aus Gennep, febr bemertenswerth, worin berfelbe wegen feiner Betheiligung bei ben protestanti= ichen Angelegenheiten sich zu rechtfertigen sucht (S. 523-526). intereffante Actenstude find Rr. 241, enthaltend bas Berzeichniß ber von ben Commissaren vorgenommenen Confiscationen ber ben Berurtheil= ten angehörenden Mobilien nebst ben Ausgaben (3. 553 - 569), und Rr. 256-260, bestehend aus Protofollen von Specialuntersuchungen, Die gegen bie in Arnhem gefangenen Flüchtlinge vorgenommen wurden (S. 586 Rr. 262 ift ein Schreiben ber Commiffare an die Regentin, worin ihr gemelbet wird, Beinrich Agilaus fei verhaftet und es habe fich beransgestellt, daß er Mitglied des protestantischen Confistoriums gewesen und bei ben Unruhen in Berzogenbusch sich betheiligt habe: sie bitten um Berhaltungsmaßregeln betreffent feine Bestrafung.

Eine große Anzahl ber Documente von Nr. 1 (vom 1. Juni 1566) an bis 173 (vom 23. April 1567) enthält ben sehr lebhaften Brief= ober Depeschenwechsel bes Grasen van Megen und ber Regentin. Er bezieht sich nur theilweise und zwar mehr von 1567 an auf die Unruhen in Herzogenbusch, besonders aber auf die in Gelbern, Zütphen und den besuachbarten Gegenden eingetretenen Ereignisse. Der Graf zeigt sich in seis

# Ueberficht ber hiftorifden Literatur

en als ber eifrigste Diener Margaretha's und benuncirt ihr elleute, welche in ihren Herrschaften protestantische Predign etten.

E. van, Histoire de la mort de Lamoral Comte d'Egmont, de xelles le 15 Juin 1568. (Eine Flugschrift.)

gie de Guillaume de Nassau, prince d'Orange, contre scription publié en 1580 par Philippe II, roi d'Espague, avec s à l'apui. — Justification du Taciturne de 1568. Corresponmances, citations etc. etc., précédées d'une introduction par A.

befannt, mit welch erfolgreichem Gifer in Belgien bie Ge-Aufftandes ber Nieberlande gegen Philipp II bearbeitet wirb.

Bruxelles et Leipzig. pp. I - XIV und 1-294.

on schwer übersehbare Masse von Documenten aller Art ift ebracht worden. v. Reiffenberg, Gachard, de Bavah n. e. m die Herausgabe dieser Geschichtsquellen die größten Baben, desgleichen ber hollandische Staatsrath Groen van Principular fahrt, man fact. Peruss au Tage zu fahren mit

immer fährt man fort, Neues zu Tage zu förbern, wie on Herrn Cuppers von Belthoven herausgegebenen eben bedocumente, betreffent bie Aufruhrbewegungen in Nordbrabant,

Dem sonderbarer Beise find die der Zeit nach ältesten Documente (welche bis 1531 zurückgehen) am Ende des Buches (p. 267) gedruckt, dann (p. 207) die einer etwas späteren, aber doch der Apologie um viele Jahre lang vorhergehenden Epoche angehörenden Attenstücke, sowie (p. 159) die Iusksstation des Prinzen von 1568.

Um bas Berständniß ihres Inhaltes zu erleichtern, hat man, wie ber Berfasser in ber Pressee selbst thut, sie in dronologischer Ordnung ausguführen.

- 1. Der Auftand der Niederlande gegen Philipp II war die Folge der von seinem Bater diesem dringend an's Herz gelegten und von Rom auf das seurigste eingeschärften Politik, die Resormation in den Niederslanden in keiner Weise aufkommen zu lassen und daher deren Anhänger aus Strengste zu bestrasen. Diese Strasen sind in einer Reihe Bersertungen (den sog. Placaten) Carls V aus den Jahren 1531, 1540, 1541, 1546, 1550 sanctionirt, die Philipp II 1556, 1560, 1564 beskätigte, ja verschärfte. Dieselben waren schon im 16. Jahrhundert unster dem Titel: Extraicts d'aucuns poincts compris en quelques ungs des Placates et ordonances, publiez au Pays das, à l'endroiet le faict de la Religion gedruckt worden, so daß der Berf. (p. 267—290) nur einen unen Abdruck derselben giebt, freilich ohne genau zu bemerken, woher er sie genemmen.
- Die hierauf natürlich folgende zweite Gruppe von Actenstücken 2. ift gebildet burch bie unter Rr. 4 bis 17 in bes Berfassers Borrebe anigeführten, von S. 221 bis 248 abgebrudten, an bie Regentin Margerichteten Requeste des Nobles des Paysbas garetha von Parma bom 5. April 1566 u. f. w. bis zu ben letten bie Bilberftilrme beworrufenden Entschluffen Philipps und beffen heuchlerischen Brief an Dranien vom 1. August 1566 (er ist aber schon S. 27 abgebruckt als Pièce justificative der Apologie), ferner Draniens Schreiben an die Regentin um Enthebung von feinen Stellen. Unter benfelben befinden fich and zwei Briefe Mlavas, Philipp's II Befandten in Frankreich, an bie Regentin, von beffen zweiten die Aechtheit aber schon im 16. Jahrhundert bezweifelt wurde und auch neuestens z. B. von Roch (Quellen ur Geschichte Maximilians II) bestritten wird. Es ift ber Brief, worin bie hinrichtung von Egmont, horne und Oranien angerathen, ja als beichloffen ber Regentin gemelbet wird. Bu berfelben Gruppe gehören

# Ueberficht ber hiftorifden Literatur

ief Oraniens an die Regentin und die Antwort p. 260—266. geber hat abermals die Quellen nicht angegeben, welchen er von Documenten entnommen. Die der meisten find freilich

ie britte Reihe ber Aftenstücke besteht aus ben unter Nr. 18 führten: ber Citation contre le prince d'Orange (seine Berla-lba's Blutgericht); — einer Copie de l'exploit et exécution bonsive du prince à la citation du fiscal — an ben Herzeg p. 207, 203, 251, 258) und enblich (p. 157 — 203) aus Rechtsertigung vom April 1567 nach ber Originalansgabe,

ie letzte Gruppe ber Documente endlich wird gebildet aus ben rebe mit Nr. 23 — 29 bezeichneten Stücken: nämlich bem von

nter bem Titel: La Justification du Prince d'Oranges, contre

ben 15. März 1580 erlassenen, die Aechtung des Prinzen en und zu deren Rechtsertigung bestimmten Edicte — (Ban proscription du prince Nr. 5—24), dem die Beröffentlichung betreffenden Schreiben Alexanders von Parma vom 15. Juni hierauf vom Prinzen an die Generalstaaten und an die enro-

leiftet, indem fle die grundliche Untersuchung biefer wichtigen Frage sehr aleichtert.

Chriften bes neuen Bereins jur herausgabe ungebrudter aber felten geworbener Gefchichts-Duellen.

Mémoires de Fery de Guyon, ecuyer, bailly général d'Anchin et Pesquen court, avec un Commentaire historique et une notice sur la vie de l'auteur par A. P. C. de Robaulx de Soumoy, auditeur militaire da Brabant. Bruxelles. XXVIII et 1—192 p.

Mémoires de Viglius et d'Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-bas avec notices et annotations, par Alphonse Wauters. Brux. p. 1—24 u. 2.

Die beiden hier aufgeführten Werke sind die ersten von dem neuen für die Herausgabe ungedruckter oder schwer zugänglicher Geschichtsquellen im Jahre 1858 zu Brüffel gebildeten Berein veranstalteten Beröffentlischungen, zu deren Wahl und Ausführung man dem Berein Glück zu wins seen hat.

Das erste bieser Werte enthält bie französisch geschriebenen Dentswürdigkeiten eines Kriegsmannes aus der Freigrafschaft Burgund, ber saft alle Feldzüge Carl's V von 1523 an mitmachte und an den Kriegen weter Philipp II bis 1570 Theil nahm.

Bolitische Enthüllungen enthalten die Denkwürdigkeiten bes später in ten Ritterstand erhobenen Soldat de fortune nicht, aber die genauesten oft sehr naiven Auszeichnungen seiner abwechselnd glücklichen und unglücksichen Erlebnisse liesern uns ein treues Bild des kriegerischen Lebens im 16. Jahrhundert, ähnlich wie die des deutschen Ritters Georg von Frundsberg, der zweimal (p. 15 und 21) von unserem Helden angeführt wird. Manche Thatsachen sind richtiger von ihm erzählt, wie von derschmten Historisern z. B. die Gesangennehmung Franz I in der durch diese beendigten Schlacht von Pavia. Nachdem 1559 Guhon das Amt eines Bailli Genéral von Anchin und Besquemont angenommen hatte, nahm er 1566 noch Dienst in den Schaaren Montigny's gegen die Flanderssichen Bilderstürmer, zog nach Holland 1567 und nochmals unter Herzog Alba im Jahr 1569/70.

Als er, jum Gouverneur ber Feste Bouchain ernannt, von seinem

# Ueberficht ber hiftorifden Literatur

Besitz nehmen wollte, starb er plötlich an einem Schlaganvorher hatte er seine Denkwürdigkeiten vollendet. Die vor Ausgabe berselben ist nicht die erste, indem sie schon von Rachtommen in Tournay, veröffentlicht worden, wovon ch wenige Exemplare vorhanden sind. Die neue Ausgabe nunsterhaft zu nennen. Eine den Kern der Denkwürdigkeiten biographie Guyons ist vorangestellt, alle einer Auftlärung

btellen sind mit trefflichen Anmerkungen versehen\*).
eite auf Kosten des Bereins von Herrn Wauters, Archivat
rüssel, herausgegebene Werk enthält zwei bisher ungedruckt
berühmten Rechtsgelehrten Biglius ab Apta von Zuichem, Mit-Granvella, Berlahmont und ihm bestehenden höchsten Raths
von Parma, der Regentin der Niederlande, sowie später

ten Blutrathe, bem Alba prafibirte.

Schriften befinden sich in den Codices der burgundischen Bruffel, ohne Angabe des Berfassers, mussen aber nach en und scharfsinnigen Untersuchungen des in der Geschichte ide zur Zeit des Aufstandes gegen Philipp II sehr bewanders bers Biglius zugeschrieben werden.

e, die den Titel de Philippo Secundo rege Oratio führt, ift

habe Selbsterlebtes aufgezeichnet und zugleich von andern gemachte Aufseichnungen benützt, so zieht der Herausgeber hieraus und aus andern Einzelnheiten den Schluß, daß nicht die Oratio die Quelle des Rocuoil und Memorial ist: sondern daß letztere Schrift von Biglius benützt wurde.

Die Ausgabe ber Oratio ist so vortrefflich, wie man sie von einem so ausgezeichneten Archivisten und Historiter nur erwarten konnte. Der lateinische Text ist (weil bas Werk dem großen Publikum zugänglich gemacht werden sollte) mit einer auf jeder Seite ihm gegenüber stehenden französischen Uebersetzung, vielen höchst belehrenden Anmerkungen und Bersweisungen auf die entsprechenden Capitel im Memorial versehen.

Das Manuscript der zweiten Schrift hat den Titel: La source et commencement des troubles aux Pays des sous le gouvernement de la duchesse de Parme par ceux, qu' avoient pris le nom de Gueux, und entshalt die Geschichte des Aufstands von 1563 bis 1573 in französischer Sprache.

Da Biglius einmal selbst äußerte, er sei vieses Idioms nicht mächtig, so erhebt der Herausgeber vorerst Zweisel gegen dessen Autorschaft, sührt aber dann aus, da man doch gut französisch geschriebene Briefe von Biglius habe, und kein anderer wie er so genau die Thatsachen, bei welschen er so oft selbst betheiligt war, kennen konnte, so müsse er ber Berfasser auch dieser ziemlich kurzen auf p. 167-219 gedruckten, mit werthvollen Anmerkungen und Erkarungen versehenen Schrift sein.

Die Hopperische Schrift erscheint in bieser Ausgabe nicht zum erstensmal, sondern war schon vom Canonicus Hohnd van Papendrecht aus einer Abschrift aus ben Jahren 1621 — 1655 in den Analectis Belgicis gebruckt worden. Die der jetzigen Ausgabe beigefügten Anmerkungen sind nicht zahlreich.

Es ist in dieser unserer Anzeige der 3 Schriften nicht der Ort näher anszuführen, in wie weit dieselbe eine unpartheiische Quelle des nies derländischen Aufstandes unter Philipp II sind und wie viel neues Licht durch die beiden ersten über diese Geschichte verbreitet wurde; sie nehmen jedenfalls eine wichtige Stelle ein unter den jetzt so eifrig zu Tag gessörderten Geschichtsquellen jener Periode.

Roch muffen wir ermähnen, daß ber Herausgeber ber Schriften bens seiben zwar turze aber genugende Lebensbeschreibungen ihrer Berfasser vorangeschickt hat. In der Notice sur Viglius wird S. XXIII bemerkt,

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

Banbe ber Brieffammlung beffelben verloren feien. Bir Berfaffer mittheilen ju follen, bag biefelben fich auf ber ibliothet in Göttingen befinden \*).

en, J. J., La Belgique sous le régne de Leopold L oire contemporaine. T. IV. Liége. p. 1-401. 8. es an und für fich fchon fchwer ift, bie Befchichte famm veriten gu ichreiben, fo muß es fur ein fubnes Bageftud ertlat Beschichte eines Landes barguftellen, in welchem aus einer Levolution ein Staat bervorging, beffen organische Weiterent d bie Radwirfung ber innern Sturme geftort wird und beffen in zwei unverfohnlich einander gegenüberftebende politifde fpaltet, ohne bag es fich vollständig begreifen laft, warmn blich bes Rampfes mube, zur Aufrechthaltung eines für bas und bas Glud bes von ihnen geschaffenen Staates un-Friedens fich verftandigen. Roch fühner aber wird bas wenn ber Berfaffer einer ber Parteien angehört und nicht verläugnen barf und nicht verlängnen will und betotto bie fo oft gebrauchten Worte von Tacitus mabit: Sine o, quorum causas procul habeo. Wenn man aber bem mgegewiffen Befdyrantungen anertennen muß, bag es ihm gelang,

Belgien hat feit September 1850 eine außere over internationale und tine innere ober nationale Geschichte. Jene begreift sein bis 1839 friegeniches Berhaltniß zu Bolland und bas ju ben europäischen Grogmachten; tie innere ift Die Beschichte bes unter beständigen Parteifampfen unter ber Leitung eines fiberaus weisen Ronigs fortichreitenten Staatvorganismus und ber Confolibirung feiner auf ficherer Bafis aufgebauten, allen politiiden Elementen genugent Rechnung tragenten, conftitutionellen Berfaffung. Man zweifelte allerbinge noch nach ben erften brei bie vier Jahren, ob ein Staat, beffen Motto ift: Liberté tout et pour tous, in bem bie fonige liche Gewalt burch bie Berfaffungsurfunde felbst auf ein Minimum berabgerudt ift, und wo noch öfters anarchische Bewegungen sogar mit Erfolg ftatt hatten, besteben fonne : merfwurdiger Weise stand er gur Beit ter großen europäischen Crifis ber Jahre 1848 -- 1849 fester ba, ale selbst rie großen Staaten bes Continents. Es gehörte baber vor Allem gur Aufgabe unferes Berfaffere, bas Wie und bas Warum riefer Thatjaden une flar gu machen, und bie Entwidlungephafen bes Staatsorganiemus fowie feine Institutionen in begreiflichster, wir möchten fagen, in rationeller Weije zu schildern. Der Sauptsache nach hat er biese Aufgabe erfüllt. Gein in gut frangofifchem Styl geschriebenes Wert ift eine fortlaufende in 39 Rapitel zerfallende Ballerie ber anziehenbsten Bemalbe, tie freilich nicht immer objectiv genug gehalten find. In seinen Darftellungen bes geschichtlichen Entwidlungsganges ber auferen Berhaltniffe, namentlich bes Rampfes gegen Ronig Wilhelm von Sollant, fteht nämlich ber Berf. fortwährend entschieden auf bem belgischen Standpunkt, wenn er fic auch bemuht, bem hollandischen Bolfe Gerechtigfeit wiederfahren zu laffen, bejonders mas feine ebel- und helbenmuthigen Unftrengungen in bem für taffelbe unbestritten glorreichem Feldzuge ber gehn Tage betrifft. Daß bie belgische Farbung ber Objectivität seiner Darftellungen im Bangen Gintrag thut, fpringt in Die Angen und berührt bas Befühl bes Lefers nicht felten in unerfreulicher Beije. Das Gleiche fann man fagen rudfichtlich feiner Entwidlungsgeschichte ber Parteifampfe, in welcher er bas Recht immer auf Seite feiner von ihm bie Unionspartei genannten fatholifden erblidt, jo bag er in ber Regel ben Ginbrud eines Retnere pro Die Darftellung hatte zuweilen fürzer fein fonnen. domo macht. allen anderen Beziehungen ift feine Arbeit vortrefflich; auch verfäumt ber Berf. nicht, überall auf Duellen sich zu berufen, wie auf biptomatische Diftorifde Beltfdrift IL Band. 13

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

e mögen in Belgien, Holland ober England veröffentlicht fein, andlungen ber belgischen Kammern, auf Erflärungen ber Dibft auf maßgebenbe, bie augenblickliche Situation aufhellenden

ert beginnt ohne weitere Borgeschichte mit der den 21. Just el vorgenommenen seierlichen Throndesteigung Königs Leopolds nüber zur Schilderung des von den Hollandern den 21. Ausen siegreichen Feldzug der 10. Tage. Dieser kurze Krieg, die 8 und Belgiens nach dessen Beendigung und die Thätigkeit Conferenz während und nach demselben sind vollständig, n Ganzen auch unparteiisch in den Cap. 2 die 5 geschildenders gut werden die Ursachen der Niederlage des belgischen andergesetzt. Der des Berraths bezichtigte, den 8. Tag bei igene General Daine wird gerechtsertigt und gezeigt, daß an chen Ausgang vor Allem die allgemeine Sorglosigkeit der Regenten Surlet de Chosier und der noch ganz anarchische Landes Schuld waren. Die den 1. Bd. schließenden Kas, sowie die Kapitel 8, 13, 14, 15, 17 im zweiten Band serner im dritten die Kap. 19, 20, 27, 28 und 29 enthalser

ationale Geschichte bes Rönigreiche, welches endlich burch ben

gemäßigte (M. be Broudere) vom 31. Oct. 1852 bis 30. März 1855 und daß jetige vom Ende des Jahres 1857 an; endlich gemischte, vom Bers. Unionsministerien genannt, vom 24. Juli 1831 bis 17. Sept. 1832, dann vom Aug. 1834 bis April 1840 mit Borherrschung des katholischen Elements, in der Regel vertreten durch de Theux (mit de Gerlache und Graf Merode, Haupt der Partei) dann gemischte mit gemäßigt liberaler Präponderanz, nämlich das Ministerium Nothomb vom 18. April 1841 bis 16. April 1843, so wie das Ministerium van de Weber vom 16. April 1843 bis 31. März 1846. Beide sielen durch Angrisse Seitens der katholischen Partei. Diese selbs strachte es zweimal zu homogenen Cabineten ihrer Farbe vom 31. März 1846 bis 12. August 1847 und vom 20. März 1855 bis Ende des Jahres 1857.

Unter biesen verschiedenen Ministerien gieng bie Organisation bes Landes vor fich; zuerst die unabweisbar nothwendige militärische mit Bulje frangofifcher Generale und anderer Offiziere und bes frangofischen Ariegsministers Generals Evain (1831 — 32. Bgl. B. II Ch. XII), Die ber Berichte (1832), bie Bauten ber Gifenbahnen feit Marg 1834, bie Reorganisation bes boberen, niederen und mittleren Unterrichts (1835, 1843, 1852), die neue Bemeinde- und die neue Provingialverfaffung im 3. 1836. Auch wurden eine große Bahl Befetreformen in allen Zweigen ber Staatsverwaltung fanctionirt. Gine eigentliche Reorganisation bes Finanzwesens hatte nicht ftatt, aber bei ben jebes Jahr vortommenben Budgetebiscuffionen murben für zeitgemäß gehaltene Reformen vorgenommen. Die Organisation bes höheren Unterrichtswesens, namentlich bes Spftemes ber Staatsprüfungen, fowie die Communalverfaffungen unterlagen Aenberungen, diese burch die bem König gestattete Ernennung ber Bürgermeister außerhalb bes Gemeinderathe. Man konnte mit ber Sanctionirung ber Gefete über ben gelehrten Schulunterricht v. 3. 1852 die Organisation bes Königreiche für vollendet ansehen. viel vom Inhalt bes gangen Beschichtswerts.

Der nun naber in's Auge zu fassende vierte Band beginnt mit ber (1839) Auslösung bes gemischten Cabinets v. 3. 1834. Sein Ursprung war folgender.

Die gegen bie Orangisten verübten, durch die Subscription für ben Rauf ber Pferbe bes Prinzen von Oranien veranlagte Plünderung und

### Ueberficht ber biftorifden Literatur

t vom April 1834 hatten eine fitr bas liberale Cabinet er nachtheilige Nachwirfung. Man beschuldigte außerbem wohl mit Unrecht, ber Unthätigfeit. Auch wünschte Die to ei, sobald wie möglich bie Lanbesregierung wieber an fich In ber Rammer gab es mehrere bem Minifterium nicht ale Mitglieder. Unter ihnen ragten Brof. Eruft b. j. und t hervor. Obgleich herrn be Theur burchaus nicht trauent, boch, von Freunden bearbeitet, im Juli 1834 berbei, um be Meulenaere, einem andern Saupte ber fatholischen Bartei um zu bilben. Man warnte fie vor leberflugelung burd n be Theur, ber bas Departement bes Innern, b. h. bie eibeeregierung fich hatte gutheilen laffen, während, ba bie Be ig vollendet und die Gerichte großentheils befett maren, 3m ruft, fowie Finangminifter huart auf ben Gang ber imem en nur einen geringern Ginfluß üben tonnten. Bas verar, gefchah: ichon nach einem Jahre mar bas Minifterium m Namen nach ein gemischtes, was vor Allem bie (man ptlich) mangelhafte Bejetung ber Lehrstellen ber beiben Staats im Nov. 1835 beweift. Ernft verlor feine liberale Bopula-Grate, bag er bei Rieberlegung feines Bortefeuille bie ibm

unt bag fpater auch bie Ministerien Nothamb und van be Weber femie Das bomogen fatbolijde Cabinet von 1846 gestifrzt wurden, und zwar biese vermittelft einer noch jett bestehenden Alliang ber alten gemäßigt liberalen von 1830 und einer jüngeren feurigen fehr bemocratisch und antiklerical gefinnten Partei. Die Geschichte bieser Rämpfe ift er, Die ber Berf. in feinem vierten Banbe barftellt, freilich immer fo, bag bie Schattenseite res Gemalbes auf Seiten ber Unionsfeinde, Die bes Lichtes auf ber ihrer Gegner zu erblicken ift \*). Man vermißt hiebei bie Angabe ber Grunte, welche bie wirklich fehr heftig gewordene liberale Bartei veran= laften, ihre Begner fo unerbittlich zu befämpfen: fie erscheinen beim Berf. ale politische Fanatifer, Die von blinden Baffe gegen bie fatholische Kirche und rie Beiftlichkeit getrieben, angeblich unter ber Direktion ber Maurer= legen fich jum Biel gefett haben follen, ben driftlich gefinnten Theil ber Brodlferung politisch mundtod zu machen. Da indessen an ber Spipe ter liberalen Bartei eine große Bahl miffenschaftlich sehr gebilreter Manner ftant, und ba ber Ronig fein Bebenfen trug, wiederholtermalen ans ibrer Ditte feine Minifter zu mablen, ja ba felbst Devaux gum Staatsminifter ernannt wurde, jo muß boch biefe Partei Brinde gehabt haben, ibre Gegner fo energisch zu befämpfen. Ginige berselben laffen fich in bem freilich von unserm Berf. nicht erwähnten Buche bes jetigen Finanzminiftere Frère-Orban — la Charité et la Main morte (1854 — 56) errathen. Ce mare aber im Intereffe bes Berf. gewesen, Die tiefer liegenden Urjaden ber von Jahr zu Jahr gestiegenen lieberalen Bewegung aufzujuden, anzugeben und (wenn es möglich) ihre Richtigfeit ober Brundlofigfeit barguthun. Die Partei halt nämlich bas Fortbefteben ber jetigen freien Berfaffung Belgiens mit ben in papftlichen Encyclicis ausgesprohenen Berbammungeurtheilen \*\*), ber Bewissens = und ber Preffreiheit n. f. w. fur unvereinbar, nimmt baber an, bag ihrer Begner lettes Biel, freilich nur auf langen Umwegen herbeizuführen, ber Umfturg ber Conftitution von 1831 fein muffe und fei. Ale hauptmittel biefer Bestrebung foll bie Bieberherstellung ber Klöfter bienen, beren Bestehen burch ein

<sup>\*)</sup> Das iconfte Lob ipenbet inbeffen ber Berf. S. 120 folg. bem Minifter Rothomb, nach ihm Belgiens größtem Staatsmann.

<sup>9.</sup> II G. 57 sucht ber Berf. zu zeigen, baß bie Ausspruche Gregors XVI nicht biefe Bebentung haben.

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

bie Ertheilung ber juriftischen Persönlichteit an dieselben ge-

Indet oder unbegründet erregen diese Befürchtungen und die allorge vor dem Entstehen eines clericalen Absolutismus eine allitische Gährung im Lande, welche noch auf viele Jahre hinand et und alle über den Parteien stehende (schon von Nothomb e Weher versuchte) Ministerien unmöglich macht. Da der Ge-

principieller ift, so ist leiber eine Ausgleichung kanm zu er-Die beständigen Reibungen sind aber der der Ruhe bedürftigen Scultur durchaus nicht günstig, wie u. a. die jetzige Sulminaligiösen Bewegung im liberalen Lager beweist, von bessen erorkämpfern selbst die Beibehaltung des Christenthums in Frage

efcichte einzelner Provingen, Begirte, Stabte und anderer Dertlichfeiten.

1. Blanbern.

D.

nse, Jaerboeken van Veurne en Veurnambecht (Jahrbucher ber Stadt und brurggrafschaft Furnes). Broges. 2 Vol. 4. 2) J. Gaillard, Bruges et le Fret, ure et leur noblesse avec des données historiques et généalogiques sur chaque famille. 11—19. Geschichte von Brügge und der den Namen des Landes der Freier fil-

ques, communales, judiciaires et religieuses de cet état en 1789 par Ferd. Henaux. Nouvelle edition. Liège 1858 pp. I—X — n. 1—215.

3m Jahr 1836 hatte bie königl. Akademie in Bruffel auf Berlansen einer Anzahl Mitglieder bes damals in Lüttich abgehaltenen Gelehrtens-Congresses die Geschichte und den letten Zustand der Berfassung des ehesmaligen Fürstenthums Lüttich als Gegenstand einer Preisschrift ausgesschrieben.

Im Jahre 1844 wurde eine Abhandlung eingereicht, aber nicht bes Preises für würdig gefunden. Eine zweite 1851 eingekommene wurde gleichsfalls für unzureichend erklärt, obgleich zwei der drei Berichterstatter über bieselbe sich für die Ertheilung des Preises ausgesprochen hatten. Diese Arbeit wurde dann weiter ausgeführt und gestaltete sich zuletz zu einer Geschichte des Lütticher Landes in 2 Bänden und einer Darstellung der Staatsverfassung besselben im Jahr 1789. Bon beiden Werken, deren Berfasser Hr. Ferd. Henaux ist, erschien eine erste Ausgabe 1852 und eine zweite des ersten 1857, des letzten 1858.

Die nur mit kurzeren historischen Aufklärungen begleitete Darstellung bes Lütticher Staatsrechts, wie es 1789 war, ist in klarer Beise und ersichöpfend geschildert. Sie interessirt Deutschland, weil jenes Land damals zum bentschen Reiche, freilich fast nur dem Namen nach, gehörte. Der Staat war eine Art Republik, in welchem das sehr unruhige, auf seine s. Freisheiten sehr stolze demokratische Element mit den beiden aristokratischen, der Geistlichkeit und des Abels, beständig im Kampfe lag. Im Jahr 1789 herrschten noch überdieß die Doctrinen der Bolkssouverainetät im Lande und führten zu seiner letzten Revolution, einem Borspiel der französsischen.

Der Berf. steht ganz auf diesem Standpunkt und behandelt von demsselben aus die früheren Zustände, die er, wie ihm auch 1851 mit Recht vorgeworsen wurde, vielfach migversteht und falsch darstellt. Modificirt ware jedoch seine Darstellung ein guter Beitrag zur früheren Staatsgesschichte Deutschlands, weil wirklich die Lütticher Verfassung einen sehr eigenthumlichen, bis jetzt uns fast unbekannt gebliebenen Charafter hatte.

#### C. Gulturgefdichte und Baria.

1) Anciectes pour servir à l'histoire de l'université de Louvain, publiées par P. F. X de Ram. Louvain. Rre. 21. — 2) P. van Duyse, Étades litéraires sur Tiel l'Eulenspiegel. 100 Exempl.

- 3) A. Borgnet, 24 Lettres inédites du Jurisconsulte Stockmans. Brux. 4) F. Geethaels, Miròir des notabilités nobiliaires de la Belgique des Paysbas et du nord de la France. T. I et II. Brux. - 5) A. Scheler, Hubert Thomas, de Liège, conseiller-secrétaire des électeurs Palatins Louis VI et Frederic. Notice litteraire. 28 p. sq. Brux. — 6) Le Colonel Guillaume, histoire des gardes Wallones au service d'Espagne pp. 1-440 mit Portraits. Brux. - 7) Van der Strasten. Etudes sur les Communautés religieuses et les institutiones de Bienfainance établies à Audenarde depuis le XV siecle jusq' à la fin du XVIII. I. Partie. Auden. - 8) L. Bevilliers, Memoire historique et descriptive sur l'eglise de 8t. Waudrue à Mons pp. I-VIII u. 1-154, mit 7 Stichen. Hons. -9) Inscriptions funéraires de la province d'Anvers 4. livr. 39 - 40. - 10) Inscriptions funéraires de la province de la Flandre Orientale, 17 et 18 livr. - 11) Liste chronelogique des édits et ordonnances des Paysbas autrichiens de 1751 à 1794. 2 Vol. Braz. - 12) Pinchart, Recherches sur la vie et les traveaux des graveurs de Medailles, des sceaux et des monnaiss des Paysbas d'apres du documens in édits. Brux. pp. 1-486. - 13) Ferd. van der Haeghen, Bibliographie Gantoise; ou recherches sur la vie et les traveaux des imprimeurs de Gand. 1849-1850. P. I. 15. et 16. Siècie. pp. 1-380. - 14) E. Rousselle, Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580, jusqu' à nos jours. Mons. pp. 1-800. - 15) F. Henaux, Recherches histeriques sur la fabrique d'armes à Liège, la Belgique et le pays de Liège en 1576. Liège 1858. -
- D. Gefdictliche ober theilmeife ben gefdichtlichen und Alterthumsftubien in Belgien gewibmete Beitfdriften und andere periobifche im Jahre 1858 noch beftebenbe Berte.
- 1) Annales historiques, politiques et littéraires. Liége, seit 1857. 2) Journal historique et litéraire redigé par M. Kersten. Liége 1858. 25. Jahrgang. 3) La Belgique, recueil periodique de religion, d'histoire u. s. w. Brux. 4) La libre Recherche publ. par Pasoal Duprat. Philosophisme, bezichungsweise auch geschichtiche Zeitschrift von entschiedener radicaler Färbung seit 1856. 3 vol.. 5) Annales de l'Académie Archéologique de la Belgique. Anvers. Tom. XV. 6) Annales de la Societé Archéologique de Namur 7) vol. v. 7) Annales de la societe archéologique du Haiuaut. Tournal. 8) Belletin de l'Institut archéologique de Liége (seit 1852). 2 Bbc. und mehrere Pestr. Angezeigt v. Res. in den Ges. Angezeigt de R. Liege, seit schoologique de Liége (seit 1852). 2 Bbc. und mehrere Pestr. Angezeigt v. Res. in den Geschiedenes; mitgegeven door. C. P. Berure (Pros. in Gent). Partie II. 10) Annales de la societé pour la conservations des monumens historiques et des oeuvres d'arts dans la province de Luxemburg von 1852—1855. 11) Revue de Numismatique delge par Alex. Pinchart, table alphabetique des XII prem. Fol. von 1842—1856.
- Messager des Sciences historiques, ou Archives des Arts et de la Bibliographie de la Belgique, recueil publié par MM. van Lockeren, de St. Genois, van der Meerch et Kervyn de Volkaersbeke. Année 1858. pp. 1-512.

Unter allen bem Studium ber Alterthumskunde ber Geschichte, auch ber schönen Kunfte gewidmeten Zeitschriften nimmt ber mit Mustrationen versebene in Gent erscheinente Messager des sciencea historiques die erste

<sup>1)</sup> Eine Mitthellung über ben Alterthumsverein ju Ramur finbet fic in ber Bruffeler Rovus trimestrielle v. 3. 1859 Bb. II. p. 337—343.

Stelle ein. Die Zeitschrift besteht seit 1823 und erlitt unter nach und nach wechselnden Redactoren verschiedene Umgestaltungen. Bis 1831 führten ihre ersten 6 Bände den Titel Messager des Sciences et arts du royaume des Paysbas und waren vorzugsweise der Geschichte der Malerei und der Bostanik gewidmet.

Im Jahre 1832 vom Referenten und dem Provincialvorstand L. de Bast erneuert, wurde sie vorherrschend geschichtlich und nahm 1838 mit dem 13. Band den Titel Messager des Sciences historiques, seit 1854 mit dem 31. den jetzigen Titel an; zugleich wurde ein 189 Seiten enthaltendes Bändchen Tables genérales der die dahin erscheinenden Bände herausgegeben, welchen deren Gebrauch erleichternd, den großen Reichthum der von mehr als 160 Mitarbeitern gelieferten Artikel beweist. Referent gab in den Gel. Anzeigen der k. baherschen Atademie von 1840 Nr. 160—165 eine Inhaltsanzeige der 6 Bände der II. Serie von 1832—38 und in den von 1856 Nr. 8 vom 29. August der aus den Jahren 1854—56.

Der Jahrgang 1858 enthält in der Abtheilung Notices et Dissertations 17 Artiel, unter welchen hervorzuheben sind: eine kurze Literärgeschichte der kleinen lateinischen Dichter des Henegaues v. Lecouvet, Prof. am Athenäum zu Gent; Pincharts Fortsetzung von Notizen über Belgiens Gelehrte, Künstler, Handwerker 2c. im Mittelalter unter dem Titel: Archivés des Arts, des Sciences et des lettres pp. 78, 154, 332, 381, und die kürzeren von Rahlenbeck, des rapports politiques et commerciaux des Belges avec l'Angleterre; von Huhttens: Recherches sur l'organisation militaire de la ville de Gand, au moyen àge p. 413.

Die II. Abtheilung Chronique des Sciences et arts enthält 35 Artikel, beren letzter ein Netrolog bes ben 8. Jänner 1859 verstorsbenen verdienstvollen Schapes, gewesenen Mitarbeiters des Messager, ist. Neun Illustrationen von nicht geringem geschichtlichen Werthe schmiden biesen Band, darunter die sehr schönen Miniaturen aus dem 8. Jahrhunsbert, das Facsimile eines sehr kunstreichen deutschen Büchereinbandes vom Jahr 1558; Copien von Wandgemälden des 13. Jahrhunderts, darstelslend die Zünste der Metzer, Fischhändler und Tuchscherer in Gent. Ferner Lithographien der Kirche von St. Martin in St. Trond.

Revue trimestrielle, Bruxelles 1854 - 58. 20 Banboen in 8.

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

n von Engen van Bemmel, Professor an ber Universität ju

seit 1854 in Brüffel erscheinende Vierteljahrsschrift soll für sein, was für Frankreich die Revue des deux mondes oder ontemporaine und für unser Baterland so viele periodisch ereitschriften gemischten Inhalts sind. Bon den beiden ersten gab Refer. eine Anzeige in den Anzeigen der k. daperischen om 29. August und 1. September 1856 III. Nr. 8 und 9. Ber Theil ihrer Artikel geschichtlichen Inhalts ist, so darf sie tiger Umschau nicht übergangen werden.
nit dem 20. Bändchen ausgegebene Table des vingt premiers Reduc erseichtert deren Benützung.

tichtung ber gangen Zeitschrift ist eine entschieden liberale, be, zuweilen radicale, welche letzte jedoch in den historin selten hervortritt. Die Berfasser ber bedeutenderen unter nd: B. A. S. Gerard, bessen Lettres sur l'histoire de la

nt jelten hervortritt. Die Verfasser ber bedeutenderen unter nd: P. A. F. Gérard, bessen Lettres sur l'histoire de la dit uninteressante Studien über die merovingischen und kareeiten enthalten; Altmeyer, Studien über die erste Invasion

eiten enthalten; Altmeyer, Studien über die erste Invasion uch Ludwig XIV; de Robault de Soumon, dessen Etades inaux militaires en Belgiques in der Nevue erschienen und dar-

# 2. Beröffentlichungen ber f. beigifchen Mabemie ber Biffenfchaften, ber Literatur und ber fconen Ranfte.

1) Bulletins de l'Académie royale des sciences des lettres et des beaux arts de Belgique. 26 Annee 2 Serie. I et II. Bruxelles 1857. p. 527-655. 2) Annuaire de l'Académie royale etc. p. 1-239. 8. 3) Mémoires couronnés de l'Académie royale de Belgique t. VII ber Samminug in 8.; und barin bie auch besonders herausgegebenen getrennten Breisschriften von Bindart, Histoire du Conseil souverain du Hainaut, 1 Vol. 8. und Th. Juste histoire de Charles Quint et Marguerite d'Autriche.

Bb. XXIX ber Preisschriften-Sammlung in 4. enthält feine geschicht. liche Abhandlung.

4) Compte rendu des séances de la Commission d'histoire. II. Serie. tom. X et XC.

Die 1820 begonnenen, seit 1832 so zahlreichen Schriften ber k. belsgischen Atademie zu Bruffel haben im Jahr 1858 eine Reihe von Bansben in verschiedenen Formaten geliefert. Wenn darunter die des Bulletin vom Jahr 1857 mitaufgeführt wurden, so hat dieß seinen Grund darin, daß sie erst im Jahr 1858 von der Academie in das Ausland gesandt worden sind.

Bas nun den Werth bieser verschiebenen Schriften betrifft, so befteht

1) ber des Annuaire darin, daß es außer den Statuten, den Berordnungen und der Mitgliederlisten u. s. w. eine Table generale der Memoires
der Membres l'Academie et Memoires des Membres etrangers, imprimés
dans les Recueils de l'Academie seit 1816 (p. 100—149) eine Table der
getrönten Preisschristen nach dem Namen der Berfasser (p. 152—182)
und eine nach den Materien (p. 183—214) enthält, und eine Notice
Biographique des den 28. Febr. 1857 verstorbenen, sehr berühnten Geologen und Academiters Dumont in Lüttich (p. 91—100). Solche Lebensstigen, auch wohl ausgedehntere Biographien gewesener Academiter
sinden sich sehr zahlreich in den früheren Jahrgängen des Annuaire, welche,
da nach und nach sast alle literärische Celebritäten Belgiens Mitglieder
der Academie waren, eine wichtige Duelle sür die Gelehrtengeschichte des
Landes sind. Wan sindet daher auch in denselben diographische somie
bibliographische Nachrichten über eine Menge belgischer Historifer, deren Namen in keinem Lande ignorirt werden sollten; als in dem von 1837 P. 94

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

r Beidichtsforicher von Billenfagne + 1827, p. 104 nber 1832, von 1839 p. 105 über Goethaels = Bercrupfie in 842 p. 53 eine Lebenoffige von Raour in Mone, p. 101 . Reverberg (beibe + 1841); in ben von 1843 eine Biogra-† 1842; 1847 p. 117 bes Sprachforichere und Sifteritere 52 P. 93 bes Baron v. Reiffenberg + 1851. Bulletin \*) enthält nicht blos Auszuge aus ben Sitzungsnd Nachrichten über bie Arbeiten ber verschiedenen Sectionen und Anzeigen ber an fie gefandten Bucher, fonbern auch längere Abhandlungen. find diefe nicht nach Abtheilungen geschieden, fondern folgen icher Ordnung, wie fie vorgetragen wurden, auf einander, egifter, eines nach bem Namen ber Antoren und eines nach erleichtern bie Renntnignahme ber Abhandlungen, Mittbeiporte u. f. w. Die in ben 3 Banben bes Jahres 1857 piftorischen Artifel find nicht viel weniger zahlreich, ale bie

ar vorhergehenden Jahre. Es finden fich darunter p. 407 pard ein auf Don Carlos bezügliches Document; p. 439 eine ie Nechtung Wilhelms des Schweigenden, in Bd. III p. 362 ihn verübten Mordversuch von Jaurignut; im Band I

## Il. Frankreich.

## A. Allgemeine ganbesgefchichte.

1) Cabourd, Amédée, Histoire de France, depuis les origines gauloises jusqu' à nos jours. T. IX-XI (1161-1603). Paris, Gaume. 8. - 2) Pierrot, Abbé, Histoire de France depuis les prémiers ages jusqu' en 1858. T. I.—IX. Angers, Vivis. 8. Das Wert foll 15 Banbe umfoffen. - 3) Baas, G. S. M., La France depuis les temps les plus reculés jusqu' à nos jours, dans les élements de son histoire, de sa richesse, de sa puissance et de son organisation à tous les degrés, comme état politique et comme nation etc. etc. T. 2-3. Paris, Dupont. 880 S. Collen im Gangen 4 Banbe werben. - 4) Bordier, Menri et Eduard Charton, Histoire de France d'après les documents eriginanx et les monuments de l'art de chaque époque. Livr. 1 à 20. Paris. 3m Gangen 150 Lieferungen. - 5) Martin, Benri, Histoire de France depuis les temps les plas eculés jasqu' en 1789. 4. edit. Paris, Turne. T. III - XII. Das gange Bert beftebt aus 10 Banben. - 6) Laurentie, Histoire de France. 2. edit. revue, corrigée et augmentée. Parin, Lagur. Ausgabe in 8.: T. II-IV. In 18.: II - IV. Bebe Ausgabe in 8 Banben. -7) Lavallée, Thésphile, Histoire des Français depuis les temps des Gaulois jusqu' en 1830. 12. édit. 4 vois. Paris, Charpentier. 18. - 8) Keller, Emil, Histoire de France. 2 Bde. Paris, Douniel. 18. - 9) Crowe, Eyre Evans, The History of France. New edition. In 5 Vol. V. L. London. 576 €. 8.

Thierry, A., Lettres sur l'histoire de France, Dix ans d'études historiques. Nouvelle édition, revue et corrigée. Paris, Turne et C. 616 p. 8.

Eulié, C., Fastes de la France ou Faits chronologiques, synchroniques et géographiques de l'histoire de France, précédés de l'histoire de la Gaule depuis l'arrivée de la race celtique en Europe jusqu' à l'établissement des Francs. 7. édition, entièrement refondue et continuée jusqu' à nos jours. T. 2 et 3. Paris, Bertin. 3m Ganzen 8 Sec.

Roget, Baron de Belloguet, Ethnogénie gauloise, ou mémoires critiques sur l'origine et la parenté des Cimmériens des, Cimbres, des Ombres, des Belges, des Ligures et des anciens Celtes. Introduction. I. partie. Glosaire gaulois. Avec 2 tableaux généraux de langue galoise. Paris, Duprat. XV, 288 ©. 8.

La Rechemacé. Maurice de, Études sur le culte druidique et l'établissement des Francs et des Bretons dans les Gaules. Rennes VII, 248 ©. 8.

Jacobs, Alfred, Scholae chartarum olim alumnus, De Gallia ab anonymo Ravennate descripta, disseruit tabulamque addidit ad doctoratum in facultate literarum Parisiensi promovendus. Paris, Claye. 71 p. et 1 carte. 8.

— , Archiviste paléographe, Géographie de Grégoire de Tours. Le Pagus et l'administration en Gaule. Paris, Claye. VIII, 155 p. 8.

## Ueberficht ber biftorifden Literatur

y, Augustin, Récits des temps mérovingiens, précedés de consur l'histoire de France. 5. édit., revue et corrigée. Paris, 8 ©. 8.

res de Jean sire Joinville, ou Histoire et chronique du tresaint Louis, publiés par M Fr. Michel, correspondant de France etc.; précêdés de dissertations par M. Ambr Firm. d'une notice sur les manuscrits du sire de Joinville, par M. aris, membre de l'institut. Paris, Firm. Didot. CLXVIII,

bequeme mit zahlreichen Worterklärungen versehene Sandans-Remoiren Joinvilles, die sich auf dasselbe Manuscript fürt, im J. 1840 im 20. Bd. des Recueils des Historiens des Gaules rance veranstalteten Abdruck zu Grunde liegt.

n der sehr ausführlichen Einleitung enthaltenen Bemerkungen ille und seine Familie, über seine Memoiren u. s. w. sind we Ergebniß neuer, tieser gehender Untersuchungen als eine Zuung der Resultate früherer Forschungen. K.

sart, étude littéraire sur le XIV. siècle par Kervyn de Cet-Paris et Bruxelles. 2 Vol. 8. und mitten in das Hof-, Ritter- und Dichterleben bes 14. Jahrhunderts und zeigt uns Froissart in allen Beziehungen seines reichen Lebens in ansichunketer, auf genaues Quellenstudium gestützter Darstellung. Wkg.

Les Miracles de Madame sainte Katherine de Fierbois en Touraine (1375 — 1446), publiés pour la première fois d'après un manuscrit de la bibliothèque imperiale, par M. l'abbé Bourassé. Tours, Mame. 102 ©. 12.

"Das Buch der Mirakel der heiligen Katherine ist ein interessantes Document, wo man ein treues Gemälde des Zustandes der französischen Provinzen im 14. Jahrhundert und der durch den 100jährigen Krieg in dem Lande zugefügten Leiden sindet. Es scheint, als ob die heilige Kastherine als die Beschützerin der Franzosen gegen ihre Feinde, die Engsländer, betrachtet wurde". — Die Ausgabe ist sehr sorgfältig und gesschmackvoll. (Bibliotheque de l'école des chartes.)

La chronique d'Anguerran de Monstrelet, en deux livres, avec pièces justificatives. 1400—1444, publiée pour la Societé, de l'histoire de France, par L. d'Ouet-d'Arcq. T. II, 1409 — 17. Paris. XXIV. 479 p. 8.

Chartier, Jean, Chronique de Charles VII, roi de France. Nouvelle édition, revue sur les M.S.S., suivie de divers fragments inédits. Publiée avec notes, notices et éclaircissements par Vallet de Viriville, prof. adj. à l'école des chartes. T. I. Paris, Jannet, LXIV, 271 ©. gr. 16.

Die lette Ausgabe ber Chronik Carl's VII von seinem Zeitgenossen und Reichshistoriographen Chartier, die Denys Godefron im Jahre 1661 besorgte, ist reich an willkürlichen, namentlich sprachlichen Aenderungen. Eine neue kritische Ausgabe, wie sie hier ein Lehrer an der école des chartes besorgte, war also erwünscht.

Dausin, Hippolyte, Histoire du gouvernement de la France pendant le régne de Charles VII. Paris, Durand. 443 ©. 8.

Eine fleisige und verdienstliche Arbeit, welche es sich zur Aufgabe macht, die Regierung Karls VII nach ben verschiedensten Richtungen urstundlich treu darzustellen. Die gesetzgeberische Gewalt, die militärischen Institutionen, die Beränderungen im Finanzwesen, die Beziehungen des Staates zur Kirche, des Königs zum Abel und zum Bürgerthum, end-

lich auch die auswärtige Politik werden in eingehender Weise behandelt. In der Bibliotheque de l'école des chartes (V,3), welche dem Buch nach einer eingehenden Prüfung ein großes Lob ertheilt, berichtigt der oben genannte Ballet de Biriville eine Reihe kleiner Irrthümer und weist außers dem auf einige gedruckte und ungedruckte Quellen hin — Handschriftsliches hat der Autor überhaupt nicht benutzt —, die hätten herangezogen werden sollen. K.

Sidel, Theodor, Frankreich und Burgund um bie Mitte bes 15. Jahrh. Ein Bortrag. Bien, Gerold. 39 G. 8.

Der auch in formeller Beziehung ausgezeichnete Bortrag behandelt das Auftommen der königlichen Gewalt in Frankreich und den Kampf mit den großen Bafallen, insbesondere Burgund. Die Arbeit beruht großentheils auf handschriftlichen Materialien, welche der auf diesem Gebiete wohl bekannte Forscher auf seinen wissenschaftlichen Reisen in Italien und Frankreich gesammelt hat und deren weiterer Rusbarmachung wir mit Freuden entgegensehen.

Chéruel, A., Marie Stuart et Cathérine de Medicis. Étude historique sur les relations de la France et de l'Écosse dans la seconde moitié du XVI. siècle. Paris, Hachette. XIII, 405 ©. 8.

Der Autor fant in ben Archiven ber Familie D'Esneval gabtreiche Briefe von frangofifchen Gefandten in England und Schottland, bie faft alle unedirt waren. Sie find auf S. 176-396 abgebruckt. Der erfte Theil bes Buches stellt bie Beziehungen bes schottischen und englischen gu bem frangofischen Sofe bar, wie fie fich ans jener Correspondeng ergeben. Es zeigt fich, bag bie frangofifche Diplomatie England gegenüber nicht in voller Abhängigfeit von Philipp II war, fondern von Männern wie Lamothe = Fenelon und Michel be Castelnau würdig repräsentirt wurde. Auf ber andern Geite ergibt fich, was speciell die Theilnahme bes frangöfischen Sofes fur bie mit ber Sincidtung bebrobte Maria Stuart betrifft, bag bie frangofischen Befandten in ihren Bemühungen für bie ungludliche Königin an ber Apathie Beinrich III nicht ben nöthigen Rudhalt fanden, aber bon einem geheimen Ginberftanbnig bes frangofifchen Bofes mit ber Binrichtung, wie bie ftreng Ratholifden fpater behaupteten, finbet fich feine Gpur. K.

Henry IV. — Recueil des lettres missives de Henry IV; publié par Berger de Xivrey. T. VII, 1600—1610. Paris. XVI, 956 p. 4.

Marguerite de Valois. — Mémoires de M. de Valois, suivis des anecdotes inédites de l'histoire de France pendant les XVI. et XVII. siècles, tirées de la bouche de M. le Garde des secaux du Vair. Publiés avec notes par L. Lalanne. Paris. XXXII, 362 p. 16.

Richelieu. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'État du Cardinal de Richelieu, recueillis et publiés par M. Aumel. T. III. 1628—1630. 994 p. 8.

- Memoires du Marechal duc de Richelieu, avec avant-propos et notes, par F. Barrière. 2 vol. Paris. 18. Beibe Berte find uns nech nicht zur hand.

Michelet, J., Histoire de France au dix-septième siècle. T. XII. Richelieu et la Fronde. Paris, Chamerot. 470 S. 8.

herr Michelet hat gefunden (S. 428), daß manche beutsche Bistoriter, von Schiller bis auf Rante, fo febr unter bem bebauernswerthen Streben nach Unparteilichfeit leiben, daß ihre Urtheile fiber bas Zeitalter res 30fahrigen Krieges theilweise falich find, so über bie Jesuiten, "welche ben breißigjährigen Krieg und eine neue Abart bes Menschengeschlechts, rie Bigotten (mit Ferdinand II an ber Spige), geschaffen haben", über Ballenftein "ben Menschenkäuser", Tillh "ben Schlächter bes 30jährigen Kriege unter feinen Deffen und Jefuiten", fo wie über ben großen Guftab Abolph, ben Retter ber Civilifation und Deutschlands ("wer aber weiß es? Frantreich vielleicht", S. 127). Es ift eine gewiffe Strenge in ber Beurtheilung, welche für einzelne Stellen in Michelets Buch Interesse erwedt; aber wirklich Reues findet man, wenigstens in bem vorliegenben Banbe, nicht; die Forschung reicht überall nicht weit, und mit jenem zur Schau getragenen sittlichen Ernft contraftirt feltfam bie echt frangofische Dilbe, womit ber Berfaffer bie nichtigen und schmutigen Dinge am hof Lubwig XIII und XIV behandelt. "Il n'y a de petit au Gouvernement monerchique" fagt auch Michelet (S. 77) - gleich fo vielen feiner Landslente, welche für ihren wissenschaftlichen Geift Jahr aus Jahr ein Nahrung and bem Studium ber Beschichte bes frangofischen Bofes im 17. und 18. Jahrhundert an gieben vermögen. K.

### 210 Ueberficht ber hiftorifchen Literatur

Renée, Amédée, Madame de Montmorency. Mosurs et charactères au XVII siècle. Edition revue et augmentée d'un appendice. Paris, Didot. 885 ©. 8.

Das Buch bietet wenig mehr, als schon die alteren Lebensbeschreisbungen des Herzogs und der Herzogin von Montmorency enthalten. Der Anhang zur 2. Auslage von mehr als 100 Seiten beschäftigt sich mit sehr untergeordneten Dingen, 3. B. mit den verschiedenen Hotels der Montmorench zu Paris, oder mit dem Cardinal Richelieu, wie er im Costum eines Paladin vor der Königin (Anna von Desterreich) eine Sarabande tanzt.

Mémoires de Mlle. Montpensier, petite fille de Henri IV, collationés sur le manuscrit autographe, avec notes bibliographiques et historiques, par Chéruel. Paris, Charpentier. XI, 465 S. 12.

Die neue von Cheruel besorgte Ausgabe ber Memoiren ber Montpensier, von benen ber 1. Br. vorliegt (1627—62), empsiehlt sich nicht allein durch eine bessere Textcritit und durch die Berichtigung chronologischer Fehler, beren sich die Verfasserin selbst schuldig gemacht hatte, sondern auch durch eine übersichtliche Eintheilung in kleinere Abschnitte mit aussührlichen Inhaltsangaben, so wie endlich durch die Sorgfalt und Quellenkunde, womit lückenhafte und besonders wichtige Stellen aus andern gleichzeitigen Berichten ergänzt worden sind.

Mémoires de Jaques de Saulx, comte de Tavanne, suivis de l'histoire de la Guerre de Guyenne, par Balthasar. Nouvelle édition, revue et annotée par C. Moreau. Paris, Jannet, XXXII, 432 S. 12.

Die Memoiren bes Grafen Johann von Tavanne, eines Anhängers bes Prinzen von Conde im Kampfe mit dem französischen Königthum, behandeln die Geschichte der Fronde von 1649—53. Im 18. Jahrhuns dert zweimal abgedruckt, waren sie doch sehr selten geworden (weder die Pariser noch die holländische Ausgabe sindet sich auf der Münchner Hofbibliothet) und auffallender Beise in keine der französischen Quellensammslungen übergegangen.

Noch seltener burfte ber 1694 veranstaltete erste Abbrud ber Geschichte bes Krieges von Gubenne von Balthasar, einem gebornen Dentsichen, ber sich in jenem Kampfe als französischer General auszeichnete, sich finden. Eine 2. Ausgabe, Die ich ebenfalls nicht zur Hand habe, soll sehr sehlerhaft sein.

In bem Anhange zu bem 1. Theil bes Buches finden sich unter mehreren bisher ungebruckten Documenten für die Geschichte ber Fronde einge auf die Entfernung Mazarin's bezügliche Altenstücke, dazu ein Brief Razarins an die Königin.

Correspondance de Roger de Rabutin, Comte de Bussy avec sa famille et ses amis (1660 — 1693). Nouvelle édition, revue sur les manuscrits et augmentée d'un très grand nombre de lettres inédits par L. Lalanne. T. l, II. Paris, Charpentier. XIV, 471, 484  $\mathfrak{S}$ . 8.

Die Correspondenz des Grafen von Bussy aus den Jahren 1666 —1673, wo er in Bourgogne im Exil lebte, sind für die politische Geschichte minder wichtig als die von ihm verfaßten Memoiren. Pariser Französischen Hauptstadt in Kenntniß, aber weniger von volitichen Ereignissen als von Hos und Familiengeschichten und vor alsen von neuen literarischen Erscheinungen, die man dem gelehrten Grasen zur Beurtheilung vorlegt. So gehören seine Briefe nicht sowohl der poslitischen als der Literaturgeschichte an. — Eben so auch der Ansang anzgehlich neu edirter Schristitusse, worunter Briefe des Grasen an den König das Merkwürdigste sind. Aber gerade diese sind hier großentheils nicht sum erstenmal veröffentlicht, sondern aus ältern Ausgaben abgedruckt, während dagegen eine Reise von Briefen aus den Jahren 1647 — 66, welche sich in frühern Auslagen sinden, ganz sehlen.

Siécle de Louis XIV, suivi de la liste raisonnée des personages célébres de son temps, par Voltaire. Nouvelle édition, annotée, d'après les lettres, mémoires, documents et actes officiels au dix-septième et au dix-huitième siècles, et les principaux historiens étrangers ou français, par Charles Louandre. Paris, Charpentier. XII, 669 p. 8.

Mémoires complets et authentiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de Louis XIV et la regence. Collationnés sur le manuscrit original par M. Chéruel, et précédés d'une notice par M. Sainte-Beuve de l'Academie française, T. 20. Paris, L. Hachette et Co. 427 p. 8.

Études sur le régne de Louis XIV. Histoire littéraire, moeurs « coûtumes, — législation, par Saint-Marc Girardin, G. Barrière, H. Paine etc. Bruxelles. 255 p. 12.

### Ueberficht ber historischen Literatur

212

Noailles, le duc de, Histoire de Madame de Maintenon et des principaux événements du règne de Louis XIV. T. 1V. Paris. 659 C. 8.

Der Herzog von Noailles hat sich bekanntlich die undankbare Aufgabe gestellt, eine Apologie der Frau v. Maintenon zu schreiben — eine Apologie im weitesten Sinne des Wortes: er will die arg verläumdete Frau nicht allein von den Flecken reinigen, welche die boshafte Junge der Mit- und Nachwelt ihr angedichtet hat, sondern seine Heldin soll von nun an in dem Lichte hoher Tugend und großer Berdienste glänzen. Sie hat sich nicht aus Eitelkeit, Herrschssucht oder andern schlimmen Neigungen dem Könige genähert, sie hat nicht die Mutter (Frau von Montespan) der Kinder, die sie erzog, verdrängt; sie hat edelmüthig das größte Opfer gebracht, indem sie es als ihren Berus ersannte, das Alter Ludwig's XIV zu erheitern, die Launen des Königs, die Langeweile des Hoses, die Bersläumdungen ihrer Feinde in frommer Duldung ertragend. Sie war nicht bigott, sondern aufrichtig fromm, ihr Einsluß am Hos aber wahrhaft heilsam: sie hat den alternden König von dem Ioch der Lüste befreit und es ist ihr Berdienst, daß Ludwig XIV nicht ein Ludwig XV wurde.

Diese Bedanken hat in ber vorhin aufgeführten Schrift (etudes sur le règne de Louis XIV) auch Saint = Marc = Girardin in Kurze auszuführen gesucht (S. 1-75); ber Herzog von Roailles widmet ihnen ein voluminofes Wert. Es foll im Bujammenhang mit ben Zeitereigniffen bis ins Einzelne nachgewiesen werben, bag bas Leben und Birten seiner Selbin gang entgegengefest bem mar, mas ihre Berlaumber gehaffiger Beife .Aber sie verbreiten. St Simon, ihr Hauptanklager, ist auch ber besonbere Gegenstand ber Bolemit unjers Autors. Aber man mußte gange Bante ichreiben, befennt ber Bergog felbft, nachbem er ichon 4 ftattliche Bande vollendet hat (ber lette umfaßt blog bie Jahre 1686 - 1697), um alle jene Lugen und Behäffigfeiten zu widerlegen. Indeß eine Stimme hatte boch wohl verdient, ausbrücklich widerlegt zu werben, nämlich bie ber herzogin von Orleans, Elifabeth von ber Pfalz, die fich befanntlich in ihren Briefen wiederholt über bie Maintenon ausspricht. Ober erscheint unserm Berf. bas fraftige Wort biefer acht beutschen Frau fo fower wiegend, bag er es absichtlich ignorirt?

Rende, Amobde, Die Richten Magarin's. Studien ber Sitten und Charactere im 17. Jahrhundert. Rach ber britten mit neuen, noch nicht ver-

effentlichten Documenten bereicherten Auflage überfett von Fr. Sgarvabi. Autorifirte Ausgabe. Dresben, Runte. IV, 526 G. 9.

Ein in leichtem Fenilletonstil geschriebenes Buch, bas in seiner Art nicht ohne Interesse ist, wenn auch neben bem wirklich historischen viele unwichtige Tinge mit unterlaufen. Immerhin aber war es überstüßig, bavon eine beutsche Uebersetzung zu veranstalten; ber historiser wird sich ja gern mit bem Original begnügen, und in weiteren Kreisen, we man bes Französischen nicht mächtig ist, bürfte man schwerlich viel Ceschmack an solchen "Sittenstudien" sinden. Man könnte überhaupt einmal unhören, Geschichtsbücher, die in Frankreich dem Bedürsnisse der Lesewelt is entsprechen, daß sie in kurzer Zeit mehrere Auslagen erleben, eben best balb auch dem beutschen Bublitum als historische Werfe darzubringen. K.

Dangeau, Marquis de, Mémoire sur la mort de Louis XIV. Paris, Dilet. 32 p. 8.

Mémoires et journal inédit du marquis d'Argenson, ministre des affaires étrangères sous Louis XV; par le marquis d'Argenson. T. III, IV, V. Paris, Jannet. 16.

Journal des Marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par E. Soulié et L. Dussieux avec les additions inédites da due de Saint-Simon publiées par Feuillet de Conches. T. XII—XV. Paris, F. Didot. Umfast bie Jahre 1709 — 15.

Mémoires du duc de Lauzun (1747—1783), publiés par la prémière fois avec les passages supprimés, les noms propres, une étude sur la vie de l'auteur, des notes et une table générale, par L. Lacour. Paris LVI, 330 S. 12.

L'Epinois, H. de, Vie du Dauphin, père des rois Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, d'après l'abbé Royart et le P. Griffet, enrichie de pièces inédites et précédée d'une lettre à M. l'abbé Vercourt. l'aris. XXXVI, 371 p. 18.

Mémoires et correspondances historiques littéraires inédits, 1726 à 1814, publiés par C. Nisard. Paris, 380 p. 18.

Die hier mitgetheilten Stude find aus ben Papieren Guarb's, res in 3. 1817 im Alter von 83 Jahren verstorbenen Secretars ber Afabemie, genommen. Das Deifte betrifft gelehrte und literarische Dinge;

# 214 Ueberficht ber hiftorifden Literatur

von politischem Interesse ift nur sehr Weniges. Die ganze Sammlung aber erscheint unbebeutent; Einzelnes hatte schon aus Rücksichten bes Anstandes ungebruckt bleiben sollen. K.

Law, Jean, Gin finangeschichtlicher Berfuch von 3. 2. horn. Leipzig, Beinrich habner. VII. 280 G. 8.

Bon allen finanziellen Größen ift feine in neuerer Zeit öfter jum Gegenstande historischer Darstellung gemacht worben, als Law. sehen von den vielen, theilweise recht ausführlichen Rotizen über ihn, fein Shiftem und feine practische Thatigfeit, Die fich in ben vollewirthschaftlichen Lehrbüchern und Sammelwerten vorfanden, von Storche Werte an bis auf die Artifel von 3. Gernier und Courcelle-Soumil im Dictionaire de l'économie politique, abgesehen ferner von ben ebenfalls mehrfach naber eingehenden Darstellungen bes "Spstems" und seiner Birtsamkeit in ben allgemeinen hiftorischen Schriften über jene Zeit haben wir eine gange Reibe von Schriften erhalten, welche fich ausschließlich mit bem fcottischen Banktlinftler beschäftigen, zuerst eine Abhandlung von Thiers, bann eine zweite von Lupin Doire und vor wenigen Jahren erft zwei eigene Bücher von Cochut und Levasseur. Auch die Deutschen haben fich ben Gegenstand nicht zu selbständiger Bearbeitung entgeben laffen. Dr. Rurgel hat ihm einen Effai in Raumer's Tafchenbuch, Dr. hehman, ungefahr gleichzeitig mit bem letztgenannten Franzosen ein besonderes Buch gewib-Die Borliebe für biefes Thema ertlärt fich übrigens leicht. wunderbare Wechsel ber Gegenfate, ber in bemselben enthalten ift, bietet Beranlaffung, die Runft geschichtlicher Darftellung in allen Farben foillern zu laffen. In ber Schwindelperiode jener Zeit treten bie egoistischen und finnlichen Triebfebern ber menfchlichen Ratur in mannichfaltigfter und charafteristischster Beise hervor; aber nicht minter eclatant macht sich zugleich die Folge jener unsittlichen Grundlage des socialen Lebens in Gewaltsamkeiten jeder Art geltend, und alsbald führen diese jum Bufammenfturg bes gangen ftolgen Bebaubes. In bramatisch knapper Zusam= menbrangung stellt fich bier im Laufe weniger Jahre eine ganze tragifche Entwidelung von großartigen Dimenfionen bar, und es fehlt bem Siftorifer bei biefer Aufgabe weber an einer Fulle pitanten Details, um feine Arbeit anziehend, noch an einer ernsten und Kar zu Tage tretenben Moral um fie eindringlich zu machen, eindringlich namentlich für mefere Beit, welche ja zum Theil an Gebrechen ganz ähnlicher Art leibet, wie biejenism, welche bamals Berarmung und Unglud über Frankreich heranzogen mr eine Trachensaat zurückließen, welche unter ben folgenden Generatios nen surchtbar aufging. Dazu kommt endlich als Mittelpunkt, um ben sich ras Ganze gruppirt, eine hochbegabte, vielsach anziehende Persönlichsleit, welche durch die unvereindar scheinenden Widersprüche, die sie in sich vereinigt, das lebhafteste psychologische Interesse zu erwecken geeignet ist.

Benn ein Schriftsteller von Reuem biefem Gegenstande seine Feber wirmet, jo hat er baber feinen gang leichten Stant. Die Thatfachen sub wenigstens in ben Hauptpunkten vollständig bekannt, Die anecbotisch wirtsamften Einzelheiten bennut, Die Onellen, wenn auch nicht wohl erschöpft, ie toch vielfach (namentlich von Levasseur mit großem Fleiße) ausge-Man barf mithin von einer neuen Bearbeitung feine große Bericherung in Beziehung auf ben Stoff erwarten, und in ber That haben wir in Brn. Born's Buch in tiefer Beziehung nichts erheblich Renes gefunden, wiewohl eine schärfere Durchsicht nicht verfennen läßt, bag vorher fleißig anf bie Quellen gurudgegangen ift. Was eine nene Bearbeitung recht= fetigen tann, ift sonach wesentlich nur die Klarheit und Sicherheit ber Turftellung und bie Richtigfeit und Scharfe ber Beurtheilung, welche fich in ihr bocumentirt, und in beiderlei hinsicht tann man herrn horn eine enschiedene Anerkennung nicht verfagen. Wenn er ben Stoff von feinen Borgangern fo ziemlich vollständig überkommen hat, fo beherrscht er ihn taher mit noch volltommenerer Sicherheit und versteht ihn mit großem Besomad zu verarbeiten. Er zeichnet sich vor Cochut burch größere Tiefe tw bistorischen Berftandnifee, vor Levasseur burd bie größere Berftandlichfeit und beffere Anordnung ber Darstellung aus. In letterer Beziebung ift namentlich bie Discretion anzuerfennen, mit welcher unfer Berf. bie Zeitereigniffe, welche nicht unmittelbar zu feinem Gegenftante gehören, kehandelt und nur genau soweit herangieht, ale fie jur vollständigen Erörterung bes letteren erforderlich find. Rur bie Abschnitte über ben englijden und hollandischen Actenschwindel machen insofern eine Ausnahme, ale fie nicht zu bem ftreng Rothwendigen gehören und vielleicht eben fo gut batten wegbleiben tonnen. Bei ber Schilberung ber einzelnen Sperationen ber Bant und ber Compagnie ift ber Berf. zwischen ber Schla, burch allugroße Kurze unverständlich zu werden und ber Charybbis, burch abermagige Beitschweifigfeit zu ermitten und zu verwirren, mit großem

Glüde hindurchgeschifft. Allerdings erhält der Leser kein vollständig ausgeführtes Bild aller Irrgänge und Wandelungen des Spstems, aber auch der Laie in der Bolkswirthschaftslehre wird mit mehr Ausmerksamskeit das, was ihm hier erzählt wird, ohne Schwierigkeit begreisen, und er hat dann damit wirklich die Hauptzüge der Entwicklung ersaßt. Das anecdotische Element ist im Ganzen mit Maß und an den rechten Stellen zur Berwendung gebracht; es belebt den Gang der Erzählung, ohne von der Entwicklung der Hauptereignisse abzulenken. Die Eintheilung in die vier Hauptabschnitte: was Law vorsand, was er erstrebte, was er erreichte und was er zurückließ, ist leicht und gefällig, wenn auch vielleicht die Abgrenzung des dritten Abschnittes gegen den vorhergehenden und solgenden sich etwas anders hätte zeichnen lassen.

In ber Charafteristif Laws stellt ber Berf, ben genialen Spieler in ben Borbergrund; es ift bies eine Auffassung, die wir entschieben für richtig halten, nur bag fie une von berjenigen Bubrillert's, welcher in Law vorzugeweise ben Utopisten entbedt, nicht fo weit abzuweichen scheint, wie ber Berf. annimmt. Wie es bem achten Spieler an ber Bant mehr um ben Triumph feiner Berechnungen, als um ben materiellen Gewinn zu thun ift, fo bachte auch Law mehr an ben Erfolg feiner Ibeen, als an bie perfonlichen Bortheile, bie ihm baraus für fich felbft erwuchfen. Die Anlage ber erworbenen Reichthumer in Grundstüden fpricht biefür ebenfosehr als fein Berhalten nach feinem Sturge, wie es uns von Montesquieu berichtet wird. - Die sthlistische Ausführung ift lebenbig und flar; nur felten wird man burch ein triviales Bilb, wie bas vom befannten Fluche ber bofen That S. 152, ober burch einen Ballicismus, wie: "ber Rrieg will gehorcht sein", gestört. Rurzum, Die Schrift bes Berrn horn ift als eine wohlgelungene Leiftung bestens willtommen zu beißen und rechtfertigt ben Bunfd, bag ihr fleißiger und verdienstvoller Berfaffer bie Bunft feiner Barifer Stellung ausbeuten moge, um bem beutichen Bublitum noch aubere interessante Abschnitte ber frangosischen Finangeschichte burch ähnliche Darstellungen näher zu bringen.

Murray, James, French finance and financiers, under Louis XV. London, Longman. 360 p. 8.

Tocqueville, Alexis de, L'Ancien régime et la revolution. 4. édit., revue et corrigée. 479 p. 8.

Drez, Jes., Histoire du règne de Louis XVI, pendant les années où l'on pouvait prévoir ou diriger la revolution française. Précédée d'une notice sur l'auteur, par M. Em. de Bonnechose. 3 Vol. Paris, Renonard.

Renée, Amédée, Louis XVI et sa cour. 2. édit. revue et enrichie de nouveaux documents. Paris, Didot. V, 441 p. 8.

Es ist dies nach bes Autors eigener Angabe eine hie und da verbefferte neue Auflage eines Buches, bas vor mehreren Jahren als letter Theil ber frangofischen Geschichte von Siemonti erschien, mit teren Bollmbung ober Weiterführung bamale Renée betraut war. Da bas altere Bert uns nicht zur Sand ift, so ist nicht anzugeben, worin bie Berbefferungen und namentlich bie neu beigebrachten Documente bestehen; er= wähnt werben aber barf, bag bem Autor sowohl ungebruckte Briefe Lutwigs XVI., beren einer S. 257 mitgetheilt wird, als auch ber Maria Berefia zu Gebote ftanben. In einem Briefe ber Königin (S. 437) bem 20. Juni 1789 finden fich bie merkwürdigen fast prophetischen Erte: "Si on soutenait le tiers, la noblesse est écrasée à jamais, mais le royaume sera tranquille, si le contraire arrive, on ne peut calculer les maux dont nous sommes menacés: voilà ce qui se dit autour de nous." "Ben erhabenen ober energischen Gefühlen, Worten, bie aus bem Bergen tommen, fagt Renée, findet fich eine Fille in allen handschriftlichen Briefen Daria Antonia, Die mir unter Die Augen gefommen find. Es existirt baen eine beträchtliche Angahl, beren Bublifation wir ber Gorge bes om. Feuillet be Conches verbanken werben. Die Gedanken ber Tugend und Ehre, die in diefen Briefen fo freimuthig ausgebrudt find, werben tie beredtefte Vertheidigung gegen jene Schmähichriften sein, welche hiftorisch nichts beweisen als ben haß ber Parteien."

Gencourt, Édmond et Jules de, Histoire de Maria Antoinette. Paris, Didot. 433.

Tas Buch, welches zur Vertheibigung ber unglücklichen Königin gesichtieben ist, bringt burchaus nichts Neues. Die eben erwähnten ungestrucken Briefe ber Fürstin scheinen ben Verfassern unbefannt zu sein. Es waren raber auch wohl nicht wissenschaftliche Grünbe, welche Herrn Schwidt Weißenfels ober seine Verlagshandlung bestimmten, für bas beutsche Publicum eine Uebersetzung zu veranstalten (Prag, 1859. Kober und Markgraf).



## 218 Ueberficht ber biftorifden Literatur

De Lamette-Valeis. — Affaire du Collier. — Mémoires inédits du comte de Lamotte-Valois, sur sa vie et son époque (1754—1880), publiés d'après le manuscrit autographe avec un historique préliminaire, des pièces justificatives et des notes; par L. Lacour. Paris, XXIX. 399 p. 12.

Lanfrey, R., Essai sur la révolution française. Parls. Chamerot. 525 p. 8. Eine gut gemeinte Stubie obne neue Ergebniffe.

Vicen de memorabili dal 1789 al 1801 narrate da Alessandro Verri precedute da una vita del medesimo di Giovanni Antonio Maggi. Opera postuma prima edizione. Milano, Guglielmini. XXIII, 550 p. 8. Ein branchbares Compendium der französischen Revolutionsgeschichte.

3. Bogel, Privatboc., bie frangöfifche Preffe mabrent bes 3. 1789. Ein Beitrag jur Geschichte ber frangösischen Revolution. (Abbr. aus ber Monatsschrift bes wiffenschaftlichen Bereins in Burich) Burich, Meper u. Zeller. 1858. 80 G. gr. 8.

Briefe bes nachmaligen t. preuß. Legationsrathes Rarl Ernft Delener von Baris aus geschrieben in ben Jahren 1790-1792. Bortgetreu aus bem Original-Manuscripte herausgegeben von Dr. Merzborf, großh. Olbenb. Bibliothetar. Berlin, Springer. 73 S.

Geben teine neuen Aufschluffe, sind aber intereffant, weil fie einen Einblid in die socialen Berhältniffe und die Stimmung ber Stadt geswähren.

Oeuvres de Comte P. L. Roederer, pair de France, membre de l'institut, publiées par son fils le baron A. M. Roederer ancien air de France, tant sur les mis. inédits de l'auteur que sur les éditions partielles de ceux de ses ouvrages qui sont déjà publiés etc. T. VII. Paris, F. Didot. III, 646 p. 8.

Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France. 1790 — 1800. Extraits des archives secrètes du Vatican, publiés par le P. R. Aug. Theiner, prêtre de l'Oratoire etc. R. I, II. Paris, Didot. XV, 472 p. LVI, 670 p.

Mémoires sur les journées de septembre 1792; par Jourgniac de Saint-Méard, Mme. la marquise de Fausse-Lendry, l'abbé Sicard, et M. Gabriel-Aimé Jourdan, président du district de Petits-Augustins, suivis des délibérations prises par la commune de Paris st des procés-verbaux de la mairie de Versailles, avec avant-propos et notes par M. F. Barrière. In-18 jésus, XXII—313 p. Paris, Didot.

Diese Memoiren sind erschienen 1823 in der collection relative à la révolution française, par MM. Berville et Barrière. Sie sind in dieser Ansgabe reproducirt mit den Beränderungen, welche neuere Unterschangen veranlaßt haben. (Bibliotheque des mémoires relatiss à l'histoire de France pendant le dix-huitième siècle).

Vaultier, M. F., Souvenirs de l'insurrection normande dite du fédéralisme, en 1793, publiés pur la prémière fois avec notes et pièces justificatives par Gev. Mancel. Caen. XXX, 321 S. 8.

Geslin de Bourgogne, et A. de Barthélemy. Etudes sur la révolution en Bretagne. Paris, Dumoulin XXI, 314 p. 8.

Juline v. Bidede, Memoiren eines Legitimiften, von 1770 bis 1830. Erfin Banb. Botebam, Stein. 431 S.

Enthält: Jugendleben in der Bendée, Dienst im Regimente Garbe bu Corps, 6. October 1789, Emigration, Feldzug in ter Champagne 1792, Kampf in der Bendée. Ganz hübsch zu lesen, aber ohne Bestemmg für die historische Kenntniß.

louis Blanc, Histoire de la révolution française, tome X. Paris, Langlois 1858. 496 p.

Der zehnte Band bieser neuesten Revolutionsgeschichte umfaßt bie Erignisse vom Spätherbste 1793 bis Inni 1794, mithin ben Höhenstant ber Schreckenszeit, die Vernichtung der Bendes, die Siege von Ionlon, Landau und Wattignies, die Verwaltung der Departemens durch die Conventscommissäre, den Untergang der Hebertisten und Dantonisten, die Vertündigung des höchsten Wesens und das Geset vom 22. Prairial. In Standpunkt des Versassers ist natürlich derselbe wie in den früheren Vänden, d. h. abgesehen von einzelnen Abweichungen in untergeordneten Ttails eine erzählende Wiederholung der von Buchez und Roux in der hist parlament, geltend gemachten Ansichten. Auch seine Kenntnisse reichen nicht erheblich weiter, trotz der Masse gleichzeitiger, im Ganzen aber denig werthvoller Brochüren, die er in der Sammlung des British Museum singesehen hat. Je mehr Gewicht er auf den auswärtigen Krieg als die Hauptquelle für die Erhitzung der Revolution, und demnach als den

### Ueberficht ber biftorifden Literatur.

für die Rechtfertigung der Revolutionäre legt, desto übler ist r die Geschichte dieses Kriegs noch immer in erster Linie aus es d'un homme d'état schöpft, und diese in gutem Glauben erf des Fürsten Hardenberg hält, während Ranke dies schon hren widerlegt und Guerard seitdem die Autoren der einzelnen thast gemacht hat. Bei uns wäre es undenkbar, daß ein Geschichte eines großen Krieges zwischen Deutschland und schriebe, ohne die französischen Quellen heranzuziehen; Hr. c aber versteht kein Deutsch und kennt kein deutsches Buch, st er; benutt hat er aber, so weit wir sehen, nur Carlyle's he revolution, und keine englische Quellenschrift. Das Buch i keiner Hinsicht einen Fortschritt der historischen Kenntniß Gebiete.

, Carl, Die Schweizerregimenter in Frankreich. 1789 - 1792. 18 ber Revolutionsgeschichte Frankreichs und ber Schweiz. St. eitlin. 8.

spondance de Napoléon I. Publiée par ordre de l'empereur I. T. I. Paris, Plon et Dumain. 676 p. 8. ftus sette Casar unter die Zahl der Götter und weihte ihm el: der Tempel ist verschwunden, die Commentarien sind ge-

wan nicht allein die im Staatsrath abgegebenen Gutachten Napoleons in Angelegenheiten der Gesetzgebung und der verschiedensten Zweige der Berwaltung, sondern sogar die im Moniteur veröffentlichten Artikel des Kaisers für eine vollständige Herausgabe seiner Werte sammelt. Db auch sier die hohe Commission den Bergleich mit Cäsar's Commentarien ausrecht halten wird?

Bas übrigens den 1. Bb. der Correspondenz anbetrifft, so enthält berselbe in chronologischer Reihenfolge vom Ottober 1793 bis zum Sept. 1796, nicht weniger als 1018 einzelne Stücke, deren Uebersicht durch im geschickt angelegte Tabelle (am Schlusse des Bandes) sehr erleichtert wird. Die Attenstücke beziehen sich mit wenigen Ausnahmen, worunter die im Sommer 1795 an Joseph Bonaparte gerichteten und bessen Wesmoiren entnommenen Briefe, theilweise politischen Inhalts, zu nennen sind, tuchzehends auf militärische Angelegenheiten, namentlich auf den ersten italienischen Feldzug. Der eben ausgegebene 2. Bd. sührt dann die Ersignise die zum Frieden von Leoben. Die größere Hälfte dieser Schriststüde war noch nicht verössentlicht. Wie weit dadurch unsere Kenntniss bet ersten italienischen Kriegs bereichert wird, soll in einem späteren Besicht ausgeführt werden.

Martin, baron, Histoire de Napoléon. 2. éd. augmentée d'un avant-Propos et d'une préface. 3 vols. Paris, Lodoyen. 8.

Jeseph Aubenas, Histoire de l'imperatrice Joséphine, avec une photographie par Bingham. T. I. Paris, Amyot. XI et 390 p. 8.

Souvenirs militaires du baron Desvernois, ancien général en service de Joachim Murat. Rédigés d'après les documents authentiques, per Bousson de Mairet. Paris. VII, 210 p. 8.

De Fezensac. Journal du camp. de Montreuil en 1804, et des campagnes d'Allemagne jusqu' en 1807. Paris. 184 p. 8.

Mémoires du Comte Miot de Melito. 1788 — 1815. t. 3. Paris, Lery. VII, 784 p. 8.

Bon bein britten Bande biefer Memoiren, welcher sich hauptsächlich mit ber Schattenregierung König Josephs in Spanien von 1808—1813 bihaftigt, haben nur biejenigen ruhmen tonnen, bag er viel Neues entshalte, welchen nicht allein die ganze sehr ausgebehnte Literatur über die

## 222 Ueberficht ber biftveifchen Literatur

spanische Geschichte bieser Jahre, sondern selbst die neuesten und befanntesten Quellenwerte über bieselben, die Memoiren des Ronigs Joseph, volltommen unbefannt find. Wer bie letteren gelefen bat, wird aus Diot's brittem Banbe nur eine fehr unerhebliche Bereicherung feiner Remittelle gewinnen. Sie und ba ftogt ein Paffus auf, welcher bas befannte : 36. lebendiger farbt, ober basjenige, mas aus Josephs Memoiren bie Combination folgern mußte, gerade beraus fagt, während bie Darftellung im Ganzen sich zu diesen Memoiren etwa wie ein kurzes Resumé zu einem actenmäßigen Bericht verhalt. Einzelnes möchte jeboch gang neu fein, wie z. B. bas, mas S. 99 über bie Berathung gefagt wird, welche Joseph am 31. Januar 1810 in Carmena barüber hielt, ob man birect auf Cabir ruden, ober vorher Sevilla fichern folle. Bor Allem Soult, behauptet Miot, habe bamals ben Ausschlag für bas lettere mit ben Worten gegeben: "Qu'on me réponde de Séville, et je reponds de Cadix." Das fcmache, unentschloffene, unklare Wefen Josephs, welches ichon aus ben Memoiren bes Königs beutlich genug heraussah, tritt bei Miot gang nadt hervor; er, ber bem König vom November 1808 an bei jeber Belegenheit zugesett haben will, er möge bie unwarbige und verberbliche Stellung von fich werfen, rudt ben Charafter bes Ronigs burch feinen Bericht von ben vielfachen Berhandlungen über biefe Frage in ein recht ungunstiges Licht. Uebrigens ift es mehr als fraglich, ob bie unbestochene Einficht in die Lage ber Dinge, welche die Memviren zeigen, bem Berf. berfelben bereits bamals inne gewohnt habe, als er bem Ronig Joseph jur Seite ftant. 3m 9. Banbe ber Memoiren Josephs find Tagebuchenotizen bes Grafen abgebruckt, welche ein fo überlegenes Urtheil nicht verrathen, vielmehr beweisen, bag auch ihn bamals im Drang ber Ereignisse Manches mit ernftlichen hoffnungen erfüllte, was er in ben Demoiren in bas Reich ber zu leichtfinnig aufgenommenen Illusionen verweist.

H. B.

Mémoires et correspondance politique et militaire du Prince Eugène publiés, annotés et mis en ordre par A. du Casse, auteur des memoires du roi Joseph. T. 1-4. Paris. Michel Lévy frères.

Das vorliegende Werk, von dem bis jetzt vier Bande erschienen sind, hat dieselbe innere Einrichtung erhalten, welche aus den "Memoiren des Königs Joseph" genugsam bekannt ist. Es schließt vor-

länfig mit bem Ausbruch bes großen Krieges im Jahre 1809 und lägt jomit eine immer gesteigerte Wichtigfeit für bie folgenden Banbe hoffen, ta fich bie Thatigkeit bes Bicekonigs von Italien von jenem Rriege an einen weiteren Raum als vorher ausbreitet. Intessen enthält auch ie Correspondeng biefer früheren Jahre manches Reue, welches um fo wichtiger ift, ba bie Stellung Eugens bisher meift unterschätzt und, eine natürliche Folge hiervon, bem Königreiche Italien ebenfalls nur geringe Aufmertsamteit geschentt worben ift. Gelbft Thiers ift in Diesen Fehler verfallen, indem er bie frangöfischen Generale in Italien ale bie militariiden Bormunder Eugens ober wenigstens als die alleinigen Leiter der Ariego= mgelegenheiten betrachtet, ber Thatigfeit Eugens wenige burre Worte wirmet und bie innere Beschichte bes Monigreiches beinahe vollständig ibergeht. Er hat fich in Folge biefer fouveranen Stellung gegen Italien effenbare Berjeben zu Schulden tommen laffen: vor Allem bei ber Erjahung ter balmatinischen Wirren, hinsichtlich beren Du Casse nachweist, tag Thier's Behanptung, Desterreich habe bie Bedingungen Des Friedens von Pregburg ichleunigst erfüllen wollen, um die frangösischen Truppen ans feinem Gebiet entfernt zu feben, in Beziehung auf Dalmatien feinesbege richtig ift, und bag besonders bie llebergabe Cattaros an bie Ruffen nicht ohne Borwiffen bes Wiener Hofes erfolgt fei (Mem. bes Liv. VI.) — Das amtliche Berhältniß zwischen Engen und Napoleon wird burch eine Reihe von Briefen bes ersten Banbes, namentlich burch inen Brief Duroce Liv. II., p. 227 naber gekennzeichnet, welcher im Anftrage bes Raifers geschrieben ift. Die rudfichtelofen Requifitionen ber frangofischen Benerale in ben unterthänigen Provinzen, wie ihre Ranbreien in ben eroberten Landschaften, gegen welche Eugen energisch aufgeneten ift, werben vollkommen bestätigt und bei bieser Gelegenheit, wie and weiterhin bie Demoiren bes Herzogs von Ragusa berichtigt, ber seit biefer Zeit eine Abneigung gegen ben Pringen gefaßt hatte. immen Geschichte bes Königreiches bringen namentlich die ersten beiben Bante ein reiches Material, welches uns einen Beweis liefert fur ben dehaltnigmäßig gunftigen Buftant riefes Landes. Gin berartiges Er-Mig mar allerdings zu erwarten, ba felbst Botta's Philippifen gegen be napoleonischen Willfürmagregeln in Italien über bas Ronigreich biefes Namens meift fehr leicht hinweggeben. Wir erhalten auch zahl= tiche Beitrage zu ber Stimmung bes lantes und zur Geschichte ber häufigen Insurrektionen, welche meist von öfterreichischen Parteigängern ober vom Clerus in's Leben gerufen, die aber eben so plötlich, wie ste entstanden, auch unterbrückt wurden. Auch sind schätzenswerthe Beiträge für die Unternehmungen der französischen Generale gegen Tostana, die Legationen und namentlich gegen Rom selber vorhanden, da sie alle unter der Oberleitung Eugens standen.

B. K.

Fleury, Edenard, histoire de l'invasion de 1814 dans les Départements du nord — est de la France, Paris, Tanern, (570 6). 8.

Der Berf. gibt aus ben Acten bes frangösischen Kriegsministeriums und ber betreffenben Civilbehörben eine fehr ausführliche Beschichte bes Departements ber Aisne, mahrend ber Monate Februar und Marz 1814 in welchen jener Bezirk ber Schauplat ber großen Kampfe ber schlefischen Armee (Chateau = Thierry, Soissons, Laon, Craonne) war. Für bie Kriegsgeschichte ift bas offene Geständniß wichtig, welches ber Berfasser über bie Gleichgültigkeit und Difftimmung bes Bolles und bie völlige Wehrlofigkeit bes Landes zu Anfang bes Jahres ablegt — ferner bie Erörterung über die zweite Ginnahme von Soiffons, 3. Marz, wo Marmont's Memoiren burch Marmont's (ungebrudte) Correspondenz mit bem Rriegsminifter fcblagend wiberlegt werben. An beiben Stellen ftimmen Fleury's Angaben vollständig mit Bernhardi's Darstellung zusammen. — Die Kriegsschäben, welche bas Departement in jenen verhängnifvollen acht Wochen erlitt, beliefen fich nach amtlicher Ermittlung auf einen Betrag von mehr als 50 Mill. Fr. Bon ben verbündeten Truppen hatten fich bie regulären Regimenter ber Ruffen am glimpflichsten gegen bie Einwohner benommen; die Preugen dagegen nur ju häufig ihre tiefe Erbitterung gegen alles Frangofische an ber Bevolterung ausgelaffen. Aergsten hatten, besonders auf dem platten Lande, Rosaten und Bafchfiren gehaust.

Rapetti. La defection de Marmont en 1814, ouvrage suivi d'un grand nombre de documents inédits ou peu connues, d'un précis des jugements de Napolèon I sur le maréchal Marmont, d'une notice bibliographique avec extraits de tous les ouvrages publiés sur le même sujet. Paris. XXII, 475 pp.

Planat de la Faye, le prince Eugène en 1814. Documents authentiques en reponse au maréchal Marmont. 3. u. 4. édition. Paris, Thunot. XL, 68 ©. 8.

Charras, Oberftlientenant, Gefcichte bes Felbjuges von 1815. Baterloo. Antorifirte bentiche Ansgabe. Dresben, Cunte. VIII, 544 G. 8.

Rogan, A. 2. v., Gefchichte Frankreiche vom Sturze Rapoleons bis zur Bieberherftellung bes Raiserthums, 1814 — 52. 2 Thl. 383 und 332 G. 8. Bilbet ben erften Theil ber Staatengeschichte ber neuesten Zeit, brg. v. Carl Biebermann. Eine Besprechung foll fpater folgen.

Guizet, Pr, Memoires pour servir à l'histoire de mon temps. T. I et II. Paris, Levy. 487 S. 8. Gin ausführlicher Bericht folgt im nachsten Beft.

Heatspin, de, souvenirs intimes et anecdotiques d'un garde du corps des rois Louis XVIII et Charles X. Bruxelles. 2. partie. 262 6. 8.

Hettement, Alfred, Souvenirs de la restauration. Paris, Lecoffre. 458 %. 8.

Mémoires de Marie-Thérèse, Duchesse d'Angoulême. Nouvelle édition, revue, annotée et augmentée de pièces justificatives, p. M. de Barghom-Fortrion. Paris. XXXVI 366 ©. 8.

Choiseul-Daillecourt, Maxime de, membre de l'Institut, 1688 — 1830, ou Parallèle historique des revolutions d'Angleterre et de France sous Jacques II et Charles X. Paris, Raçon et Co. 595 ©. 8.

Victor de Neuvien, Histoire du règne de Louis Philippe I, roi des Français 1830 — 1848. Paris, Didier et Co. 2. édition. 2 voll. VIII. 1130 S. 8.

Rittier, F., Histoire du règne de Louis Philippe I, 1830 à 1848; précis, faisant suite à l'Histoire de la restauration par le même auteur. Paris. Toma III. 8. Sching des Berles.

Beaument-Vassy, de, Histoire de mon temps. I. Série. Règne de Louis-Philippe. T. IV (1850—1851). Paris. 670 €. 8.

Girardin, I. de, Questions de mon temps. 1830 à 1850. T. I à 9. Questions politiques. 6226 S. 8. — T. 10 et 11. Questions financières. 1143 S. 8, — T. 12. Questions oeconomiques. 532 S. Paris, Serrière. Artisel, die von 1850 — 1856 in der Presse veröffentsicht wurden.

Hermandy, de, Une année de révolution, d'après un journal tenue à Paris en 1848. Paris, 2 voll. 911 S. 8.

Differifde Beitfdrift IL Banb.

#### Ueberficht ber biftorifden Literatur

Blanc, L., 1848: Historical Revelations; inscribed to Lord Normanby. London, 583 S. 8.

Henri, C. H., Histoire de la revolution de 1848 et du gouvernement provisoire, suivie d'un résumé général des événemens surveus en France depuis le mois de février 1848 jusqu' au mois de juillet 1849. Paris, Desforges, Vill et 174 ©. 8.

Frhr. v. Prenfchen, Dr., Geschichte ber frangofischen Revolution vom Jahre 1848, von ihrem Beginne bis jur Erwählung Louis Rapoleons jum Prafibenten ber Republit. 2. Auflage. Deibelberg, Mohr. VIII, 232 S.

Bogel, J., Brivatboc., Augustin Thi erry ale Geschichtscher und Politifer. Eine biographische Slige. (Abbrud ans ber Monatsschrift bes wiffenschaftlichen Bereins in Burich). Burich. 48 G. 8.

#### B. Gefdichte einzelner Orte und Diffricte.

#### a. Bele be France und Drieannais.

1) Dulaure, Histoire de Paris. Nouvelle édition, ornée de gravures. T. 5. Paris, Boisgard. 288 €. 8. — 2) Dulaure, J. A., Histoire physique, civile et merale de Parts. Augmentée d'une notice sur Dulaure et continuée jusqu' à nes jours par Ed. Fournier. Nouvelle édition. 3 Bde. XII, 1320 G. 8. - 3) Fortoul, Hippolyte, Les fastes de Versailles, son château, son origine, ses légendes, ses galeries etc. Edition illustrée. Paris. VIII, 332 3. 8. - 4) Floury, Éd., Le département de l'Aisne en 1814. 2. édit. Laon. 577 S. 8. 5) Melleville, Dictionnaire historique, généalogique et géographique du département de l'Aisne. T. M. Paris. 376 G. 8. - 6) Wigard, Rb., Histoire de l'abbaye de St. Viucent de Laon; publice, annotée et continuée par Candon et A. Mathien. St. Quentin. XVI, 601 p. -7) De l'Epinois, E., Histoire de la ville et des sires de Coucy. Paris. VIII, 392 p. 8. -8) Merlet, L. et A. Moutié, Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cornay, de l'ordre de Citoaux au diocèse de Paris, composé d'après les chartes eriginales conservées aux archives de Seine-et-Oise, enrichi de notes, d'index et d'un dictionaire géographique. Paris, Pion. Introduction. XXVII, 477 - 80 S. T. 2. et dernier 416 S. 4. - 9) De l'Epinois, E., Histoire de Chartres. 2 vol. Paris, 1854 — 58. VIII, 1236 p. 8. — 10) Essat de bibliographie départementaie, ou Catalogue des ouvrages imprimés et manuscrits, opuscules, brochures, cartes etc., tout anciens que modernes, ayant pour objet le département de Seine-et-Marne et les pays, dont il est forme etc., par Th. Lhuillier. Paris, Ledeyen. VI, 118 S. 12. - 11) Essai historique sur l'autorité des évêques de Laon au moyen âge. 2. part. Depuis l'avénement des Capétiens jusqu' à l'établissement de la paix de Laon, Floury. 95 €. 8.

## b. Picarbie, Rormantie und Bretagne.

1) Cochoris, App., Notices et extraits des documents manuscrits conservés dans les dépèts publics de Paris et relatifs à l'histoire de la Picardie. T. II. (D—G) Paris, IV, 226 p. 8.

- Suber, Ch.; Skinstion Anaucière des villes de Picardie sons saint Louis. 112 p. 8. Amiens, Bernent, Extrait du tome 15 des Mémoires de la Société des antiquitaires de Picardie. — 3) Louis, P., Histoire civile, politique et religieuse de Saint-Valory et du Comiè de Vimeu; avec des assolutions. Abbeville. VIII, 255 p. 8. — 4) Histoire de la ville de Montdidier, par Vict de Beauvillé, membre de la société des antiquitaires de Picardie. 3 Vois. Paris. 4. — 5) Be la Ferrière-Percy, Histoire du Canton Athis (Orne) et de ses communes, précédée d'une étale sur le protestantisme en basse Normandie. Paris. VIII, 582 p. 8. — 6) Odolant-Dosnoia, Mémoires historiques sur la ville d'Alençon et sur ses seigneurs etc. 2. édition, publiée d'après les corrections et les additions manuscrites de l'auteur. et annotée par Léon de la Sicotière. I. I. Paris. 244 S. 8. — 7) Potit, L., Histoire da la ville d'Elbeuf, de Caudebec, d'Orival, de Saint-Aubin, et des autres communes du Canton. Elbeuf. 283 S. 8. — 8) Hersan, P. R. B., ancien instituteur, Histoire de la ville de Gisors, Gisors, Lappierre. 348 p. 12. — 9) Lallemand, Alfred, Les origines historiques de la ville de Vannes, de ses monuments, commanautés religiouses. Vanues, Cauderan. 360 S. 18. — 10) Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes. T. II. Rennes, Gauche. 324 S. 12.

#### C. Maine, Anjou, Poitou, Guyenne, Gascogne.

1) Misteire de l'église du Mans; par le R P. dom Paul Piolin. T. III, IV. Paris, 618 C. S. — 2) Tresvaux, l'abbé cic., Bistoire de l'église et du diocèse d'Angers. T. I. lagen, Cosnier et Lachère; Paris, J. Lecostre et Ce. 552 p. 8. -- 3) Barbot de la Trésorière, àmales historiques des anciennes provinces d'Aunis, Saintonge, Poltou, Angoumols, Périgord, Bache, Limousin et Guyenne. Paris. 174 p. 4. Première livraison. (Les Annales finnissent à l'ante 1850: elles sent le complément de la Chronique d'Amos Barbot de Buzay, député de la lachelle près Henri IV, maire de la ville en 1610, écrite en 1579, et intitulée: Inventaire és titres, chartes, priviléges de la Rochelle, etc. 2 vol. in-folio, cotés n. 9576, salle des mamerits, Bibliothèque impériale.) — 4) Fongeroux, Le Poitou sous la domination romaine, e souvermement des Visigoths et sous la première et la deuxième race de nos rois. Etude Melerique. Nantes, Gueraud et C. 58 S. 8. - 5) Chartes de Fontevraud concernant l'Arnis et la Rocheile. Paris, Didot. 65 E. 8. — 6) Ledain, Bélisaire, Histoire de la Ma de Parthenay, de ses anciens seigneurs de la Gaine du Poltou, depuis les temps les 🌬 réculés jusqu' à la révolution. Poltiers. 304 p. 8, — 7) O'Reilly, Histoire complète de Berdeaux. I. partie. T. II. I. édit. Paris. XXXV, 694 p. 8. -- 8) Milhet, Notice historique ™ la ville de Villefranche d'Aveyren. Villefranche. 125 €. 12. - 9) Gaujal, Baron 4, Rudes historiques sur le Rouergue. T. 1. Paris. 550 C. 8. — 10) Oresve, F. L. E. Militie de Montfort et des environs. Montfort s. M. 304 p. 8.

#### 4. Langueboc, Provence.

1) Du Mèga, Alex., Archéologio pyrénéenne; antiquités religieures, historiques, miMaires etc. Honuments authoniques de l'histoire du Sud-ouest de la France, depuis les plus anciennes
époques jusqu' au commencement du XIII. siècle. T. I. Première partie. Prolégomènes. Toulouse.
CLXVI, 108 S. 8. — 2) Gazangola, Joan de, Histoire de Roussillon; publiée et augmentée
és quelques nouveaux documents, historiques, par le baron Guiraud de Saint-Morsal. Paris, Dumonifia. 8. — 3) D'Auriae, Eugène, Histoire de l'ancienne cathedrale et des évêques d'Alby,
dopnis les prémiérs temps connus jusqu' à la fondation de la nouvelle église Sainte Cécile. Paris,

#### Ueberficht ber bifterifden Literatur

Didron. M.VI, 317 p. — 4) Care, Quelques aperque historiques sur les Riche de Langue dec. Toulouse, Douladoure. 32 p. \$\beta\$. — 5) Séranon, Jules de, Les villes consulaires et les republiques de Provence au moyen âge. Toulon. VIII, 151 S. 8.

#### e. Anvergne, Burgund, Champagne, Lothringen.

1) Pongoyron, Histoire et legendes de l'abbaye de Monat en Auvergne, depuis sa foadation jusqu' à nos jours. Paris. VII, 288 p. 18. — 2) Barthojet, Recherches historiques sur l'abbaye de Mont Saint-Marie et ses pessessiens, es sur les prieurés de Romain-Monthler ou de Vaux et de St.-Point. Pontartier, Simon. VIII, 243 p. 12. -- 3) forain, P., Gtfchichte ber Abten Cluny von ihrer Stiftung bis ju ihrer Berftorung jur Beit ber frangofifden Revolution. Bearbeitet von Dr. Carl Pelargus. Tabingen, Laup. I, 261 G. (gang werthlos). - 4) Duprès-Angier, Documents sur l'histoire de la ville de Sens. Paris, Didot. 29 p. 8. Musque a. b. Bibliothef de l'Ecole de Chartres. 4. sèrie. T. 4. — 5) Chabert, F. M., Tablettes chronologiques de l'histoire du département de la Moselle. Metz. XX, 250 G. 12. - 6) Lepage, Henry, Archives communales et hospitalières de la Meurthe. Nancy. 84 2. 8. - 7) Archives de Teul, inventaire et documents, par Henry Lepage, archiviste du departement de la Mourthe. Nancy, Wiener ainé et fils. 192 p. et 1 pl. 8. - 8) Recueil de decuments sur l'histoire de Lorraine, Nancy. 266 p. 8. Publication de la Société d'Archéologie lorraine. — 9) Authore, Amad., Les Tablettes historiques de Troyes depuis les temps anciens jusqu' à l'anné 1855. Paris, VIII, 290 p. 8. - 10) Le comié de Dagsbourg, aujourd'hui Dabe (Aleace), Archéologie et histoire; par Dugas de Beaulieu. 2. édit. Paris, Lenormant. 328 C. 8.

#### c) Bermifchtes.

Bibliothèque impériale. Departement des imprimés. Cataloge de l'histoire de France. T. 5., publié par ordre de l'Empereur. Paris, Didet. 807 S. 4. - Polison et Colivet, Ristoire de l'Académie française avec une introduction, des éclaircissements et notes, par L. Livet. 2 Bde. Paris, Didier. XXVII, 1104 S. S. - 3) Bastard - d'Estang, les parlements de France. Essai historique sur leurs usages, leur organisation et leur autorité. 2 vol. Paris, Didier. 8. - 4) Simmonet, J. Les parlements seus l'ancienne monarchie, leurs grandeurs et leurs faiblesses. Paris, Durand. Mus ber Revue historique de droit français et étranger. -5) Raynal, advocat général, Les Olim du Pariement de Paris. Paris, Marchal. 67 p. 8. - 6) Marchegay, P., Duel judiciaire entre les communantés religiouses en 1098. Nantes, Guéraud. 15 p. 8. - 7) Laferrière, M. F., Histoire du droit français, précedée d'une intreduction sur le droit civil de Rome. T. V et VI. Coutûmes de France dans les divers provinces. Paris, VIII. et 1,150 p. 8. — 9) Darreste de la Chavanne, Histoire des classes agricoles en France. 2. édition, antièrement refondue et beaucoup augmenté. Corbeil, Guillaumin, XII, 556 p. 8. — 9) d'Arbois de Jubainville, H., Etude sur l'état intérieur des abbayes cisterciennes et principalement de Clairvaux, au douzième et treizième siècle, avec la cellaboration de L. . Pigeotte. Paris, XXII. 489 p. 8. — 10) Beaurepaire, Ch. de, notes sur six voyages de Louis XI. a Rouen. Paris, Durand. 8. Derfeibe, Rotes sur la prise du chateau de Rouen, par Picarville, en 1432. Ibid. - 11) Rabanis, Clément V et Philippe le Bel. Lettre à M. Charles d'Aremberg sur l'entrevue de Philippe le Bel et de Bertrand de Got à Salut-Jean d'Angelie etc. Paris, Didier. 8. - 12) Récit des founerailles d'Anne de Brétagne, par Brétaigne, son heraut d'armes; publié pour la première fois avec une introduction et des sets per L. Meriet et Max. do Combert. Paris, Aubry 8. — 13) Puiseux, L., Siège et prise de Com per les Anglais en 1417. Episode de la Guerre de cent ans. Caen, Hardel. 8. — 14) l'oux, E., les mystères de la chevalerie et de l'amour platonique au moyen âge. Paris, Resourt. 8. — 15. Parret, Armand, Voyage du roi François I à Angers en 1518. Angers. 8. — 16) Cérémentes de l'abjuration de Monri IV, prononcée à Saint-Denys le 25. juillet 1593. Paris, Andry. 8. — 17) Sapey, C. A. Etudes diographiques pour servir à l'histoire de l'anclease magistrature francaise. Paris, Amyot XII, 496. (Biographien von G. de Bair mé II. de Maifire.)

18) Barthélemy, Éd., de. La Neblesse en France, avant et depuis 1789. Paris. VI, 328 p. 18. — 19) Récueil de pièces efficielles et de documents contemporains relatifs au combit (és St. Cast) du 11. sept. 1758, publié par la Société archéologique et historique des Cotes és Serl. Paris, Prudhomme. 8. — 20) Poisson, le baron C., L'Armée et la garde nationale, 1786—1792. Paris, Durand. 8. — 21) Champion, Maurice, les inondantions en France depuis is sixième siècle jusqu' à nes jours. T. I. Paris. XX, 490 p. 8. — 22) Curiosités de l'histoire de France; par P. L. Jacob, bibliophile. Paris, Deiahays. 390 ©. 16. — 23) Moči, A., efficier de l'université, Les reines de France nées Espagnoles. Paris, Didot. VII, 200 S. 8. (\$66\$\$ efemb).

# D. Publicationen biftorifder Gefellicaften. Beitidriften für Gefcichtemiffenfcaft.

i) Bulletin de la Société de l'histoire de France. T. I. années 1857 -1868. Paris, Lahure. 338 6. 8. - 2) Annuaire historique, pour l'année 1858, pubil par la Société de l'histoire de France. 18. année. Paris, Jules Renouard. 192 p. 8. -3) Archives de la Commission des monuments historiques publiées par ordre de S. Exc. M. A. Imid, ministre d'état. Livr. 19 à 36. Paris, Gide. Fol. - 4) Bulletin de la Société impémis des antiquitaires de France. Paris, Dumoulin. 184 3. 8. — 5) Mémoires de la société impriale des antiquitaires de France. 3. Serie. T. III. (Tom XXIII de la collection). Paris, Dumella. 113 S. - 6) Mémoires des antiquitaires de Picardie. 2. sèrie, tome 5. Amiens. 130 C. - 7) Mémoires des antiquitaires de la Morinie T. 10, I partie. St. Omer. XVII, 319 C. 8. - 8) Bullotin de la Commission historique du département du Nord. T. V. l partie. Aunées 1855 à 1858. Lille, 185 S. 8. — 9) Mémoires de la société archéologique in Cites du Nord. T. IV. 2. partie. Saint-Brieuc, Brud' hommo. XX, 193 - 388 G. -10) Rémoires des antiquitaires de Normandie. 3. série, 2. volume. Caen, Hardel. CXXX. 53 6. 4. - 11) Mémoires archéologiques de l'Orléanals. T. 4. Orleans, Blanchard, - 12) Bulletin historique de Limonsin. T. 7. Limeges. 216 C. 8. -- 13) Maires de la commission historique de la société archéologique et historique du Cher. I. wiene. I. partie. Bourges, Vermell. XIII, 225 G. mit 22 Aupfern. - 14) Bulletin de la beitte Carcheologie loraine. Vol. VII, VIII. Nancy, Lepage. 398, 322 S. 8.

Bon ben historischen Zeitschriften verdient vor allen genannt zu berben: 1) vie Bibliothéque de l'Ecole des Chartes, von der jährelich 6 Lieferungen erscheinen (Paris, Dumoulin). Sie liefert theils Abstandlungen, theils handschriftliche Materialien, theils eingehende Kritiken zur Geschichte, Archäologie oder Literatur des Mittelalters. Unter den

viesjährigen Auffähren sind etwa folgende hervor zu heben: De la nourriture des cisterciens, principalement à Clairvaux, au XII. et au XIII.
siècle, von d'Ardois de Judainville. (T. IV. Liev. III. p. 271 ff.),
ein Stüd aus dem mittlerweile veröffentsichten Buch: l'état interieur
des abbayes cisterciennes etc.; Les finances de la Champagne aux XIII.
et XIV. siècle, 2 Artitel, von A. Lefévre, (S. 409 — 448, und
T. V. Livr. I. p. 40—81); Etude sur la division de Gaules en dix-sept
provinces, von Aug. Baillet (T. IV. Livr. VI, pag. 505—529).

Unter ben urfundlichen Mittheilungen sind zu erwähnen: Documents sur l'histoire de la ville de Sens von Duplès-Agier; Gordonis Castrum: Sancerre au XI. siècle von Marchegay; Chartes de Fontevraud concernant l'Aunés et la Rochelle; Charte de fondation du prieuré de Tavant von Martonne; endlich Aftenstücke zu einem srüheren Aussatz: Empreunts de Saint Louis en Palestine et en Asrique, par Servois (T. IV, livr. III, p. 292—294).

- 2) L'Investigateur. Journal de l'Institut Historique. In 8 kleinen Heften von 584 . Paris, l'Institut. Für uns sind nur die kurzen mémoires von Interesse, die zu Ansang eines jeden Heftes stehen und darunter namentlich eine Arbeit von Vallet de Viriville: Charles VII, roi de France et ses conseillers, die sich auf 4 Hefte vertheilt. Im Mais und Imis-Heft sindet sich ein kurzer Aufsat von Cénac-Moncaut: Parallèle de la revolution calviniste du Béarn au XVI. siècle et de la revolution française au XVIII. siècle.
- 3) Die Revue bistorique de droit français et étranger von Ed. Laboutaye, F. de Rozière, R. Dareste und C. Ginoulhiae, in 6 jährlichen Lieferungen (Paris; Durand, 516 S.) enthält: Formules inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque royale de Munich, von Eugène de Rozière; Charte communale de la Rastide L'Evèque (um das Jahr 280) von demfelben; La féodalité et les chartes communales von A. C. Dareste und ein auch besonders erschienener Aufsatz von J. Simmonet: les parlements sous l'ancienne monarchie (S. 357 bis 400).

Die Revue des deux mondes brachte vom Juni 1858 bis Februar 1859 5 längere Artikel von Louis de Carns über vie Monarchie Entwig XV.

# 12. Spanien und Portugal.

Laftente, Modeste, Historia general de España. T. XX. 528 p. 8.

Los historiadores españoles en pruebas escogidas por Prof. Adam Fabriccio. Leipzig, Tauchnitz. VIII, 227 S. 16.

Seifferich, Abelf, Entftehung und Gefcichte bes Beftgothen. Rechts. Berlin, G. Reimer. VIII, 475 S. 8.

Ibn Abd-el-Hakem's history of the conquest of Spain. New edited for the first time, translated from the Arabic, with critical and exegetical notes and a historical introduction by J. H. Jones. Goettingen. VI, 81 ©. 8.

Der Berfaffer biefes Wertes lebte im britten Jahrhundert ber Bebirah, gebort bemnach ju ben alteften Siftorifern bes Islams. Er ift Autor einer Geschichte von Egopten, aus welcher vor einigen Jahren fr. Dr. Karle bas Capitel fiber bas vorislamitische Egypten herausgegeben bat, und einer Geschichte ber Eroberung ber Proving Ifribijeh, b. h. ber westlich von Egypten liegenden Provinzen Nordafrita's, welche im Journal Asiatique (an. 1844) und im Anhang zur Ueberfetzung ber Beschichte ber Berber von Ibn Chalbun mitgetheilt worden ift. Die hier ebirte Beschichte ber Eroberung Spaniens bilbet einen Theil ber lettern, weil fie von ben Statthaltern von Afrika ausgieng und weil bis jum Untergange ber Omajjaben von Damast bie Geschichte Andalusiens mit ber von Afrita in enger Beziehung steht. Die Banbichrift, welche biefer Ansgabe ju Grunde liegt, ift Eigenthum bes Brn. Brof. Emald, ber and foon früher die Gefälligfeit hatte, fie Brof. Beil zu leihen. als er ben erften Band feiner Chalifengeschichte fchrieb. 3bn Abd-el-Batem mar ein geachteter Traditionstundiger, ber aber, ohne weitere Prufung ber Thatfachen, mit umftanblicher Angabe feiner Gemahremanner, Die empfangene Ueberlieferung wiedergiebt. Sein Buch gelangte bei ben Siftorifern bes Islams bis auf bie spätefte Zeit berab zu großem Anfeben und warb von manchen fast wörtlich ausgeschrieben. Biele neue Facta burfen baber in biefem Bertchen nicht gesucht werben, wohl aber manche recht gute Erläu= terung schwieriger Stellen und grandliche Erörterungen aber altere Streit= fragen, bei welchen bem Berausgeber einige in neuester Zeit veröffentlichte

Quellen, wie die schon erwähnte Geschichte der Berber und die Eroberung Spaniens von Ihn el-Ruthijir, einem Autor aus dem vierten Jahrhundert der Hedjrah, zu statten kamen. Man sieht, daß er das vorhandene Material sorgsältig studirt und mit kritischem Sinne verarbeitet hat, wie sich dieß von einem Schüler Ewald's kaum anders erwarten ließ. Zu bedauern ist nur, daß der junge Herr Dr. sich nicht damit begnügt, seine Borgänger da zu eitiren, wo er sich auf sie berust oder ihre Ansicht widerlegt, sondern daß er, wie es einem alten Lehrer zustände, sie schon in der Borrede gleichsam die Revue passiren läßt und Urtheile über ihre ganze schriftstellerische Thätigkeit zu fällen für passend gefunden hat. Wie dem auch sei, so wird diese Wertchen jedem Historiker, der mit der Eroberung von Spanien durch die Araber sich beschäftigt, von großem Nuhen sein.

Analectes sur l'histoire et la litérature des Arabes par Al-Makkari. Publiés par MM. R. Dosy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright. Tome II. 1. partie, publié par M. R. Dosy. Leyde, E. J. Brill. 191 p. 4.

Die Beschichte Spaniens wurde bis gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderte nur aus occidentalischen Quellen geschöpft und blieb baber auch einseitig, unvollständig, in manchen Partien nur ein Gewebe von fich wibersprechenden Sagen. Dit Casirie bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis begann eine neue Mera für bas Studium ber fpanischen Geschichte, wenn auch seine Arbeit bei bem bamaligen Kindheitszustande arabischer Sprachfunde manches zu wünschen übrig läßt. Babrent er aber nur Materialien für einzelne Epochen aus arabischen Quellen lieferte, schrieb Conbe eine vollständige Geschichte ber islamitischen Berrschaft in Spanien nach arabischen Autoren, welche, weil fie von Nichtorientalisten als Quellenwert angesehen warb, in seiner Beimat sowohl als im Auslande, auch in Deutschland bis auf Aschbach herab, bie Grundlage aller weiteren Forschungen auf diesem Gebiete bilbete. Conbe hatte aber fein Bert größtentheils aus biographischen Wörterbuchern geschöpft, wie er fie gerate im Escurial vorfant, woraus fich auch ber Mangel an Ordnung und Zusammenhang, sowie manche Wieberholungen und Wiberspruche ertlaren; er mußte auch, ebe fein Bert vollenbet, weil er von Joseph Bonaparte angestellt mar, mit biesem Spanien verlaffen, und als er im Jahre 1819 wieber nach Mabrid gurudtehrte, um bie leute Sand an

feine Arbeit zu legen, verfagte ihm die spanische Regierung nicht nur jede materielle Unterftitzung, so baß er im eigentlichen Sinne bes Wortes barben mußte, fonbern auch ben Butritt jum Effurial. Go fant man, als er im folgenden Jahre ftarb, seine Arbeit unvollendet, und fie fiel in ungeschickte Banbe, welche, ftatt fle zu verbeffern, sie nur noch mehr entftellten. Lembte war ber erfte, welcher eine vollständige arabifche Beschichte Spaniens, Die von Matfari, ju feiner, einen Theil ber Beichichte ber europäischen Staaten von heeren und Utert bilbenben Beichichte von Spanien benute. Pascual de Gohangos hatte die Absicht, bas gange Bert Mattari's zu überfeben, jog aber bann vor, fich auf bie Theile zu beschränten, welche bie politische Geschichte naber angeben. Um fo wünschenswerther blieb baber eine vollständige Ausgabe Maffari's, für bie gunachst Drientalisten ben Berausgebern sich ju Dant verpflichtet fühlen, benen aber balb auch die Hiftoriter ben ihrigen beifugen werben, indem eine Uebersetzung in einer europäischen Sprache nicht lange wird auf fich warten laffen. Almattari ichrieb fein Wert in ber erften Balfte bes fiebzehnten Jahrhunderts und hatte viele altere Quellen, die uns faum bem Ramen nach befannt find, ju feiner Berfügung, bie er größtentheils wörtlich anführt, fo bag er uns einigermaßen ihren Berluft erfett. Das Wert zerfällt in acht Bucher, von benen ber vorliegende Theil bas fechete und fiebente enthalt. Ersteres ift besonders wichtig, benn es hanbelt von allen bebeutenben Mannern, welche aus bem Often nach Spanien getommen, alfo bon ben erften Eroberern und Statthaltern bis einschließlich Abb Errahman I, so wie von spätern Staatsmännern, Rriegern und Gelehrten, die aus bem Morgenlande eingewandert find. Letteres liefert toftbare Materialien jur Geschichte ber Cultur und besonbers ber poetischen Literatur ber anbalusischen Araber. Die Namen ber Berausgeber find eine Bürgichaft für die Correctheit des Textes.

Galleis, Leenard, Histoire de l'inquisition en Espagne, à Rome, en France, à Venise, à Naples, en Sicile, dans les Paysbas et en Portugal. Paris, G. Havard. 66 p. 4.

Present, W. L., The Reign of Ferdinand and Isabella. 3 vols. London. 8.

2ms, A. L., Bur Gefchichte ber spanischen Stäbterevolution in ber erften biffte bes 16. Jahrh. Gine bift. Stige. Samburg, Gasmann. IV, 19 G. 8.

# 234 Ueberficht ber biftveifden Eiteratur

Ift nichts als ein flüchtiger Auszug ans Ebert's Geschichte ber Erhebung ber Hermania von Balencia. Daß gleichzeitig bie Comuneros in Castilien einen viel bebeutsameren Rampf führten und daß man biesen Rampf zu verstehen psiegt, wenn von einer spanischen Städterevolution im Ansang des 16. Jahrhunderts die Rede ist, scheint dem Berf. unbekannt geblieben zu sein.

H. B.

Prescott, W. H., History of the Reign of Philipp the second, king of Spain. Vol. 3. London. 402 S. 8.

Cembes, François, la Princesse des Ursins. Essai sur sa vie et son caractère politique d'après de nombreux documents inédits. Paris, Didier. 568 p. 8.

Das Buch erscheint als eine ber vorzüglichsten Biographien, welche bie neueste frangösische Literatur aufzuweisen hat. Wir seben fie jur spanischen Geschichte, weil bie Fran, beren Wirten hier geschilbert wirb, als Comerera-Mayor ber Gemablin Konig Philipp's V ben spanischen Sof beherrfchenb, auf bie Berhaltniffe bes Lanbes mabrent bes Succeffionetrieges ben größten Einfluß ausubte. Um bie 13 Jahre ihrer Macht (1701 -1714) breht fich fast ausschließlich bie Darftellung bes Berfaffers; bie Jugend und die erfte Miffion ber Bringeffin zu Rom, fo wie die spatern Jahre ihres Lebens (1714—21), als die ehrgeizige Frau, mit der zweiten Heirath bes Königs ihrer bominirenben Stellung beraubt, sich nach Baris, Genf und Rom gurudzog, werben auf nur wenigen Seiten behanbelt; benn es ift bem Berfaffer weniger um eine interessante Biographie als um einen nutlichen Beitrag jur Renntnig ber innern Buftanbe Spaniens im Anfang bes 18. Jahrhunderts zu thun. Die Berhaltniffe bes Sofes ju ben spanischen Großen, zu ber Geiftlichkeit, ber Inquisition, ben Freiheiten bes Landes, ber Rampf ber frangofischen Ibeen und Institutionen, welche die Prinzessin vertritt, mit den althergebrachten Einrichtungen lenten die Aufmerkfamkeit bes Berfassers vorwiegend auf diese Seite ber spanischen Geschichte, und eine Menge werthvoller, bisher unbefannter Materialien, Die er theils öffentlichen Archiven, theils Brivatbibliotheten verbantt, feten ihn in Stand, in seine lehrreichen Schilberungen manches Neue aufzunehmen. Bu ben wichtigsten handschriftlichen Quellen, beren Benutung ihm gestattet war, gehört wohl eine Sammlung von 119 Driginalbriefen, mit beren Publitation fr. A. be Geffroy beschäftigt

ift (S. 27, Anmert.). Rach einer kurzen Anzeige in der Revne des deux Bondes vom 1. März 1856 find diese wichtigen Briefe als lettres intittes de la Princesse des Ursins neuerdings dei Didier in Paris mit einer werthvollen Einleitung erschienen.

Le S. de Ravignan et ses contradicteurs, ou Examen impartial de l'histoire du règne Charles III d'Espagne de M. Terrer del Rio par le comte de Létourville. Paris 1858. 51 S.

Die Schrift erfult, wie fo viele, burchaus nicht bie Berbeiffungen ibres Titels. Sie gibt fich fur eine " unpartheiifche Prufung " ber Beschichte Carls III von Spanien aus, welche 1856 von Terrer del Rio in Rabrid erschienen ift; fie beschäftigt fich aber einmal von ben 4 Banben biefes Wertes lediglich mit einem Theil bes zweiten, sobann steht fie biefer Bartie bes Buches mit ber hitigften Partheilichkeit gegenüber, Die fich benten läßt, fo febr, baß fie zu gar teiner, wenn auch noch fo :uns genügenben " Brüfung " tommt. Terrer bel Rio hat nämlich aus einer feltenen Fulle unbenütten archivalischen Materials eine Menge fehr intereffanter Aufschluffe sowohl über bie Bertreibung ber Jesuiten aus Spanien im Jahr 1767, ale über die Berhandlungen gegeben, welche haupt= fächlich von Spanien aus über die völlige Aufhebung bes Orbens in Rom geführt wurden, und ber ben Freunden spanischer Beschichte mohl= befannte Biarbot hat die betreffenden Abschnitte bes spanischen Wertes in's Frangofische übersett; ba jene Aufschluffe aber fehr zum Rachtheile ber Jefuiten lauten, fo hat ber Berfaffer fur nothig gehalten, ben fchablichen Birtungen bes Buches vorzubauen. Wenn nun auch nicht behauptet werden soll, daß die vielen neuen Thatsachen, welche Terrer gegeben hat, die Frage über bie Schuld ober Theilnahme an bem Da= beiber Aufstand vom Marg 1766 gur Evibeng bringen, fo werben fie boch jebenfalls nicht baburch beseitigt werben konnen, bag man sie, wie ber fr. Graf thut, einfach ignorirt und, als ware nichts vorgefallen, ungenirt bie bisher etwa julaffigen on dito mit juverfichtlicher Salbung anstramt. Brf. ift ohne Zweifel ein fehr frommer Mann, von Siftorie verfteht er aber, wie es scheint, gar nichts. Die Schrift verbiente gar nicht, hier erwähnt zu werben, wenn fie nicht Belegenheit bote, auf bas wichtige spanische Wert aufmertsam zu machen. Es ware wohl zu wunichen, bag baffelbe einem tuchtigen Manne Anlag gabe, bie Schidfale

# Ueberfict ber biftorifden Literatur

n in Mitte bes 18. Jahrhunderts, nicht aus dem Standpunkte schaftlichen pro oder contra, sondern aus dem der historischen erschöpfend barzustellen. Das urfundliche Material scheint seinen von Terrer's Wert ziemlich vollständig gesammelt ju end keine der bisherigen Arbeiten eine ausreichende Kritit der

cnthalt.

H. B.

derry, marquis of, Story of the Peninsular war. With contiG. R. Gleig. New edit. London, Blackwood. 324 ©. 12.

ann, b., Major, ber igl. Sannover'iche General Gir Julius wa Gine Lebenssstige mit besonberer Berudsichtigung ber von ihm noch rinnerungen aus ben Feldzügen auf ber porenaischen Salbw. 1808 — 1815. Sannover, helwing, V, 207 G. 8.

me, Colonel, Histoire des gardes wallones au service d'Espagna 440 S. 8.

13. Bur Geschichte Italiens.

Histoire des révolutions d'Italie, ou Guelfes et Gibelins; par J. Ferrari. Paris. T. I. II. 8,

Istoria del concilio Tridentino di Fra Paolo Sarpi ridotta alla primitiva lezione con la vita scritta da Fra Fulgenzio Micanzio. Vol. I, IL Firenze. 8.

Le président de Brosses en Italie. Lettres familières écrites d'Italie en 1739—40 par Charles de Brosses. Deuxième édition authentique, revue sur les manuscrits, annotée et précédée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur par M. R. Colomb. T. I. II. Paris. 8.

Diese neue tritische Ausgabe ber interessanten Beobachtungen de Brosses' ist zugleich burch mehrere bisber ungebruckte Abhandlungen bereichert.

Mercelli, St. Ant., et Phil. Schiassii de Napoleone Magno Aug. imp. Gallorum rege Italiae deque rebus ad Italiae regnum pertinentibus inscriptiones, quas Mich. Ferruccius in unum collectas nunc primum edendas curavit. Paris, Didot. XIV, 64 ©. 8.

Vimercati, Ces., Histoire de l'Italie en 1848 — 49. 5. éd., revue et corrigée par Ch. Hertz. Paris. 625 €. 8.

Storia documentata di Venezia da S. Romanin. Venezia. 8. Bon bieser bebeutenden Erscheinung ist eben jest der 6. Band volelendet. Er begreift die Zeit von 1529—1572. Aus ihm ist eine Absandlung 'gli inquisitori di etato di Venezia' mit dem authentischen 'Capitolare degli inquisitori' auch besonders zu haben. (Venezia.)

Notizia della J. R. scuola di paleografia in Venezia presso archivio generale e degli studi paleografici e storici fatti liberamente dagli allievi ed uditori dall' Aprile 1855 all' Agosto 1858.

Eine interessante Mittheilung; schon beshalb, weil ber Gebanke, mit sreiwilligen Kräften eines ber reichsten Archive ber Welt ber Wissenschaft zu öffnen, barin als eine Wirklichkeit zu Tage tritt. Es ist mur zu wünschen, baß biese Kräfte auf gewisse große Gruppen sich einen, bamit nicht durch eine itio in partes allerlei Material auf einmal aufgefahren wird.

228

# Ueberficht bet bifterifchen Literatur

Della condistene politica delle i sol e Jenice setto il dominio Veneto; preceduto da un compendio della storia delle isole stesse della divisione dell' impero Bisantino di Ermanno Co. Lunzi, con note di Marino Dr. Typaldo-Foresti e Nicolò Barozzi. Fascicolo 1. Venezia.

Die vorliegenden Bogen zeigen ein fleißiges Benützen neuer Quellen, namentlich ber fontes rerum Austriacarum.

Lo statuto inedito delle nozze Veneziane emanato nell'anno 1299. Venezia

Die Herausgabe vieses Luxus-Gesetzes ber Republik Benedig verdanken wir Herrn C. Foucard. Er hat demselben noch mehrere Rotizen beigefügt, welche diese Seite des Lebens in Benedig beleuchten.

Diploma imperiale della elezione di Currado figliuolo di Federigo II. al trono di Germania in sostituzione del fratello Enrico, volgarizzato nel trecento, tratto da un ms. della Marciana.. per cura di Bart Sorio. Venezia.

Relazioni degli stati europei lette al Senato dagli ambasciatori veneziani nel secolo XVII., raccolte ed annotate da Nic. Barozzi e Gugl. Berchet. Serie I. Spagna. T. l. Venezia. 400 S. 8. Serie II. Francia. T. I. S. 1-320. 8.

Cornet, E., Paolo V. e la republica Veneta. Giornale dal 22. Ottobre 1605 – 9. Giugno 1607, corredato di note e documenti tratti dall' J. R. biblioteca in Vienna, dalla Marciana, dal Museo Correr e dall' Archivio ai Frari in Venezia. Vienna.

Eine neue Gabe bes emfigen Forschers, welche einen wichtigen Abschnitt in ber unaufhörlichen Antagonie Rom's und Benedigs weiter aufzuklären geeignet ift. Th.

Hauttevile, Prosper de, docteur en droit, Histoires des Communes lombardes depuis leur origine jusq' à la fin du XIII. sidele. Bruxelles. T. II u. III. 8. Soll in Berbinbung mit anbern neuen Arbeiten jur Stabtegeschichte gewürdigt werden.

Storia dei sette communi e contrade annese del abbate Mod. Benate. Fasc. 1—IV. Padova. 1857—58. T. I u. 11. 8.

Codice diplomatico Bresciano dal quarto secolo fino all' era nostra, raccolto e pubblicato da F. Odorici. Parte III, IV. Brescia. 8. Storie Bresciani dai primi tempi mino all' età nostra marrate da P. Odorici. Vol. VI, VII. Brescia. 379, 333 S. u. Cod. diplom. S. 1 — 96. 8.

Notizie statistiche della provincia di Bergamo, in ordine sterico raccolte da Gabr. Rosa. Bergamo. 191 S. 12.

Storia di Milano di Bern. Corio eseguita sull'edizione principe del 1503 ridotta a lezione moderna con prefazione, vita et note del prof. Egid. de Magri. Edis. illustrata. Vol. III. Milano. 719 6. 8.

Documenti inediti risguardanti la storia della Valsassina e delle terre limitrofe, raccolti, annotati e pubblicati da Gius. Arrigoni. Vol. 1. Fasc. I, II. Milano. S. 1—191. 8.

Annali di Friuli, ossia raccolta della cose storiche appartenenti a questa regione, compilati dal co. Frc. di Mansano. Vol. I. (anno 614 — 1000). Udine. 433 S. 8.

Grande illustrazione del Lombardo-Veneto ossia storia delle città, dei borghi, comuni castelli etc. di L. Gualt. conte di Brenna et Ces. Cantù. Vol. II. Belluno e sua provincia. Vol. III. Brescia, Cremona, Milano. 8.

Memorie storiche della città e marchesato di Ceva, dell' Arciprete Giov. Olivero. Ceva. 8.

Cenni storici sull'antica città di Cimella, e sulla chiesa e convento dei PP. MM. Riformati. Nizza. 8.

Storia di Cunco, dalle sue origini fino ai nostri giorni, compilata dal prof. G. Uglieno e dall' avv. V. Vineis. Cunco. 8.

Dei marchesi di Vasto e degli antichi monasterii dei SS. Vittore e Costanzo e di S. Antonio nel marchesato di Saluzzo. Studi et notizie storico critiche del barone Gius. Man. di San Giovanni. Torino. 580 S. 8.

Il comune di Vercelli nel medio evo, studi storici di Vitt. Mandelli. Vercelli. tom. II. 8.

Storia della ci!tà di Ventimiglia, dalle sue origini fino ai nostri tempi, scritta da Girolamo Rossi. Torino. 8.

# Ueberficht ber hiftorifden Literatur

enti storico-diplomatici degli Archivi Ferrero-Pouziglione e di case subalpine dalla fine del secolo XII al principio del XIX illustrati per Giovambatista Adriani. Torino. 692 S. 4.

ngiura di Giovan Luigi Fiesco, descritta da Lorenzo Capd illustrata con note e documenti da Agostino Oliviera

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 407, Low.

della restaurazione della repubblica di Genova l'anno 1814, e riunione al Piemonte l'anno 1815 per Giuseppe Martini, nti inediti. Asti. 8.

scordie e guerre civili dei Genovesi nell'anno 1575, I doge G. B. Lescari, arrichite di note e documenti imporgost. Olivieri. Genova. 8.

noti liberali dell' isola di Sardegna, dal 1773 al 1821, storiche del prof. Erc. Sulis, sassacese. Torino. 8.

ale storico degli Archivi Toscani che si pubblica dalla enza generale agli archivi del Granducato. Vol. 11. Fireme

a Fiorentina di Bened. Varchi, pubblicata per cua di

bestens auf die "Deigkinstunden und größtentheils ungedruckten Schriften", die Perreus zuerst benützt haben soll, kein Gewicht legen können, da das Bedeutendste, und noch mehr als Perreus kennt, längst von Meier veröffentlicht, das minder Bichtige aber wenigstens benutzt worden ist. K.

Alcune lettere di Fra Girolamo Savanarola ora per la prima volta pubblicate etc. per cura di Carlo Capponi. Firenze. 8.

Erinnerungen an bie vier letten Papfte und an Rom in ihrer Beit von Ric. Bifeman. Im Auftrage G. Emin. übersett von F. L. Reusch, Eic. Mit ben Portrate ber 4 Papfte 1. n. 2. Ausg. Köln, Bachem. XII, 399 S. 8.

Ein unterhaltendes, wenn man will, vielleicht erbauungsvolles Buch. Der Cardinal erzählt in anmuthigem, nur etwas salbungsvollem Ton, was er aus seinem langen Ausenthalt in Rom, aus dem persönlichen Berkehr mit den Großen der Kirche im Gedächtniß behalten hat. Er hat in der Hauptstadt der Christenheit nur Gutes gesehen, dort nur tugendstafte Menschen kennen gelernt; von Andern weiß er nichts, und wüßte er es — "er möchte es nicht sagen". Es ist also nicht die volle Wahrsbeit, die hier berichtet wird, und für den Historiker haben die Auszeichsungen keinen großen Werth. Ueber Pius VII, mit dem sich der Berf. am längsten beschäftigt, erfährt man am wenigsten Neues; dagegen übersrascht es, den Cardinal weitläufig über Napoleon und die providentielle Bedeutung seiner Dynastie in einem Tone reden zu hören, der nahe an Schmeichelei gegen den setzigen Kaiser der Franzosen grenzt und jedenfalls einem englischen Krichenfürsten nicht wohl ansteht.

Galvazzi, Alessandro, My Recollections of the last four popes and of Rome in their times. An Answer to Wisemann. London, Portridge. VIII, 291 3. 8.

Eine leibenschaftliche Entgegnung auf die "Erinnerungen des Carsbinal Wiseman", von einem in London lebenden Römer, der früher dem geistlichen Stande angehörte. Das Richtige, was die Schrift enthält, wird den Ton des Pamphlets entstellt.

Rom. Erinnerungen aus dem Gebiete der Religion, Geschichte und Kunst während des französ. Feldzugs in den Jahren 1849 u. 1850 von Gräfin Eugenia de la Rochée. Aus dem Französ. übersetzt von Baron v. S. Schaffhausen. 8.

### 242 Ueberficht ber bifterifchen Literatur

Wir begreifen, daß eine Dame solche Anfzeichungen, beren Duelle Schwärmerei ift, unter obigem Titel zu Martte trägt — nach Iba Hahn Hahn ift alles möglich; wie aber ein Mann es bem bentschen Bublitum gleichsam als ein historisches Buch bieten tann, das begreifen wir nicht.

Th.

Documenti per la storia dell'arte Senese, raccolti ed illustrati dal Dr. Gaet. Milanesi. Vol. III con appendice. Siena. 8.

Biblioteca Trentina ossia raccolta di documenti inediti o rari relativi alla Storia di Trento redatta da Tommaso Gar. Dispensa prima: Biografie. Disp. secunda: Municipii e communità. Trento. 8.

Es sollen im Ganzen 12 Banbe mit je 4 dispense werben. Die 1. enthält bas Leben bes Sculptor's Alessandro Bittoria. 3. 4. sollen bie "Statuti Trentini" enthalten. Wenn nur bas Maß nicht zu weit gegriffen ist.

Monografia del commune di Vico-Equense distinta in sei capitoli con un' appendice del sac. Gaetano Parascandolo. Napoli.

Storia dei Musulmani di Sicilia scritta da Michele Amari. Vol. II. Firenze. 8.

Storia del vespro siciliano da An. Vismara. Disp. 1-22. Milano.  $\mathfrak{G}$ . 1-368. 8.

Storia della guerra del vespro siciliano compilata sui più celebri chronisti contemporanei e storici du Vinc. Broglio. Disp. 1-31. Milano. ©. 1-496. 8.

Genealogia di Carlo I. di Angió, prima generazione, scritta da Camillo Minieri-Ricci. Napoli. 216 S. 8.

Storia delle legislazione civili e criminali in Sicilia, dell' Avv. Vito La-Mantia. Epoca antica. Disp. I. Palermo. 8.

# 14. Ungarn und Siebenburgen.

**Remper**, Jos., De Ungarorum ex Lebedia et Atelcuzu demigratione primisque Francos inter et illos foederibus et bellis. Dissertatio inauguralis. Münster. 1V, 51 ©. 8.

Monumenta Hungariae historica. Magyar történelmi emlékek. Kiadja a magyar tudományos akademia történelmi bisottmánya. Első osztály. A. u. d. T.: Magyar történelmi okmánytár, a Brüsseli országos levéltárból és a Burgundi könyvtárból. Összeszedte s. lemásolta Hatvani Mihály. Második kötet. 1538—1553. Pest. VIII, 367 p. 8.

— Első osztály: Irók. Negyedik kötet. A. u. d. T.:
 Verancsics Antal m. kir. helytartó, esztergomi érsek, összes munkái. Közli
 Szalay László. Harmadik kötet. Első portai követség. 1553 — 54. Pest.
 XII, 463 p. 8.

Magyar történelmi tár. A történeti kutfük ismeretének elümozditására kisdja a magyar tudományos akademia történelmi bizottmánya. (Magazin für ungar. Geschichte, zur Beförderung der histor. Quellenkenntniss herausg. vom histor. Ausschuss der ungarischen Akademie für Wissenschaften.) IV. Bd. Pest, Eggenberger. 260 S. 8.

Strad, 3., Beitrag jur Geschichte bes Binterfelbzugs in Ungarn von 1848 und 49. Rach authentischen Quellen zusammengestellt. Bien, Seibel. V, 131 G. 8.

Lentich, G. D., Das Zehntrecht ber Evangel. Lanbestirche A. C. in Siebenburgen, eine rechtsgeschichtliche Abhanblung. Schäfburg, habersang. 298 S. 8.

Eine gelehrte, auf reiches Urfundenmaterial gestützte Erörterung, welche besonders in Bezug auf die religiöse und fiscale Politik der österreichischen Regierung in Siebenbürgen von 1691 bis auf die Gegenwart interessant ift.

#iké, Grof Imre. Erdelye történelmi adatok. Klausenburg, Stein. 3. Bd. 357 S. 8. Siebenburgifche Geschichtsbaten.

Fiedler, Jos., Die Union ber Ballachen in Siebenburgen unter Kaiser Leopold I. (Ans ben Sitzungsberichten 1858 b. f. Alab. b. Wiffensch.) Wien, Gerold's Sohn. 38 S. 8.

Archiv bes Bereins für fiebenburgische Lanbestunde. Gerausgegeb. vom Bereinsausschuß. Rronftabt, Gtt. Reue Folge. III. Bb. 1. Heft. S. 1 — 160. 8.

Inhalt: Teutsch, eine Rirchenvisitation, zur Culturgeschichte ber Sachsen im 17. Jahrh. S. 1 — 30. v. Scharberg, Mittheilungen

# Ueberficht ber biftorifden Literatur

Medwischer Stadtbuch aus dem 16. und 17. Jahrh. S. 31
— Des merkwürdigen Hermanstädter Königsrichters Market ger letzte Lebensjahre und Ende.

# 15. Polen.

oszewicz, Jul., Prof., Codex diplomaticus Poloniae, qui ur privilegia regum Poloniae, Magnorum Ducum Lithuaniae, bullan nec non jura a privatis data etc. studio et opera Leonis Raysze t olim Antonii Muczkowski collectus. Tom. III. Varsaviae. 4. 1 drei (eigentlich vier) früher (1847, 1848, 1852 u. 1853) edit den dieses polnischen Nationalwerkes reiht sich der letterschienen ger Beise an. Bährend in den überhaupt erhaltenen Bände quil's Codex diplomaticus vorzugsweise Urfunden staats mitlichen Inhalts gegeben sind, enthält die vorliegende Sammlunglich privatrechtliche Documente und bildet somit eine dantens um umfassende Bervollständigung der beiden Urfundensammlungen

fen Eduard Raczbneti. Die bier abgebruckten biftorifde

ichtigleit ber Uebersicht, empfiehlt sich aber unter ten obwaltenden Uminden als das einfachste und allein praktische. Ein sehr vollständiges, solgeordnetes und zwedmäßig angelegtes Ramen., Sach., Orts und litel-Register, das jedem Bande besonders beigefügt ist, erleichtert das Rachichlagen. Die tritische Recension des Textes erscheint als eine höchst ergfältige, die sprachlichen und topographischen Roten zeugen von Sachemmiß und Scharssinn. Wir sind somit berechtigt, diese neu eröffnete suntgrube zu einem quellenmäßigen Studium der mittelatterlichen Geschichte Bolens als eine wesentliche Bereicherung der vorhandenen — in welter Beziehung noch unzureichenden — Quellenschäße dieses Landes ansubrechen.

Es icheint uns nicht unangemeffen, an tiefe Mittheilung tie Rachint ju fnupfen, bag im l'aufe ber nachften Jahre ein zweites großariges Rationalunternehmen auf bem Gebiete polnischer Historiographie zur Bir meinen bie von ber "Gesellschaft ber Bollenbung fommen wird. Biffenichaften zu Kratau" vorbereitete heransgabe ber Befammtwerte 1888 Jan Dlugosz, bem polnischen Berobot. Es handelt sich babei swohl um eine neue kritische Recension bes immer noch fehlerhaften Lettes feines großen Werfes burch Berangiehung nen aufgefundener Banddriften, ale auch um bie Evition feiner fleineren biober ungebruckten Schriften. Gine Berausgabe seiner gablreichen Briefe und ein umfaffen-188 Lebensbild von diesem in seiner perfonlichen Stellung zu Staat und Riche bochft bedentungevollen "Bater ber polnischen Beschichte" foll bamit verbunten fein. Dieje erfte Gefammt = (Bracht =) Ausgabe, welche wifer bem lateinischen Driginalterte auch eine polnische llebersetzung entfellen wirb, foll in 5 Banden jum Gefammtpreise von 100 fl. preuß. wielgen. Bei bem hoben Werthe und ber gewichtvollen Stellung, welche Olugosz trot erheblicher, in's Auge fallenber Schwächen, unter ten Inellenschriftstellern ber alteren polnischen Beschichte einnimmt, muß bas # Aussicht stebende wissenschaftliche Unternehmen als ein höchst bedeutungeolles begrüßt werben.

Acta Tomiciana. Epistolae. Legationes. Responsa. Actiones. es gestae. Sereniss. principis Sigismundi I, regis Polonie et magni ducis lthuaniae. Per Stanislaum Gorski, Con. T. VII. A. D. 1524 — 25. sen. XVII. 412 ©. Fol.

Monuments du moyen-âge et de le renaissance dans l'ancienne Pologue depuis les temps les plus reculés jusqu' à la fin du XVII siècle. Publiés par Alex. Przezdziecki et Ed. Rostawiecki. Seconde, gerie. Varsovie. 8.

Lettres de Pierre des Noyers, secrétaire de la reine de Pologne Marie Louise de Gonzague, pour servir à l'histoire de Pologne et de 8 uède de 1665 à 1659. Berlin, Behr. 587 ©. gr. 8.

Den schwedisch = polnischen Krieg von 1655 - 1659 tennen wir am besten aus bem 4. Banbe ber vortrefflichen Geschichte Schwebens von Carlfon, ber nach schwedischen und frangofischen Papieren eine febr eingebende Darstellung ber militärischen wie biplomatischen Borgange gegeben Ihn ergangen in bankenswerther Beise bie jetzt veröffentlichten Briefe bes Secretars ber bamaligen polnischen Königin, Die, ehrgeiziger und thatfraftiger als ihr Bemahl, Die Leitung ber Beschäfte jumeift in ihre Sand nahm. Go hatte Bierre be Novers Belegenheit genug, fich von bem Gange ber Dinge im Felbe wie im Rabinet wohl zu unterrichten, und bie ausführlichen Briefe, bie er einem in Paris lebenten Bolen, Ismael Bouillant, schreibt, find ein treuer Spiegel ber Ereigniffe, benen er nabe ftant, ber Buftante und Stimmungen, Die in feiner Umgebung herrichten. Ich finde nicht, daß irgend bedeutende Borgange baburch zuerft aufgetlart würden, in ben wichtigften Fragen wird lediglich Carlsons Erzählung bestätigt, dagegen werden aber auch, wie es sich von selbst versteht, eine Menge für die Geschichte nicht unwichtiger tleiner Buge mitgetheilt, die uns aus keiner andern Quelle so auschaulich entgegentreten. Go zur Charafteriftit bes polnifchen Königs, von bem er bas traurigste Gemälbe entwirft, wie er, geiftlos, lieberlich und bigott, sich balb mit Menschen umgiebt, bie eben fo niedrig steben als er und ibn nur mit Lieberlichfeiten zu unterhalten wiffen, balb die Gefellichaft von hunden, Bogeln und Affen vorzieht, bald wieder mit ben Jesuiten, beren er regelmäßig 5 bis 6 um sich hat, religiösen Uebungen obliegt. ber König, lebt auch fein Bolf lieber ben leichtfinnigen Berftremungen als ben ernften Beschäften. Bestechlichkeit ift ein allgemein verbreitetes Uebel. Die Einen find von Frantreich gewonnen, um bie fünftige Königswahl auf einen französischen Brinzen zu lenken, Andere intriguiren zu Gunften Desterreichs, bessen zweideutige Politik nicht zum wenigsten bazu beiträgt, ben Krieg in die Lange zu ziehen und die allgemeine Berwirrung zu vermehren. Sogar der Czaar und der Ffirst von Siebenbürgen machen sich Hoffnung auf die polnische Krone. Rur während der harten Besträngniß des Jahres 1658 denkt man einmal daran, das llebel mit der Burzel auszutilgen und die Berfassug zu Gunsten des Königs zu änsdern; der Abel soll in seiner zsigellosen Freiheit beschränkt werden und der Monarch selbstständig mit dem von ihm abhängigen Senat regieren — "so soll Polen eines der mächtigsten Reiche Europa's werden," welcher Gedanke natürlich bald wieder aufgegeben werden mußte.

Mit dem Jahre 1657, wo sich der König von Schweden gegen Dänemark wendet, verliert der Krieg in Bolen den großartigen Charakter, den ihm Carl X bisher gegeben hatte. Bon hieran versolgt auch Carlson nicht mehr genauer ben Gang der polnischen Dinge, wodurch die vorliegende Correspondenz der nächsten Jahre an Bedeutung für uns gewinnt, indem sie sowohl siber die späteren Kriegsunternehmungen, wie z. B. siber die lange Belagerung von Thorn, als auch über das beständig wechselnde Berhältniß zu dem Chursürsten von Brandenburg, zu Desterreich, Kusland und Siebenbürgen, zu den Kosaken und zu den Türken, dis zu dem Frieden von Oliva neues Licht verbreitet, wobei dann freilich neben den wichtigern Mittheilungen auch manches unbedeutende sich einmischt.

Moszczyński, Ad. Pamietnik do Historyi polskiej w astatnich letach panowania Augusta III i picewsz ych Stanisława Poniatowskiego. Poznan, 180 ©. 8.

hiftorische Memoiren über bie letzten Jahre Augusts III und bie erften von Stanislaus Poniatowsti.

Smitt, Fried. b., Suworow und Bolens Untergang. G. Ruglanb.

Felbherrenftimmen aus und fiber ben polnischen Krieg vom Jahre 1831. Berausgegeben von Friedrich v. Smitt. Leipzig und Beibelberg. E. R. Binter'sche Berlagsbuchhandlung. 418 S. 8.

Eine Reihe von Auffätzen, von ben namhaftesten Generalen im ruffisch - polnischen Krieg bes Jahres 1831 versaßt, und ber Mehrzahl nach von bem Herausgeber mit kurzen Anmerkungen begleitet. Doch sind biese letzeren nur mit Borsicht zu benützen, wie auch ihre Abwesenheit nicht überall einen Beweis für die Glaubwürdigkeit des Textes liefern barf. Denn trot seiner taciteischen Wahrheitsliebe und seines vorgeruck-

ten Alters ergreift ber Herr v. Smitt noch immer mit so jugendlicher Leibenschaft und — jugendlichem Uebermaß die Sache einer Partei, daß seine Behauptungen nicht vollständig sogar mit den von ihm edirten Quellen übereinstimmen. So ist es gekommen, daß er den Aufsat des Bolen Chrzanowski fast nirgends commentirt, obgleich in den Zeilen desselben eine bedentliche Russenfreundlichkeit zu lesen ist: daher begleitet er den 3. und 4. Aufsat mit Noten, stattlichem Bor = und Nachwort, in der Absicht, den Feldmarschall Dieditsch um jeden Preis von den ihm gemachten Beschuldigungen zu befreien.

Es leitet ihn hiebei zwar das ehrenhafteste Gefühl, das Unrecht, welches er diesem General in seiner umfangreichen Geschichte des Feldzuges von 1831 früher gethan hat, recht aus dem Grunde gut zu machen, er geht nun aber in seiner Rechtsertigung ebenfalls über das Maß hinaus. Gerade umgekehrt verfährt er mit Paskewitsch, den er damals zu sehr gelobt hat. Er geht hier in den Angrissen so weit, daß er Angessichts eines Aussages, über dessen Autor mindestens Zweisel obwalten, in seiner Lebhaftigkeit häusig singirt, des Feldherrn eigene Worte vor sich zu haben.

Im Ganzen sind hier sehr werthvolle Details zu dem großen Berte bes Hrn. v. S. nachgetragen, aber bas Urtheil ändert sich weber über eine hervorragende Berson, noch über eine wichtige That dieses Krieges in dem Maße, wie der Herausgeber prätendirt.

B. K.

## 16. Auflaud.

Wiadomość o krwawej a strasznej rzeczi w mieście Moskwie, i okropny a żalosny koniec Dymitra, wielkiego ksiecjia i cara Moskiewskiego, przes Hollendra, naonczas w Moskwie bawia cego, w je syku angielskim napisana i wydana w Londynie roku 1607. A teras na je syk polski przelożona i pomnożona dodatkami wyje temi ze zbiorów Kórnickich. Poznan. Zupanski. 60 p. 4

Nachricht von den blutigen und schrecklichen Breignissen in der Stadt Moskau, und schreckliches und beklagenswerthes Ende des Grossfürsten Dimitr, von einem HollInder, der damals in Moskau lebte, in englischer Sprache geschrieben und 1617 in London herausgegeben. Jotzt ins Polnische übertr. mit Zugaben. sarezi, Bareze, Discours meirveilleux et véritable de la conqueste site par le jeune Demetrius, grand-duc de Moscovie, du sceptre de son pre, avenue en ceste année MDCV. Nouvelle édition, précédée d'une introduction et annotée par le Prince Agst. Galitzin. Paris. XIX, 90 p. 16.

. Ustrjalow, Geschichte ber Regierung Beters 1. 1 -- 3. Thi. Betereburg. 8. In rufficher Sprache.

Crusensiste, Magn. Jat. v., Der russische hof von Beter I bis auf Aidelans I. Mit einer Einseitung: Rußland vor Peter bem Ersten. Fortgestet von C. Boldhausen. 7. Bb. A. u. b. T.: Nitolaus I. Die polnische Krosution. Bon C Boldhausen. hamburg, hofmann und Campe. VI 330 S. 8.

La Cour de la Russie il y a cent ans 1725 — 83. Extraits des dépèches des ambassadeurs anglais et français. 2. édit. Berlin, Schneider. 422 & 8.

Sonhmader, Andreas, tgl. banifcher Legationsrath und Gefanbticaftsfertiger am ruffifchen hofe von 1757 - 1761, Gefchichte ber Thronentlegung und bes Tobes Beter bes Dritten. Hamburg, Salomon und Comp. XX, 63 S. 8.

Ein kleiner Beitrag zur Geschichte ber benkontrigen Katastrophe vom Jahre 1762. Schuhmachers Erzählung, balb nach bem Ereignisst wiedergeschrieben und, wie es scheint, schon bamals für die Deffentlichkeit bestimmt, aber erst jetzt von einem Enkel mit einigen wenigen biographischen Rotizen herausgegeben, macht auf den Leser den Eindruck der Glaubwürzbigkeit. Im großen Ganzen werden die bisherigen Darstellungen bestäzigt. Ren ist, daß der eigentliche Anstister der Ermordung Grigorei Teplow, nicht Alexei Orlow angegeben wird, daß eine Bergistung durch Burgunderwein nicht stattgesunden haben soll, daß Swanowis, ein übergeztatene Schwede, den Kaiser mit einem Flintenriemen erdrosselte, nicht am 6. sondern am 3. Juli, und daß nicht Alexei Orlow, sondern Borätinsti die Todesnachricht nach Petersburg brachte (S. 55.—57). Daß Kathazina den Tod ihres Gemahls besohlen haben sollte, dazu ist auch nach Schuhmachers Bersicherung "nicht die geringste Wahrscheinlichkeit vorzbanden".

Penchkin, Alexandre, Le faux Pierre III, traduit du Russe par le rince Augustin Galitsin. Paris, Plon. 192 ©. 8.



#### 250 Ueberficht ber hiftorifchen Literatur

Koʻzmian, Pamie tniki Kajetana Koʻzmiana obejmuja ee wspomnienia do roku 1780 do roku 1815. 2 Oddxiali. Poznan. Zupanski. XXIV, 345 u. IV, 440 p. 8. Rajetan Rozmians Memoiren, enthaltenb Erinnerungen ans ben Jahren 1780—1815. 2 Abtheilungen. Pojen.

Herzen, A., Mémoires de l'imperatrice Catherine II. écrits par ellemême et précédés d'une préface. London, Trübner et Comp. 1859.

— — Memoiren ber Fürftin Dafchtoff. Bur Gefchichte ber Raiferin Ratharina II. Rebft Ginleitung. Zwei Theile. Samburg, Soffmann und Campe 1857.

Blum, Rarl Ludwig, Ein ruffifcher Staatsmann. Des Grafen Jatob Johann Sievers Dentwilrbigfeiten jur Geschichte Ruflands. Dritter und vierter Banb. Leipzig und Beibelberg, Binter. 1858.

Smitt, Friedrich v., Suworow und Bolens Untergang. Rach archivalifden Quellen bargeftellt. Erfter und zweiter Theil. Ebenbafelbft. 1858.

Milintin, Gefchichte bes Arieges Rufflanbe mit Frantreich unter ber Regierung Raifer Bauls im Jahre 1799. Berfaßt auf Allerhöchften Befehl Gr. D. bes Raifers Nitolaus I. V. Banb, 7. und 8. Theil. Ueberfett von Chr. Schmitt. Lieut im I. bapr. 2. Infant.-Reg. Rroupring. Munchen, 1858.

Wir fassen diese Werke, obwohl sie verschiebenes Datum tragen, hier zusammen, weil sie ihrem Inhalte nach wesentlich zusammengehören und sich gegenseitig controliren und ergänzen.

Die Memoiren ber Kaiserin Katharina behandeln die Jahre 1743 bis 1759, und zeichnen somit die frühere Jugendzeit der Fürstin. Gegen ihre Aechtheit scheint kein Zweisel sich erheben zu lassen. Was ihr Hersausgeber, Herzen, über die Erlangung seiner Abschrift mittheilt, hat nichts Unwahrscheinliches, und daß er nicht spezielle und ausdrückliche Angaben über die dabei betheiligten Personen macht, ist begreislich genug. Das Buch selbst ist so beschaffen, daß sich die Möglichkeit einer Fälschung schwer verstehen läßt. Die Sprache ist jenes eigenthümliche Französisch, wie es im vorigen Jahrhundert bei der guten Gesellschaft außerhalb Frankreichs gebräuchlich war; sie stimmt die auf einzelne Wendungen zu der Ausdrucks- und Vorstellungsweise, wie sie in den sonst publizirten Schriftstüden der Kaiserin zu Tage liegt. Der Inhalt zeigt eine große Fülle auch sonst beglaubigter Details aus dem inneren Leben des russischen

Hofes, ohne daß man eine bestimmte Quelle bezeichnen könnte, aus welscher ein fälschender Berfasser geschöpft hätte. Hier und da kommen chrosnologische Fehler vor, die bei einer Auszeichnung durch Katharina zwanzig Jahre nach dem Ereigniß sehr begreislich sind, während ein Fälscher sie ohne Zweisel hätte vermeiden können und vermieden hätte. Endlich aber und vor Allem: die innere Qualität des Buches ist der Art, daß keine andere Annahme wahrscheinlich bleibt, als die Autorschaft Katharinens selbst. So lange das Gegentheil nicht positiv erwiesen wird, unterschreisben wir das Urtheil des Herausgebers, daß das Buch auf allen Seiten seine Authentie selbst verbürgt.

Sein Gegenstand ist durchaus die persönliche Entwidlungsgeschichte Katharinens. Bon großer Politik und von russischen Zuständen ist nicht viel die Rede; jenes Thema aber, welches neun Zehntel des Buches erfüllt, ist an sich, wie keines Beweises bedarf, von höchstem Interesse. Richts wäre mehr zu wünschen, als daß die russische Regierung, die in den letzten Jahren wie kaum eine andere in Europa für die moderne Geschichte ihres Reiches thätig gewesen, diese Publikation eines ihr feindslichen Demagogen vergälte mit der Sammlung und Herausgabe der privaten Correspondenz Katharina II. Dieser Briefwechsel war ein höchst ausgedehnter, und nach den wenigen bekannten Fragmenten wöhrde er an geschichtlichem Interesse jenem Friedrich des Großen und Rapoleon's schwerlich nachstehen.

Die Memoiren ber Fürstin Daschtoff haben ihr wesentliches Interesse eben in der Mittheilung einer erheblichen Anzahl solcher Briefe. Im Allsemeinen erscheint das Bild der vielbesprochenen Frau sehr viel reiner und schöner als in der gewöhnlichen Ueberlieferung, welche, wie man weiß, mit Allem, was zu dem Hofe Katharinens gehört, auf das Undarmherzigste zu versahren psiegte. Die für Katharina wenig partheiischen Zeugznisse Malmesdurch's und Masson's werden dabei mehr als billig vergessen. Zur politischen Geschichte der Kaiserin dringen die vorliegenden Memoiren, welche im Uedrigen sehr lesenswerth und unterhaltend sind, nicht eben viel Renes, außer einigen Notizen von 1762, und der bestimmtesten Erklärung, daß die Ermordung Peter III. ohne jegliches Vorwissen Katharinens geschehen ist.

Ungleich reicher ift bagegen bie geschichtliche Ausbeute, welche Blum's Bert über Sievers gewährt. Am meisten gilt bies freilich von ben

beiben ersten Banben, welche, wie feine andere Quelle, bie innern Berhältniffe Ruflande von 1762 bis 1780 beleuchten. Die beiben letten behandeln die Thätigkeit bes bebeutenben Staatsmannes bei ber zweiten Theilung Polens, welche er als ber Gefandte Katharinens zu leiten und mit ber untergehenden Republit jum Abschluß zu bringen hatte. Es sind vor Allem Die Vorgänge und Personen in Warschau und Grodno, welche burch seine Mittheilungen volles und scharfes Licht erhalten; ein Auffat im vierten Banbe faßt am Schliffe bes Ereignisses bie Charafteriftit ber bervorragenden Bolen in bochst interessanter Beise zusammen; ber britte entwidelt in größter Ausführlichfeit besonders bie erfte Balfte ber großen Tragobie, bie Borbereitung und ben Abichlug bes ruffifchen Bertrages Bon ba an werben bie Mittheilungen fürzer; in bis zum Juli 1793. bie folgenden Greignisse greifen vor Allem bie großen biplomatischen Beziehungen zwischen Rufland und Preugen ein, und wie Sievers felbft hiersiber wenig unterrichtet war, so wird auch die Darstellung bes Buches knapper und inhaltsleerer. Desto wichtiger sind bann wieder bie Berichte über die letten Monate von Sievers Ambaffabe, nach ber Bollendung bes prengischen Bertrage, wo er als eigentlicher Lenker bes noch übrigen polnischen Staates als Reformator und Befetgeber auftritt, Mug, wohlwollend, energisch, so bag er offenbar für bie Betersburger Ansicht feine Sache zu gut machte, und abberufen wurde, weil Bolen unter feiner Band eine gewiffe innere Baltung zu gewinnen begann.

Smitt's Werk über Suworow führt unsere Kenntniß dieser Geschichsten weiter. Der erste Band stellt das Leben des Helden dis zum Schlusse bes Türkenkrieges 1791 dar, und bringt hier eine Menge authentischen und neuen Materials von russischer Seite, so daß wir ein durchaus vollständiges Bild des großen Kampses hoffen können, sobald neben Smitt die aus österreichischen Quellen geschöpfte Biographie des Prinzen von Coburg von Oberst von Witzleben erschienen sein wird. Smitt's Darstellung hält sich überall etwas aphoristisch; die Erzählung, oft anschauslich und wirksam, läßt Gleichmässigkeit und Rundung vermissen. Suwosrow's Individualität zeichnet sich durch die zahlreichen eingeschalteten Briese des Generals, die jedoch größtentheils weder von seiner Geistesgröße noch von seinen Wunderlichseiten ein volles Bild geben. Es ist zu bedauern, daß der Verfasser die Ergänzung desselben durch eigne detaillirte Mittheilungen vermieden hat. Der zweite Band erörtert sodann die pols

nischen Händel seit den Reformversuchen nach 1775 bis zum Schlusse Bahres 1792. Auch hier ist viel des Neuen und Lehrreichen, und die polnischen Darstellungen, von Kollontai die Lelewel müssen sich eine Menge verdienter Correcturen aus dem Material der russischen und preußischen Archive gefallen lassen. Mit voller Bestimmtheit wird die Thatssache constatirt, daß Friedrich II. die erste, daß die beiden deutschen Mächte die zweite Theilung Polens veranlaßt und gegen Katharina's Bünsche durchgesetzt haben; weniger betont wird dabei, daß Katharinens Widerstreben auf dem einfachen Grunde beruhte, lieber das Ganze als nur einen Theil sich selbst anzueignen. Ueberhaupt aber ist der Ursprung ber zweiten Theilung, wie ich aus den preußischen Acten in meiner Geschichte der Revolutionszeit näher entwickeln werde, hier in ungenstgender und zum Theil irriger Weise dargestellt.

Miliutin's Buch fiber ben Krieg von 1799 hat gleich bei tem Erfceinen ber Uebersetzung in Dentschland verdientes Anffeben gemacht. Die im ersten Bande mitgetheilten Documente über bas Berhältniß Rußlands zu Defterreich und Frankreich von 1792 an bis zum Ausbruche bes Rrieges find eine unichatbare Bereicherung bes hiftorischen Biffens; bie folgende Darlegung ber militärischen und biplomatischen Ereignisse bes Rampfes felbst bilben ein Mufter genauer und eingehender Erörterung, und wenn wir ben bunteln Schatten, ber hier überall auf Desterreich's bamalige Politit und Kriegführung fällt, beklagen, fo ift une bieber auch tein Berfuch zur Beseitigung beffelben befannt geworben. Der fünfte (Solug-)Band beginnt mit ber ungludlichen Expedition gegen Solland, schildert bie letten Operationen ber Desterreicher und Ruffen in Italien, und entwidelt ben vollständigen Bruch zwischen beiben, der burch die öfterreichischen Eroberungstendenzen lange vorbereitet, burch die Ereigniffe bei ber Einnahme von Ancona und bie Unredlichkeit Englands gegen Paul 1. jur Bollenbung fam. In etwas rascherer llebersicht wird bann ber Umschlag ber Dinge, Die Annäherung Paul's an Bonaparte, Die Bilbung ber nor= bischen Allianz, und ber Abschluß bes Krieges durch Raiser Alexander vorgeführt. Sybel.

Smitt, Fr. v., Denkwürdigkeiten eines Lieflanders. (Aus ben Jahren 1790, :- 1815.) 2 Bbe. Dit 1 Bildniß in Stahlstich. Leipzig, Winter. XIV. 623 S. 8.

In biefen Dentwürdigkeiten werben bie Erlebniffe bes Freiherrn Walbemar von löwenstern, ber als Rittmeifter, Abjutant Barclay's be Tolly und zulett als Rojatenführer an ben Kriegen von 1799, und 1814 rühmlichen Untheil nahm, nach Tagebuchern, Briefen und mundlichen Mittheilungen bes Selben in fehr gewandter und anmuthiger Weise erzählt. Die Darstellung ift von lowenstern, ber im vorigen Jahre als ruffifcher Generalmajor ftarb, burchgefeben, berichtigt und als "ibm aus ber Seele geschrieben" anerfannt worben. Das Bauptintereffe bes Buche liegt in ben anziehenben Schilderungen ber Sitten und Buftande ber Zeit; baneben finden sich aber auch eine Menge bemertenswerther Buge zur politischen und Kriegsgeschichte jener Jahre: jo zur Schlacht von Wagram, ber Löwenstern im frangofischen Sauptquartier beiwohnte, jum Feldzug von 1812, wo Barclay be Tolly vertheibigt und Kutusow icharf getabelt wirt, und speziell zur Schlacht von Borobino, an ber lowenstern einen hervorragenden Antheil nahm, sowie zu bem Rudzug über bie Berefina, endlich zur Geschichte bes Zuges nach Paris, auf welchem sich ber kühne Rosakenführer nicht allein in verwegenen Abenteuern auszeichnete, sonbern fich noch baburch ein besonderes Berbienst erwarb, bag er bei ber zweiten Einnahme von Soiffons ben Commandanten zu einer raschen Capitulation brangte.

Golovin, Ivan, History of Alexander the First, emperor of Russia. London, Newby. 312 ©. 8.

Schredenstein, Frhr. Roth D., Die Ravallerie in ber Schlacht an ber Mostwa (am 7. Sept. 1812). Rebst einigen aussührlichen Rachrichten aber bie Leiftungen bes f. Ravallerie-Corps unter ber Anführung bes Generals Latour-Maubourg. Mit einem Plane. Münster, Aschenborff. 175 S. 8.

Rorff, Baron M. b., Die Thronbesteigung bes Kaifers Ricolaus I von Rußland im Jahre 1825. Rach seinen eigenen Aufzeichnungen und ben Erinnerungen ber kaiserlichen Familie auf Befehl Gr. Majeftat bes Kaifers Alexander II herausg. Deutsche Ausgabe. Berlin, Augemeine beutsche Berlagsanstalt. 143 S. 8.

Herzen, Alexander, Die ruffifche Berfcwörung und ber Aufftand vom 14. December 1825. Eine Entgegnung auf bie Schrift bes Baron Mobefte Rorff. Samburg, hoffmann und Campe. 327 S. 8.

Baron Korff beschreibt die Thronbesteigung Nicolaus I ganz wie ein hofhistoriograph: Die Berschwörer waren durchweg gemeine Schurken, Kaijer Nicolaus ber ebelmuthigste, gottergebene und gegen die Berbrecher gnäbigste herr.

Herzen opponirt mit aller Leibenschaftlichkeit eines Demagogen gegen biese "servile", Alexanders II unwürdige Darstellung. Es waren Rußlands beste Männer, welche Constantin zum Herrscher wollten. Der Bericht ber Untersuchungscommission, welcher die zweite Hälfte von herzens Schrift ansfüllt, wird der schäfften Kritik unterworfen. — Die Wahrheit zu ers mitteln, dürste gegenwärtig noch unmöglich sein.

Gerebtzeff, Ricelas de, Essai sur l'histoire de la civilisation en Russie. 2 vols. Paris, Amyot. XII, 1231 ©. 8.

Mélanges russes tirés du bulletin historico-philologique de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome III. 4. Livr. St. Pétersbourg. Leipzig, Voss. III S. u. ©. 345 — 524. 8.

Études religieuses et politiques zur la Russie, traduites de l'Allemand. Paris, Lahure. 380 ©. 8.

Lattereth, H., Russia and the Jesuits, from 1772 to 1820: principally from enpublished Documents. London. 88 p. 8.

Delgerouky, Prince Pierre, Notice sur les principales familles de la Russie. Nouvelle édition. Berlin, F. Schneider. 144 ©. 8.

Alfaloff, G. T., Ruffifche Familienchronit. Aus bem Ruffifchen aberfett von Sergius Raczonsti. 2. Th. Leipzig, Engelmann. V, 199 S. 8.

Derschen, Th. Frhy. v., Die Romanov. (In ca. 5 Bbn.) 1. Bb. (In ca. 12 — 15 Hfm.) 1. Heft. Leipzig, Ruff. Atelier (G. Pönide). 7 Chrosmolith. m. Text u. chromolith. Titel. gr. Fol.

Richter, A. von, Dr. phil., taiferl. russ. wirkl. Staatsrath und mehrerer Orben Ritter. Geschichte ber bem russischen Kaiserthum einverleibten beutschen Oftseeprovinzen bis zur Zeit ihrer Bereinigung mit bemselben. Theil II. Die Offeelande als Provinzen frember Reiche. 1562 — 1721. Band 1 — 3. Riga, Ricolai Kommel. gr. 8.

#### 256 Ueberficht ber hiftorischen Literatur

Bahrend ber erste Theil bes vorliegenden Bertes bie littische Urgeschichte und die Zeit der Orbensberrschaft behandelt, beginnt der zweite mit ber Auflösung bes livländischen Orbensstaates (1562) und bem Untergange ber nationalen Souverainetät in ben (beute ruffischen) beutfchen Oftjeelanbern. Band I gibt bie Darftellung ber aufferen und inneren Berhältnisse Livland's unter polnischem (- 1629), Band II unter schwebischem Scepter (- 1721); Band III ift bem Berzogthum Kurland bis zu seiner Union mit bem Czaarenreich (1795) gewibmet. Selbst nach bem Berlufte ber nationalen Unabhängigkeit mangelt es ber Geschichte biefer Lander nicht an einem welthiftorischen Intereffe, ba auf biefem Boben fich bie rivalifirenten Intereffen ber fie umgebenben Grogmachte (Bolen, Schweben, Rugland) unabweislich berühren: in ben Kriegen bes europäischen Rorbens war Livland ber ewige Zantapfel zwischen biefen Machten, wie Mailand im Guben, Flandern im Weften. Richt minder gewährt Die innere Gestaltung ber Oftjeeprovingen nach ber Gatularifation bes Orbens ein eigenthumliches Interesse von mehr als provincieller Färbung. Während die Beriode ber livlandischen Orbensregierung bie Bejchichte ber beutschen Colonisation und bie Berpflanzung germanischer Cultur an tiefe öftlichen Geftate ber Baltia zur Anschauung bringt, hat die hier gegebene Darstellung ber barauf folgenden Jahrhunderte bie Aufgabe, zu zeigen, in wie weit es ber germanischen Civilisation gelungen ift, fich — nachdem bas letzte außere Band mit dem beutschen Mutterlande gelöst war — trot biefer Ifolirung inmitten bes flavischen und feltischen Elements auf biefem verlornen Bosten zu behaupten, und ben geiftigen Zusammenhang ber Oftjeelander mit bem beutschen Boltsthum gu bewahren. Obichon bis auf ben heutigen Tag ber Funke beutscher Bilbung in tiefen entfernten Regionen nicht erloschen ist, so ist — was schon von bem benachbarten (ebemaligen Ordenslande) Breugen gilt und weit mehr noch von ben beutschen Provinzen bes ruffijchen Raiferstaates bie provincielle Entwickelung bes beutschen Wesens boch hier eine burchans andere als in bem westlichen Deutschland; es hat sich hier gleichsam eine eigene Nationalität, bie nur in ihren hauptzungen gleich ift, berausgebilbet. Bei ber hohen Bedeutung endlich, welche biefe Oftfeeprovingen für ben norbischen Seehandel beanspruchen durfen, als Bermittler bes Tranfite amifchen ben westlichen Bafen ber Banfa und bem ruffischen Binnenhandel, hat die Geschichte berselben in ber angegebenen Beriode

anch ein wesentlich commercielles Interesse: es ist ber Zeitraum bes völsigen Sinkens ber Hansa, beren innere Ursachen zum guten Theil in ben politischen Berhältnissen ber Oftseprovinzen zu suchen sind. —

Benn ber Berfaffer bes obigen Bertes auch nicht in allen Beziehungen ber ihm gestellten Aufgabe gewachsen, und beren lösung baber nicht burchweg befriedigend erscheint, so mussen wir boch anerkemen, bag er, gestütt auf ein umfangreiches und zum Theil keineswegs resultatloses Studium entlegener, felbft bieber völlig unbenütter Quellen, ber miffenschaftlichen Forschung ein Terrain erschlossen hat, bas jo lange in vieler Beziehung fast eine terra incognita war. Hoffen wir, bag bie in unserm Jahrhunderte begonnenen und mit Energie fortgesetzten Bemuhungen in ben ruffijchen Offjeelanbern gur Beröffentlichung bes in ben Staate- und Familien-Archiven aufgespeicherten historischen Materials bald ihre Früchte tragen! Dehr als eine Borläuferarbeit hat auch v. R. nicht geliefert, aber ichon als folche ift fie immerhin bankenswerth, und fie barf wohl auf einen um fo größeren Lefertreis rechnen, als bas Burudtreten bes gelehrten Apparates und ber populare Ton ber Darstellung sie jedem Bebilbeten ohne Beiteres zugänglich machen. haben wir an bem vorliegenben Werke nicht selten ben Mangel einer strengen Rritik von Seiten bes Berfassers zu bedauern und scheint berfelbe in manchen Partieen von ber Fülle bes Materials überwältigt, so vermissen wir in noch höherem Grabe ber vorurtheilslofen, unparteiischen Standpuntt. Dehr noch als in ben firchlichen Berhaltniffen tritt Letteres in Bezug auf die politischen Fragen Der Berfaffer erscheint völlig befangen in ben politischen Borurtheilen, welche seit Jahrhunderten in ben ariftofratischen Kreisen seiner Beimath unverrudbar festwurzeln. Die Privilegien bes Liv = und Rur= ländischen Abels sind bekanntlich ein noli me tangere wie die Fueros bes spanischen Basten. Dieje Auffassung influirt wefentlich auf bas Urtheil bes Berfaffers, wo es sich um die Darstellung ber politischen Kämpfe gegen Schweben (gegen bas er von vornherein Partei ift), ber landrechtlichen Entwicklung ber Oftseeprovingen, ber Guterreductionsfrage in Livland und der daraus resultirenden ständischen Opposition des livländischen Abels handelt, welche in dem Märthrerthume J. B. Batkuls, ihres Bortampfers und Heros, sich zu einem tragischen Bathos erhebt. fcichte bes Sanbele (am Schluffe von Bb. 1) hatten wir eine einfachere Darftellung gewünscht. Trot biefer Mängel wird bas (nunnehr vollen-Difterifde Beitfdrift II. Banb. 17

bete) Wert eine gewisse Geltung beanspruchen burfen, da es auf diesem noch so untultivirten Felde historischer Forschung Bahn bricht. Die äußere Ausstatung zeigt daffelbe Streben nach Correctheit und gefälliger Eleganz, wie es sich in löblicher Weise an den heutigen Produtten des deutschen Buchermarttes tund gibt. Wie dem ersten Theile ein paar chartographische Beilagen, so ist dem letzten ein Plan der Stadt Riga ums Jahr 1640 und eine Regententabelle beigefügt. v. H.

Bervern, G. v., Studien jur Geschichte Liv-, Esth- und Kursands. 1. Bb. A. u. b. T.: Der liber consus Daniso und die Anfange ber Geschichte Harrien und Birlands (1219 — 1244). Dorpat (Leipzig, Bog) XVI, 300 S. 8.

Liv-, Efth- und Curlanbisches Urkundenbuch, nebst Regesten, breg. v. Staatsrath Dr. Fr, G. v. Bunge. 3. Bb. 8. Deft. 4 Bbe. 1—6. Deft. Reval, Rluge. III, IX, 183—200 S., 737—800 S. IV, 1—104 S. 8.

Die orientalifde grage und ber orientalifde Rrieg.

Burm, Chr. Fr., Diplomatifche Geschichte ber orientalischen Frage. Leipzig, Brodbaus. XII, 520 S 8.

Histoire diplomatique de la crise orientale de 1853 à 1856 d'après les documents inédits, suivie d'un mémoire sur la question des Lieux Saints. Bruxelles. 157 S. 8. Erste und zweite Ansiage.

Guéria, Léen, Histoire de la dernière guerre de Russie (1853—1856) dans la mer Noire et la mer d'Azof, dans la mer Baltique et la mer Blanche, et dans l'Océan pacifique, en Moldo-Valachie, écrite au point de vue politique, stratégique et critique etc. 2 Tomes. Paris, Dufour, Mulat et Boulanger. LXXIV, 896 ©. 8.

Hel, général, Siège de Sébastopol. Journal des opérations du génie, publié avec l'autorisation du ministre de la guerre. Avec un Atlas. Paris, Dumaine. VIII, 599 ©. 4. u. 15 Karten in Fol.

Vigneron, Hippolyte, Précis critique et militaire de la guerre d'Orient, rédigé sur les documents inédits, suivi d'un aperçu sur les opérations des flottes alliées dans la Mer Noire et la Baltique. Paris, Pick. XII, 416 ©. 8.

Baudens, L., La guerre de Crimée, les campements, les abris, les ambulances, les hôspitaux, etc. 2. édit. Paris, Lévy fr. IV, 412 C. 18.

Decamp, Jules, Histoire de l'armée d'Orient et de tous les régiments qui ont pris part aux campagnes de la mer Noire et de la mer Baltique, illustrée par Lalaisse. Paris, Barbier. 499 S. 8. m. Kpfrn.

Letters from head-quarters; or the realities of the war in the Crimea.

By an officer on the staff. 3. edit. London, Murray. 412 S. 8.

Milkewaki, Udzial Polakow w wojnie Wschodniej (1853 - 56). Z propisem: o powstaniu ludowem na Ukrainie w 1855 roku. Paris. 222 S. 8. Untheil ber Polen am orientalischen Rriege.

Pick, Eug., Les fastes de la guerre d'Orient. Histoire politique, militaire et maritime des campagnes de la grande armée de Crimée et des expéditions dans la Baltique. Se édition, augmentée du rapport officiel présenté à l'empereur sur l'organisation de l'armée d'Orient, par M. le maréchal Vaillant. Paris et Lyon, libr. napoléonienne. 436 S. 8.

Russel, W. B., The British expedition to the Crimea. Revised edition with emendations and additions. London, Routlege. 630 ©. 8.

Bazanceurt, Baren de, L'éxpedition de Crimée. L'armée française à Gallipoli, Varna et Sébastopol. Chroniques militaires de la guerre d'Orient. Paris, Amyot. 2 vols. XXXVI, 902 ©. 8.

— La marine française dans la mer Noire et la Baltique.
 Chroniques maritimes de la guerre d'Orient. 2 vols. Ebd. XVI, 867 ©. 8.

## 17. Cirkei.

Barthélemy, Ch., Histoire de la Turquie, depuis les temps les plus éculés jusqu'à nos jours. 2. édit. Tours, Mame et Co. 414 p. 8. et l gravures.

Greasy, E. S., History of the Ottoman Turks from the beginning of beir empire to the present time: chiefly founded on Von Hammer. New lit. London, Bentley. 1050 ©. 8.

Binteifen, 3. 28., Geschichte bes osmanischen Reiches in Europa. 5. Thl.: rticreitenbes Sinten bes Reiches vorzüglich unter bem Ginfluß ber wachsen! Racht Auglands, vom Ausgange bes Arieges mit Benedig im 3. 1669 jum Frieben von Rutschut-Rainarbiche im Jahre 1774. Gotha, Berthes.

Mordtmann, A. D., Dr., Belagerung und Eroberung Konftantinopels burch bie Eftren im Jahre 1453. Rach ben Originalquellen bearbeitet. Stuttgart, Cotta. III, 148 S. 8. mit 1 lith. Plan in qu. 4. Soll bei einer aubern Gelegenheit gewürdigt werben.

Snlaiman bes Gefetzgebere Tagebuch auf feinem gelbznge nach Bien im Jahre 935 — 6 b. D. = 3. 1529 R. Chr. Zum ersten Rale im türkischen Originalterte herausgegeben, mit einer beutschen Uebersetzung und mit Anmerkungen versehen von Dr. B. F. A. Behrnauer. Bien, t. t. hof- und Staatsbruckerei. 61 S. 8.

Der gelehrte Berausgeber hat biejes Curiofum ben beutschen Drientalisten auf ber Beneralversammlung zu Bien im Berbst 1858 überreicht, und fie werben bieje Babe bantbar aufnehmen, benu biejes Tagebuch bietet die zuverläßigsten Berichte über die erste Belagerung von Wien und es ift nicht mahrscheinlich, bag ein zweites Exemplar ber Wiener Sanbichrift, welche bier gebruckt vor uns liegt, fich auf einer andern Bibliothet vorfinde. Diefer Umstand mußte auch bie Arbeit fehr erschweren; benn wer mit orientalischen Sanbichriften umgebt, weiß, wie fcmierig es ist, bas Richtige zu finden, wenn man nicht mehrere Cobices vergleichen tann, gang besonders, wenn viele Eigennamen vorkommen, bie fich nicht leicht errathen laffen, wie tieß bier ber Fall ift, mit Berfonennamen sowohl ale Ortonamen. Einen Auszug biefes Tagebuchs hat ichon fr. v. Hammer als Anhang jum britten Banbe seiner Weschichte bes osmanischen Reiches in beutscher Sprache mitgetheilt, hier wird uns aber Tert und llebersetzung vollständig geboten. Lettere ift fast wortgetreu, barum auch hie und ba nicht gang beutlich, zuweilen auch etwas Anderes fagent, als ber Urtert. Gine Stelle konnen wir nicht umbin, bier zu berichtigen. Man liest nämlich S. 17: "Bom Morgen bis mahrend ber zwei Bebete ftand in biefer Aufstellung bas siegreiche Beer ba. Endlich tam nach bem I findigebet ber Rral", bas ift aber ebenfo unrichtig als unverftanblich, benn mas follen bie Worte: "bis mahrend ber zwei Gebete", bebeuten? Im Texte beißt es aber (S. 11): "bas siegreiche Berr blieb vom Morgen bis (gur Beit) zwijch en ben beiben Bebeten aufgeftellt, endlich tam ber Rral, ale die Zeit bes Ifindigebetes nabe mar". Die Dohammebaner beten befanntlich fünfmal im Tage: nach Sonnenaufgang, jur Mittagestunde, bes Nachmittage zwischen ber Mittagestunde und bem Sonnenuntergang, beim Sonnenuntergang und ohngefähr anberthalb Stunben nach bemfelben. Das britte Gebet heißt im Türkischen bas Itindisgebet (arabisch Alaßr). Das heer blieb also vom Morgen bis zur Zeit wischen bem Mittag und Nachmittaggebete, b. h. weit über bas Mitstagsebet hinaus, aufgestellt, erst kurz vor bem Nachmittaggebet langte ber Kral an, bem zu Ehren diese Ausstellung stattfand. Dieser Kral war nämlich ber zum König von Ungarn gewählte Johann von Zapolya, welcher, von König Ferdinand vertrieben, mit Sulaiman ein Bündniß geschlessen, und auf der Ebene von Mohals sich in das Lager des Entlans begab.

Sicherm Bernehmen nach haben wir bennachst die Herausgabe eines andern bedeutenden historischen Werkes von H. Behrnauer zu erwarten, das ans ber Geschichte ber Areuzzüge befannte Kitab Auraudatein von Abnh Schamah. Es ist dieß eine Biographie Nuredin's und Saladin's von einem Autor des 13. Jahrhunderts, aus welcher Reinaud und Wilkes manche Auszüge mitgetheilt haben, doch nur solche, die sich auf die Beschichte ber Kreuzzüge beziehen, während das ganze Werk für die des Orients überhaupt von großer Wichtigkeit ist.

Schichtigung bes Berhaltniffes ber Chriften bes Orients gur türkifchen herr-

Die lehrreichen Erörterungen bes Herrn Berfassers, ben die Gunft ber persönlichen Stellung mahrend einer mehrjährigen diplomatischen Thätigkeit in Constantinopel mit den orientalischen Verhältnissen innig verstemt machte, gehen aus von dem christlichen Leben im Orient. An die Bechältnisse der griechischen Kirche und des Patriarchats von Constantismpel knüpft sich der Einsluß Rußlands; auf die katholische Welt mit den verschiedenen Fractionen, den unirten Armeniern, den unirten Natiosmelkichen Asiens und der lateinischen Kirche, stützt sich Frankreich. Die Frage der heiligen Stätten aber gibt die nächste Veranlassung zu den diplomatischen Hänes und der Gentland durch Lord Redelisse die hervorragendste Rolle spielt. Während Rußsund die allmälige Vertreibung der Türken durch die griechischen Rußsund die allmälige Vertreibung der Türken durch die griechischen Rajahs untrebt, versolgt Lord Redelisse das Programm der Gleichberechtigung Econsessionen des modernen glaubenslosen Staates. Der Herr Versster, bessen Ausstührungen außerordentlich lehrreich sind, läßt bei aller

Unpartheilichleit erkennen, daß er das russische Programm für das best begründete hält. Einen weiteren sehr werthvollen Abschnitt des Buches (S. 204—351) bildet die Geschichte des Hattihoumapoun vom 18. Febr. 1856, der "türkischen Magna Charta", deren einzelne Paragraphen aussstührlich analysitt werden. Eine Reihe wichtiger Documente gibt der Anshang von 100 S.

Pitziples Bey, L'Orient. Les réformes de l'empire byzantin. Paris, Dentu. XIII, 22è €. 8.

Monumenta serbica, spectantia historiam Serbiae Bosniae Ragusii, edidit Fr. Miklosich. Viennae apud Guilelmum Braumüller.

Unter biefem Titel gibt ber jo rühmlich befannte Berr Berausgeber 497 Urtunden in ferbischer Sprache, welche die Geschichte Serbiene, Bosniens und Ragufa's betreffen und bie Zeit von 1189-1497 umfaffen. Wie zerstreut bieses wichtige historische Material vor bieser Berausgabe mar, ersehen wir aus der Borrede, wo die vielen Einzelnschriften aufgezählt werben, in benen ein Theil biefer Dentmäler gelegentlich herausgegeben wurde. Wir sagen ein Theil, benn die Sammlung ist um eine nicht geringe Zahl (circa 100) aus ben im faiferlichen Archive zu Wien befindlichen und anberen Banbidriften, welche bem Berrn Berausgeber zu Bebote ftanben. vermehrt worden. Für ben größten Theil ber sonst veröffentlichten Dentmäler verbanten wir herrn Mitlosich eine forgfältige Collation mit ben im faiferlichen Archive befindlichen Banbichriften, beren Werth man nur bann ermeffen tann, wenn man biefe Ausgabe mit bem größten Theile ber früheren Ausgaben vergleicht. Hier erleichtert eine unzweifelhafte Auflösung ber Compendien und eine sinnentsprechende Interpunttion ben Gebrauch ber Sammlung, wozu noch in ben jungeren Urtunben an ben ludenhaften und verberbten Stellen evidente Conjecturen bingutom= men, so daß in dieser Richtung nur das sehr verderbte und wohl wenigstens zum größten Theile unheilbare unberührt gelassen wurde. Ueberbieß ist auch in benjenigen Urtunden, in welchen Ort und Datum mangeln, Beibes gegeben, mas von erheblicher Wichtigkeit ift, indem Berr Miklosich hier sehr oft die Fehler früherer Berausgeber berichtigt. Angaben, woher jebe ber Urtunden gefloffen ift und wo fie fonst veröffenticht wurde, sehlt es nirgends. Es ist bennach taum nothwendig zu benecken, wie willtommen und nnentbehrlich das Buch für jeden sein muß,
er sich mit der Geschichte dieser Länder befaßt. Es ist gewiß das erneblichte, was nach dieser Richtung hin bisher geleistet wurde. P.

## 18. Griechenland.

Ζαμπελίου, Σ., Βυζαντίναι Μελέται περί πηγών νεοελληνικής Θνότητος, Ἐκδίδεται ὑπὸ Χ. Ν. Φιλαδελφέως. Ἐν 'Αθήναις. 696, 18 pp. 8.

Στού ς τζα, 'Αλεξάνδο ου Σ., 'Αναμήσεις καὶ εἰκόνες. Εὐγένιος Βούλγαρις καὶ Νικηφόρος Θεοτόκης, πρόδρομοι τῆς νοητικῆς καὶ έθνικης έξεγέρσεως. 'Απόσπαςμα μεταφρασθέν ὑπὸ Κωνσταντίνου Σούτζου. Μπὰ παραρτήματος. Έν 'Αθήναις. 54 pp. 8.

Pieri, Marie, Storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1824. Milano, Marazzani. Disp. 1-37. 592 pp. 8.

Κολοκοτρώνου, Θεοδώ ρου, 'Απομνημονεύματα περί τῆς έλληνικής έπαναστασέως. 'Αθηνησιν. VIII, 286 pp. 8.

# Anhang.

Eine "ungrifche Bibliographie bes neunzehnten Jahrhunberts."

Mus einem offenen Senbidreiben von E. D. Rertbeny.

herr Kertbeny faste schon früh ben Gebanken, ein bibliographisches Berk auszuarbeiten, worin, nach einem eigenthümlichen Spsteme, eine Uebersicht über bie gesammte ungrische Literatur gegeben würde. Da er aber weber in Bien noch in Ungarn selbst bie nöthige Unterstützung für seinen Plan sinden konnte, so möchte er boch wenigstens "das ganze Programm einmal irgendwo hinterlegt wissen, daß ihm das Recht auf die Idee gewahrt bleibe, zugleich auch damit vielleicht einmal ein Anderer, bem mehr Mittel zu Gebote stehen, an deren Ansführung gehen möge, sei es auch erft, nachdem seine werthvollen und mühsam gesammelten Borarbeiten in alle Winde zerstreut sein werden."

"Faffen wir zuerft blos eine "ungrifche Bibliographie bes neungebuten Jahrhunderte" in's Muge. Schon vor zwanzig Jahren faßte ich biefen Blan. Seithem babe ich mir feine Gelegenheit entgeben laffen, für biefen 3med einzuheimsen und wenigstens bie einzelnen Salme aufzulefen, welche vor mir auf bem Beg lagen. Bei fo langjahriger Uebung mußte ich mir ber Aufgabe immer tlarer, biefe jugleich größer angelegt werben. Die ungrifche Literatur befitt ichon einige Borarbeiten, fo namentlich bas Regifter bes Ganbor, von 1798, etwa 1000 Rummern umfaffend, einzelne Berfuche von Brab, Balafgto, ber Ratalog ber Szecfenvi'fchen Bibliothet, welche jeht ben Grund. ftod bes Nationalmuseums bilbet, einige altere Berlagetataloge und Auftionsregister, auch feit 1838 eine, nur in einigen Jahrgangen unterbrochene monatliche Bibliographie aller in Ungarn erfcienenen ungrischen, beutschen und lateinischen Berte, - flavische murben taum berudfichtigt, - und folderlei tobte Quellen burften fich noch mehr vorfinden, bie eben nicht bober fteben als blos auf ber Stufe apogropher Rataloge. Diefe Rachweise tonnen nur bochftens bei foon fertiger Bibliographie jur Controlle bienen, aber bie bibliographische Inventur bat nach Eremplaren in Natura und nach einem burchgangig gleichbeibehaltenen Schema ju geschehen, wie ich es eben bieber mit all ben Buchern that, welche mir ber Bufall in bie Banbe fpielte. Das foftematische Borgeben ftellte ich mir fo vor: zuerft macht man fich einen Ueberfolag, einen Situationsplan über bie im Lanbe vorhanbenen Bibliothelen, über fammtliche irgend nachweisbare; ferner über bie noch eriftirenben Berlagsbuch. hanblungen und Drudereien. Dann fett man fich zuerft an ber hauptfachlichlichten Bibliothet bes Lanbes, nämlich an ber bes Nationalmuseums fest, nimmt Buch für Buch zur hand und inventirt genau ben Titel, Drudort, Jahreszahl, Berleger und Druder, Format, Seitenzahl, wo es thunlich ist auch ben urspringlichen Berlaufspreis, und bei Büchern, welche mehrere Artikel enthalten, and ben Inhalt, etwa so:

Ericy Lásic. Adalékok a m-nemzet történetéhez aXVI ik izázadban. Pest. 1859. Ráth Mór (Mauz F. b.) N. 8r. (VIII), 255 l. 2 p. f. János király, 1525—28; — Verböczi J. és Veranesics; — Szoliman. — Tartalum: Statistikai adatok török koriz., — utazós 1573. ban. — Bèkes G. és Balazsa B. — Erdély Balhori J. és K. alatt.

Auf biefe Beife inventirt man Bibliothet für Bibliothet, legt einen alphabifc geordneten Bettelfatalog an, tann auch fur jebe Bibliothet ein eigenes Bonogramm erfinden, welches man ben bezinglichen Buchern beifett, um auch ben Ort anzubeuten, mo fie ficher zu finden find, mas bei fo fparlichen iblecht geordneten Bibliotheten wie bie Ungarns von wesentlicher Bebeutm ift, und nachbem man mit ben Bibliotheten fertig, geht man gu ben einwhen Berlegern über, wo man bie gleiche Manipulation fortfett, enblich auch be jebes Brivathaus, wo fich Bucher vorfinden, und man beren Motirung gu b humanem 3med gewiß gerne gestatten wirb. Rur auf biefe Beife, wenn wan nicht mit ber Angel fifcht, fonbern gleich mit bem Bugnet, burfte es wiglich fein, bag nur febr wenige Werte ber allgemeinen Jagb entwischen, und biet bies Berfahren bie größte Sicherheit, fo burfte es zugleich auch bas wifefte fein. Ungarn produzirt in unserem Jahrhundert jahrlich an 800 Drudwerte, bie fruberen Jahrhunderte gufammen burften taum eine Ausbeute über 2000 Banbe geben, freilich meift außerft feltene Werte, somit wird bie Biffer gegriffen, wenn man bie gesammte ungrische Bibliographie auf 60,000 Ramern anschlägt - faum noch einmal fo viel als ein Spezialtatalog beutscher Michigaft umfaßt, — während ein fleißiger Inventirer täglich leicht 100 Ittel unwege bringt, also ware bie Arbeit, energisch angegriffen, in 2-3 Sien brudfertig 3ch felbft habe bereite an 20,000 Rummern inbentirt, fo rein bem Bufalle nach, wie mir bie Bucher eben gur band lagen. Rach welchem Spftem foll aber bas Wert angelegt fein? ta fid, und besonders in einem Lande gleich Ungarn, ift es am entsprechende ben, bag eine Bibliographie ihre Gintheilung nach ben Sprachen finbe. Meinem lederfolag nach würben fich etwa ergeben: 1) In ungrifder Sprache 40,000 be.; 2) in finnischen Sprachen 30 Bbe.; 3) in lateinischer Sprache 2000 be.; 4) in italienischer Sprache, 60 Bbe.; 5) in frangösischer Sprache 200

C. Dl. Rertbeny, in fpanifden und portugiefifden Sprachen 10 Bbe ; 7) in maladiften 0 Bbe. ; 8) in beutscher Sprache 10,000 Bbe. ; 9) in englischer Sprache ; 10) in fanbinavifden Sprachen 10 Bbe.; 11) im Sollanbifden 12) im Böbmifden 100 Bbe. ; 13) im Ruffifden 20 Bbe.; 14) in 50 Bbe.; 15) im Glovalifden 150 Bbe.; 16) im Gerbifden 100 im Rroatifden (3llynifden) 50 Bbe.; 17) im Bebraifden 200 Bbc; Rom'ichen (Zigennerifch) 10 Bbe.; 20) im Alt- und Rengriechifder ; u. f. w. Uneingeweihte werben fiber biefe polyglotte gaderung ich muß aber bie Bemerfung bingufeben, was ich eigentlich unte r Literatur" verftebe, nämlich feinesmege blos bie Berte, welche in Sprache ober innerhalb Ungarns erfdienen, fonbern auch alle in tanben ober Sprachen ebirten, aber auf Ungarn irgendwie, but alt, ihren Antor, ihre Debitation, ihren Ueberfeter u. f. w. Bem Bucher. Denn natürlich nur fo tann man über jebe einzelne Frage meine ericopfenbe Ueberficht erlangen, und befonbere fur bie Ge dung find eben jene Werte febr wichtig und um fo fcwerer ju em iche fiber irgent ein Bolt in einer anberen ale beffen eigner Spratt

foldem Juventiren muß man jebes Bud, auf bas man ftoft, fogleid en, benn, wie Fachkundige wiffen werben, in teinem Genre fonft gill ber Bahlfpruch "ben verfäumten Augenblid bringt teine Ewigte bestätigten Eremplaren nicht aus, auch burste bier eine genaue Zahlangabe ber noch vorsindbaren Eremplare und die ihrer Fundorte sehr erwünscht sein. Also man halte sich zuerst an das neunzehnte Jahrhundert, an die Drudwerke innerhalb der Jahreszahl 1801 — 1859. Diese werden zuerst den Sprachen nach gruppirt; das bildet den Kern. Aber dieser Kern muß in gar vielen Schalen eingeschlossen sein, soll er praktische Bedeutung erhalten. Ihm anzuschließen ist das Namensregister der Originalautoren, diese sind wieder in inländische und ausländische abzutheilen. Dann folgt das Namensverzeichniß der Ueberseher, der Bevorworter, heransgeber; separat das der Berleger, Drucker, Commissionäre; sodann haben die Register der einzelnen Wissenschaftsfächer zu kommen, und endlich ein Generalregister aller Schlagworte der Titel, auf daß das Wert ausgesprochen seinen Charakter als Nachschlagebuch erhält, in dem auch der Ungeschickstelte das ihn Interessirende auszusschale vermag.

Unter "Bibliographie" ist natürlich nur bas Inventarium aller abgeschlofsenen Dructwerke, ber Bücher und Brochuren, sowie ber Flugschriften nicht unter
einem halben Dructbogen zu verstehen, bei so kleinen Literaturen, wie die ungarische, können auch möglichen Falles die artistischen Bervielfältigungen, Stahlstiche, Rupserbrücke, Lithographien, die Kartographie und die "Bibliographie" zu
trennen, ober nur mit Titelangabe ber kompletten Jahrgänge, ohne eingehenberes Inhaltsverzeichnist einzubeziehen, bagegen aber in einem britten selbstitänbigen Werke, mit möglichser Detailirung ber einzelnen Artikel, eigens zu behandeln, und burch noch seiner gespaltene Register Nachweise über die geringste
Ruance bietenb.

Somit zerfiele bie ungarifche Bibliographie in brei Bauptwerte:

"Ungrifde Bibliographie bes fünfzehnten bis achtzehnten Jahrbunberte, 1448 - 1800".

"Ungrifde Bibliographie bes neunzehnten Jahrhunderts, 1801 - 1860".

"Repertorium ber ungrifden Journaliftit, 1784—1860, ober Bergeichniß aller monatlid, wöchentlich ober täglich erscheinenben periodischen Schriften, mit Uebersicht bes Inhalts ihrer einzelnen Rummern und Nachweis einzelner, auf Ungarn irgendwie Bezug habenben Artifel in frembsprachlichen Journalen.

Borerst ift fibrigens nur bie "Ungrifde Bibliographie bes neungehnten Jahrhunderts" in's Auge zu fassen. In biesem Programme soweit gelangt, werben nun enblich bentiche Leser fragen, was fie benn eigentlich bies ganze Projekt angehe? Das sei ja ein speciell ungarisches Unternehmen,

C. M. Kertbeny, Gine "ungrifde Bibliographie sc.

esprechung gehöre vor bas Forum jener Nationalliteratur? Richt als man meint, benn jest ist erst ber Borbersat meiner Daret, nun tommt als Nachsat ber eigentliche Knotenpunkt bes ganzen ine ungarische Bibliographie soll zunächst zur Geschäftserleichterung

en Buchhandels bienen; bann in höherem Sinne als Wegweifer ifche Gelehrtenwelt; noch bebentfamer als Spiegel für die gange bem fie ben Umfang und die Tiefe ihres geiftigen Strebens über-

far gruppirt ausehen möge; — endlich aber, und bas ift die Saupt burch eine solche tomplete Bibliographie ift es möglich, eine abgecatur aus ihrer Richirtheit loszureifen, und fie in ihrer Totalität

ratur aus ihrer Folirtheit loszureißen, und fie in ihrer Totalittl literatur" fibergusethen. Dies ift möglich, sobalb man jedem anlavisch en ober fiberhaupt jedem Titel in weniger allgemein be-

ilavischen ober überhaupt jebem Titel in weniger allgemein benche, bie volle beutsche Uebersetung besselben jur , jugleich mit Angabe ber Aussprache frember Eigennamen, ; &

m Citat zu bleiben, und baburch begreiflicher expliciren zu tonnen: 6, (A) Adalékok m. nomzet történetéhez a XVIdik századaten zur Geschichte ber ungarischen Nation im XVI. Jahrh. Bon

8 Sa-la-i, A. Afabemifer). Pest 1859, Ráth Mór. (Mans 18r. (VIII) 255 l. 2 f. p. t: János király, 1526 — 28 (König Johann): — Verböcs y

t: János király, 1526 – 28 (Rönig Johann): – Verböer F áncsies (Ber-bö-zi u. Ber-abu-tíchitích). – Statist. adatsk

# Die neuere Literatur der Befreiungefriege 1812 — 14 und ihre Ergebnisse.

Bon

## Theodor v. Bernhardi.

1) Histoire du Consulat et de l'Empire par A. Thiers, tome XIII — XVI. — 2) Mémoires du Cte. Miot de Melito. — 3) Mémoires du Maréchal Marmont, Duc de Raguse, de 1792 à 1841 — 4) Mémoires et correspondence politique et militaire du Roi Joseph, publiés etc. par A. du Casse. — 5) Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrich's des Großen die jur Gründung bes deutschen Bundes von Ludwig häußer. — 6) Lord Castlereagh's correspondence, III. series. — 7) Deutwürdigkeiten aus dem Leben des Grasen v. Toll, von Th. v. Bernhardi. — 8) Der k. österreichische Feldmarschall Gras Rabetsch, von einem österreichischen Beteranen. — 9) Memoiren des kgl. preuß. Generals v. d. Insanterie Ludwig v. Reiche, von L. v. Weltsien. — 10) Geschichte der Rordarmee im Jahre 1813. Beihest zum (preußischen) Militär-Bochenblatt für 1859.

Es gibt gewisse, umfassende und bedeutungsvolle Perioden ber fortschreitenden Weltgeschichte, die vorzugsweise in der Gefahr schweben, der Nachwelt nur durch eine vielfach entstellte, und selbst absichtbeteiste Beitschift u. Band. lich gefälschte Ueberlieferung bekannt zu werben; burch Berichte bie barauf berechnet sind, über alle näheren, charakteristischen Umstände ber Begebenheiten, sowie über die eigentlichen Ursachen ber Erscheisnungen absichtlich zu täuschen, und gerade in den wesentlichsten Beziehungen überall die Lüge an die Stelle ber Wahrheit zu setzen. Es geschieht bann wohl, daß die Wahrheit, wo sie bennoch in einzelnen Andeutungen zu Tage tritt, von den Stimmführern der Täuschung überschrieen, und mit dreister Stirn laut als Lüge geschmäht und verurtheilt wird.

Natürlich find es vor Allen bie Zeiten leibenschaftlicher Bewegung, hartnädiger Anstrengungen und Rampfe, großer, tief in bas Reben ber Bolter eingreifender Entscheidungen, beren Geschichte Befahr läuft, in folder Beife ber Bahrheit entfleibet, ja zu ihrem Begensatz zu werben. Denn wer hatte ein fonberliches Intereffe über thatenlose Perioden verhältnigmäßiger Rube und Bufriedenheit ju taufchen? - Aber wo Boller ober Parteien machtig miteinanber ringen, wie verlett ba bie gewaltfam herbeigeführte Entscheidung in fast unberechenbarer Beije nicht nur bie Intereffen und ben Stolg ganger Nationen als folder, fontern außerbem auch noch bie hoffnungen und Erwartungen ungähliger Individuen, bas icon gegrundete Blud un= gabliger Anderer. Die verlette Gelbftfucht, bie getäuschte hoffnung, bie leibenschaftliche Erbitterung schreiben bann Geschichte; fie finden in ben verstimmten Daffen ein gläubiges Bublitum, und bas rebliche, pflichttreue Streben nach Bahrheit vermag nur gu oft und ju lange nichts bagegen; niemand gibt ihm Gehör.

So ist es namentlich in Beziehung auf bie Geschichte bes erften französischen Raiserreichs und besonders seines Sturzes geschehen. Ungeniein viel, weit mehr selbst als in anderen verwandten Fällen traf hier zusammen, um eine leidenschaftlich unwahre Darstellung diefer benkwürdigen Zeit zu veranlassen und ihr in einem weiten Kreise Glauben, ja fast schon eine bleibende Autorität in der Geschichte zu verschaffen.

Ein geiftreiches Bolf, von großein Selbstgefühl befeelt, gewöhnt, sich für bas erste Bolf ber Welt zu halten, aufgewachsen sogar in ber etwas naiven Borftellung, daß seine lleberlegenheit von allen anbern Nationen als selbstverstänblich anerkannt und unbeftritten sei, sah sich

besiegt, nachbem es selbst bes Sieges lange Jahre hindurch gewöhnt war und ibn nur zu fehr migbraucht hatte. Diefes Bolf mußte fich einer Regierung fügen, bie ihrem Beift und Wefen nach einer vergangenen, verhaßten Zeit angehörte, und bie man bem Lanbe burch ben Billen frember Dachte auferlegt fab. In bem allgemeinen, vielfach selbst ungerechten Digbehagen, vergaß man leicht und gern alle Unbill, ben schweren Druck ber vorhergegangenen Zeit, und gefiel sich win, sie verherrlicht zu sehen. Der Gebanke, bag man besiegt worben fei, fchien gang unerträglich, man war fehr geneigt, zu glauben, baf die endliche Entscheidung burch wunderbare Fügung herbeigeführt fti, ohne bag bie Feinde einen Sieg über bie Belben Frankreichs bavon getragen hatten. — Den Glanz und Rubm ber Raiferzeit fuchte bie Regierung in Bergeffenheit zu bringen, bie Pringen bes foniglichen Dufes, besonders Rarl X, behandelten fie jum Theil mit wegwerfenber Geringschätzung — um so mehr war bie Masse geneigt, sie in malellofer Berklärung zu feben, und jeder llebertreibung, die fie zu steigern bemüht war, und wenn sie sich auch bis zum vollkommen abentenerlichen verftieg, ein williges Behör zu leihen.

Diesem so gestimmten, so vorbereiteten Geschlecht erzählten nun napoleonische Offiziere und Staatsmänner, Leute, beren militärischer Stolz verletzt war, die eine glänzende Stellung verloren hatten, beren weit reichende Hoffnungen und Aussichten unter den Trümmern des kaiserthrones begraden lagen, in der Erbitterung ihres Herzens die Geschichte ihrer Zeit. Wan erwäge nur, wie viele ihrer waren, die sich durch einen so vollständigen Umschwung der Dinge in ihrem soldatischen Bewußtsein wie in ihren unmittelbarsten Interessen auf das empsindlichste berührt sahen: und es kann nicht befremden, daß sich sehr viele Stimmen in ihrem Sinn erhoben, daß sie laut und leidenschlich sprachen, und jede widersprechende Leußerung zu übertänden suchten.

Nun tam noch hinzu, bağ ber Gefangene auf St. Helena auch bort noch sein Geschick nicht für unwiderruflich abgeschlossen halten, nicht ber Hoffnung auf einen Wechsel ber Dinge entsagen wollte. Er biste, machte Plane, und spielte mit Absicht und Verechnung eine Rolle, bie neue Aussichten und Plane begünstigen sollte, und die allerstige mit vieler Klugheit angelegt war, wenn wir auch nicht gerabe

Burbe und Größe baran rühmen konnen. Sein nachftes Streben war barauf gerichtet, nicht in Bergeffenheit zu gerathen, und inbem er bie Aufmerkfamkeit Des mitlebenden Gefchlechts immer wieber von Reuem für seine Berson in Anspruch nahm, auch beffen lebenbige Theilnahme zu gewinnen. Bu biefem Ende trieb er mit bem unglucklichen englischen Gouverneur ber Infel ein unwürdiges Spiel. Beit entfernt, fich in bie nothwendigen Bedingungen feiner Lage zu fugen, war er vielmehr bemüht, fortwährende Reibungen berbeizuführen und fich fleine Unannehmlichkeiten jugugiehen, um bann bor ber gangen gebilbeten Belt ein lautes Behklagen zu erheben. Die ganze Umgebung Napoleons war, wie jest eingestanden ift, darauf instruirt, fowohl die Reibungen mit bem Gouverneur gehörig in Gang zu erhalten, ale bie rührente Runte von ben Leiben ihres Berrn und Deifters im weitesten Rreife zu verbreiten. Gleichzeitig murbe mittelbar ober felbst unmittelbar von St. Helena aus eine gange Literatur in Umlauf gefett, bestimmt bie Tage bes frangofischen Raiferreiches ale eine vielverfprechenbe Bluthezeit ber Menschheit, seinen Sturg als ein unermeßliches und unverbientes Unglud barzustellen. Der Beld bes Jahrhunderts murbe ale fiets unfehlbar und frei von jedem politifchen ober militärischen Gehler hingestellt; nur ju groß und ebel, ju milb vertrauend und hingebend war er gewesen. Die frangofischen Beere waren nach biefen Berichten aus allen Rampfen ruhmbebedt, ja eigentlich fiegreich bervorgegangen; bie Wegner verbankten ihre Erfolge felbst ber unermeglichen lebermacht nur mit Gulfe unberechenbarer Bufalle, bes Berrathe und ber Feigheit frangofischer Bunbesgenoffen.

Nicht wenig wurde der Erfolg diefer Bestrebungen baburch begünstigt, daß ein großer Theil der liberalen Opposition in Frankreich
solche verherrlichende Erzählungen vom Kaiserreich, die der National-Eitelkeit schmeichelten, auch gegen besseres Bissen ganz gern aufnahm und gelten ließ. Sie dienten, die Zeit der Restauration in Schatten zu stellen, und da das königliche Haus den Ruhm jener Tage verläugnete, hielt die liberale Partei es ihrem Bortheil gemäß, diesen Ruhm als den Ihrigen in Auspruch zu nehmen, und sich gleichsam mit ihm zu identificiren. Man glaubte badurch der Regierung gegenüber eine günstige Stellung und vortrefsliche Baffen zu gewinnen, und bas Mittel schien besonders nach Napoleon's Tod vollkommen harmlos. Gine Gefahr konnte nicht damit verbunden sein, wenn man eine Art von Napoleon - Cultus förderte und in der Masse an Um- jung gewinnen ließ — benn eine Wiederherstellung des Raiserthrones und der Willkürherrschaft schien ganz entschieden außer aller Möglich- beit zu liegen. Wie mancher mag jeht im Stillen die Thorheit die- jes Treibens bitter bereuen!

Einstweilen aber übte bas Gebahren ber liberalen Opposition in Frankreich großen Ginfluß weit über bie Grenzen bes eigenen Landes hinaus, benn bei ber Trägheit bes politischen Lebens anderer Länder, und mancher Verstimmung, die ba keinen rechten Ansdruck zu sinden wußte, war die allgemeine Aufmerksamkeit in ganz Europa ben Hänptern ber französischen Opposition zugewendet; ihre Redner, Geschichtscheiber und Dichter waren überall bekannt und populär.

So fand das, was den Franzosen über Napoleon und die Ereignisse seit vorerzählt wurde, selbst in Deutschland einen gewissen Biderhall und Glauben; — der Often von Europa, der keine eigene lebensfähige Literatur hat, war ohnehin gewöhnt, sich über Alles und Jetes vorzugsweise aus französischen Quellen zu belehren. Daß die helbenthaten der Deutschen namentlich keine Heldenthaten gewesen sein, das glaubte man bort sehr leicht und willig.

Und nicht nur daß tiese französischen Darstellungen unmittelbar auf das Publikum wirkten —: auch die deutsche Geschichtschreibung versmechte sich nicht frei von ihrem Einfluß zu erhalten. Es gab auch bei uns eine Zeit, wo ein Schriftsteller, der die Dinge bei ihrem Namen genannt, und die gesammte St. Helena-Literatur ganz einsach als ein absichtlich auf Entstellung der Geschichte angelegtes Truggeswebe bezeichnet hätte, selbst als leidenschaftlich verblendet und parteissch deutschielt worden wäre. Zudem widerstredt es dem Deutschen zu glauben, daß irgend Jemand mit der entschiedenen Absicht wissentlich die Unwahrheit zu erzählen an ein geschichtliches Wert geht; er gesstattet sich nicht leicht das voraus zu setzen, und hält sich verpflichtet, anzwehmen, daß sede Darstellung das Ergedniß irgend einer Ersahzung oder Forschung sein müsse. So ging das schöne Streben, uns darteissch in eigener Sache zu sein, häufig über das Ziel hinaus. Die Unwahrheit behielt eine gewisse Geltung neben der Wahrheit, wo

biese zu Tage kam; ja, namentlich wo Zahlenverhältnisse zur Sprache kamen, und sich ergeben wollte, daß die Berbündeten in ihren siegreichen Schlachten gegen Napoleon und seine Marschälle, nicht, wie die Franzosen breist behaupteten, einer an Zahl ganz unverhältnismäßig überlegenen Wacht geboten, war es die Wahrheit, die mit Bebensten und Mißtrauen aufgenommen wurde. Man wagte in tiefer Bescheibenheit nicht recht das zu glauben, und fürchtete parteilsch zu werden, wenn man es gelten ließ.

So bedurfte es vielleicht nicht weniger als einer burchaus veranberten politischen Lage Europas, um uns gründlich und entschieben von allen diefen Täuschungen zu befreien, die burch so mancherlei Berhältniffe begüuftigt maren. Gine folche Beranberung, bie fo manches bisher gepriesene Streben in seiner Hohlheit und Unwahrheit erkennen ließ und ben berrschenben Sympathicen eine veränderte Richtung gab, mußte bas große Publifum erft empfänglich machen fur bie ernste Wahrheit, und ce barauf vorbereiten, Borftellungen, die schon hertommliche geworden maren, ju entfagen, wenn bie Ergebniffe erneuter, gewiffenhafter Forschungen fruchtbar werben, in bas allgemeine Bewußtsein, in bas Leben übergeben follten, wie bas ber eigentliche Zweck aller hiftorischen Forschung ift. Gine folche Umwälzung ift nun erfolgt, und fo vollständig zwar, daß in biefer Beziehung taum noch etwas zu wünschen bleibt. Man ift nun felbst in Frankreich geborig ernüchtert über bas Raiferreich, und geneigt wenigstens über bie Berfon Napoleon's, über sein politisches Shitem, ben Werth feines Thuns und Laffens, bie Babrheit zu vernehmen und fich baran zu erbauen -: immer vorausgesett, daß dabei die National-Citelfeit nicht berührt werbe.

Aber auch unmittelbar ist die Forschung selbst burch die nenesten Wendungen der europäischen Berhältnisse mächtig gefördert worden. Die Zeit von 1812 bis 1815 ist für Deutschland allgemach eine geschichtliche geworden, die nicht mehr in derselben Weise wie früher durch tausend zarte Fäden unmittelbar mit den politischen Beziehungen der Gegenwart in Verbindung steht. Wanches Verhältniß, das gesichont werden sollte, und über manches Ereigniß der Bergangenheit Stillschweigen gebot, hat die Zeit gelöst; reichlicher und mit weniger

Burudhaltung öffnen fich bem ernften Forfcher bie echten Quellen ber Beschichte.

In Frankreich vollends haben jett nicht nur eine große Anzahl mehr ober weniger bedeutender Männer, die sich in ihren Erwartungen getäuscht, in ihrer Lebensstellung beeinträchtigt fühlen, sondern jahlreiche politische Parteien in ihrer Gesammtheit, im geraden Gegenssamit ihrer früheren Haltung, ein unmittelbares Interesse, die Bahrheit über Napoleon I. und seine Zeit zu Tage zu fördern, und die Täuschung, die zum Theil ihr eigenes Werk ist, wo möglich wieder pernichten.

So hat sich benn auf biesem Gebiet historischer Forschung seit einigen Jahren eine boppelt rege Thätigkeit fund gegeben, und bie Litratur, die wir diesen vielfachen Bestrebungen verbanken, ist in mehr als einer Beziehung eine sehr reiche zu nennen; reich an bedeutenden Erzebnissen und neuen Ausschlüssen.

Natürlich offenbaren sich in ben Schriftstellern bieser Literatur mich wieder mannigfaltig verschiedene Persönlichkeiten, so daß es nichtig wird, sie scharf in bas Ange zu sassen, und sich von ben Motiven, die ben Einen und ben Andern unter ihnen bestimmen, genau Rechenschaft zu geben, und in ihnen den Maaßstab für den Werth seiner Mittheilungen zu finden.

Da tritt neben bem ernften, gebankenreichen und ftreng gewiffenfeften beutschen Denker und Forscher Lubwig Bauffer, ber geiftreiche, da oberflächlich und rhetorisch gebildete Franzose Abolphe Thiers, the ben, so viele Wandlungen er auch schon erfahren hat, selbst nach ber letten Geschichte und Wahrheit nicht Zwed find, soubern Mittel. Biers ift nicht Gefchichtschreiber, fontern Staatsmann, und feine biftorischen Arbeiten find ibm nicht Lebenszweck; fie find nicht um ihrer felbst willen und im uneigennützigen Dienst ber Wahrheit geschaffen, sondern lediglich um die perfonlichen oder Partei-Zwecke zu forbern, bie er als Staatsmann verfolgt. Die Wahrheit ift ihm nicht eine an sich heilige und gebietende Macht, beren Dienst or sich gang tub ohne Rudhalt weihen könnte. Sie erscheint vielmehr in feinen Berten stets nur in bienenber Gestalt, anerkannt ober verläugnet, je achbem bas Gine ober bas Anbere bem eigentlichen Zwed entspricht, st felbst ba, wo sie hervortreten barf, boch immer auf fehr bestimmte

## Theobor b. Bernharbi,

Grenzen eingeschränft, über welche binaus fie Nationalund Lieblings-Borftellungen ber Frangofen nicht verleben rüberen Zeiten, ber Reftauration gegenüber, erging fic Il. Thiers febr gern in einer bochft unmabren Berberr-Raiferreiche und feines Grunbers; aber feit gebn Jahren Blatt gewenbet; bas Raiferreich ift in febr unerwunichieber erftanden, und hat unter Anderen auch herrn Thiers iann und Parlamenterebner grundlich befeitigt. Geitbem ich nothwendig geworben, Franfreich in bem großen Bert, Geschichte Repoleons I. von Neuem vorführen foll, febr iter auf bie Schattenfeite bes Raiferreichs aufmertfam ju effen Wieberholung es für Thiere feine Stelle gibt. Jest, n Banben biefes Werfes wird auch wohl von Napoleon's 8 gesprochen; feine Fehler und Miggriffe werben aufgeird nachgewiesen wie Er, nur Er perfonlich gulett gang en fich emport, Er ben Krieg nach Frankreich gebracht, erluft bes linken Rheinufers verschuldet bat. Gar viele Leuten wie Bignon, Fain, Baudoncourt, Belet, ober bem ben St. Selena in Umlauf gefett, werben befampft; fiegd, benn feinem Unberen ftanben bie echten Quellen ber ner Reit, Die Acten, namentlich fomeit Die Archive Frantzu sein, worauf man es allerbings in Frankreich wagen muß. Bergebens würde man in seinen Berichten auch nur Ein Wort über die Rohbeit und bobenlose Corruption der französischen Kaiserzeit suchen; über das Diebs- und Gaunerwesen, das französische Beamte und Armeen überall wohin sie kamen mit nie übertroffener Virtuosität betrieben, über den Haß, den die französische Nation, nicht bloß ihr Oberhaupt, durch Uebermuth und rohen Mißbrauch der Uebermacht sich zuzog. Gewisse Lieblingshelden des französischen Publikums, wie z. B. Neh erscheinen auch hier wieder sorgfältig in der herkömmlichen Beise idealisirt, und am allerwenigsten darf man dei Thiers Wahrschtigkeit in Beziehung auf die Zahlenverhältnisse erwarten, die niemand besser kennen konnte als eben er. Was er auch im Stillen mit Bestimmtheit wissen mag, wir sehen ihn stets beslissen, ein Geständniß, daß Franzosen je anders als durch eine ganz unverhältnißige Ueberslegenheit besiegt sein konnten, um jeden Preis zu umgehen.

Seine Beschreibungen ber Schlachten bei Groß-Becren, an ber Katbach und bei Dennewit verbienen unser Studium als Musterwerke einer ohne Zweifel wissentlich unwahren Darstellung.

Bei Groß-Beeren leisteten bekanntlich die Sachsen unter Reynier ben Preußen mannhaften Widerstand, die französische Division Durutte dagegen wendete sich, in dem Augenblick wo sie zur Unterstützung vorrücken sollte, noch ehe sie mit dem Feinde in Berührung kam, ohne Gesecht zur wildesten Flucht. Thiers erzählt, die Division Durutte habe einen "heroischen Widerstand" geleistet; von den Sachsen verlassen habe sie sich freilich zurückziehen müssen, aber sie habe ihren Rückzug in der schönsten Ordnung ausgeführt; in solcher Haltung daß der Feind die Luft verlor, sie zu verfolgen (en dtant à l'ennemi le goût de la poursuivre) — das schreibt Thiers — und Rehniers eigener Bericht, der das gerade Gegentheil bezeugt, ist in seinen Handen!

Was die Schlacht bei Dennewit betrifft, so hat selbst ein Mann wie der General Pelet zugegeben, daß die französische Armee in diesem Treffen der preußischen unter Bülow und Tauenzien an Zahl um ein Bedeutendes überlegen war —: unter Thiers Feder wird sie selbst hier zu der sehr viel schwächern, und dennoch kann die Schlacht nur dadurch verloren gehen, daß die Sachsen und Bahern in Neh's Heer in

chrecken felbflüchtig werben. - Die frangofische Reiterei bi, bie biefem Beer beigegeben war, beftanb meift aus ruten in neu gebildeten Regimentern und war bon ber eschaffenheit; ba fie gleich in ben erften Tagen bes Gelbungludliche Befechte eingeschüchtert war, namentlich bei n, fam es babin, baß fie eigentlich gar nicht mehr fect; i jeber Belegenheit Reigaus, fo wie eine feindliche Schaar nritt. Es fam gleich in ben erften Tagen bes Felbjuge nan biefe gang unguverläffige Reiterei nicht mehr auf Borden wagte ; im Wiberfpruch mit ber eigentlichen Beftimmung n mußte eine Poftenfette von Infanterie Arrighi's Reiteni nerwarteten Bufammentreffen mit bem Feinde bemahren, manbirende General, Rep felbft, melbet feinem Raifer, & e, ob ihm biefe feine eigene Reiterei nicht mehr fchabe als donteux si la cavalerie que j'ai avec moi n'est pas e qu'utile) —: Thiers lagt nun diese Reiterei Cavalerie verüben, fich beroifch aufopfern und bas Schidfal bet nach ber boswilligen Flucht ber Cachfen noch zu wenten. bericht nach ber Schlacht beginnt mit ben Worten: "Tai complétement", er schilbert die regellose Flucht feine

französischer Infanterie zählte, berichtet ben Tag nach berselben, baß er bei bem ersten Appell nur etwa 4000 Mann zusammen gehabt habe, "niemand weiß noch ber Infanterie Herr zu werben" (personne ne sait encore Etre le maitre de l'infanterie).

Dieses Geistes, solcher Haltung sind die Berichte des Geschichtschreibers Thiers überall, wo er kriegerische Thaten und Begebenheiten zu erzählen hat, und nicht selten versteigt sich die dithhrambische Darstellung zu solcher Seltsamkeit, daß man gradezu nicht begreift, wie ein verständiger Mann dazu kömmt, derlei Abentenerlichkeiten drucken zu lassen. So wird z. B. die vollständige Niederlage, die der General Maison am 16. Oktober 1813 bei Güldengossa erlitt, in wahrhaft wunderbare Phrasen und Bilder eingehüllt; der besonnene, in seinem Benehmen ganz alltägliche General Maison erscheint da in überrasschender Weise als "drüllender Löwe" und wird nur durch das Abenddunkel gehindert, mit dem geringen Rest seiner die auf ein Sechstheil vernichteten Division den Sieg zu ersechten.

Andere Mangel hat biefe Geschichte bes Raiferreichs mit ben meiften hiftorischen Werten ber Frangofen gemein; fie geben mit einer gewiffen Unvermeidlichkeit aus bem Wefen ber überwiegend rhetorischen Bildung hervor, welche in Frankreich herrschend ist. Es ist ba bem Bublitum wie bem Schriftsteller selbst Beburfniß geworben, bag Alles und Jebes, jebe Erzählung ohne Ausnahme, fich mit akabemischer Elegang und Burbe in wohl cabencirten Phrasen bewege. Ber nicht einen ernften, prufenden Blid in bie bhzantinischen Schriftsteller geworfen - wer nicht bie neueren wie bie alteren frangofischen Geschichtforeiber mit ihren Quellen verglichen bat, ber fann es nicht wiffen, nicht benten, wie weit biefe leibige Sthlmacherei von ber echten, mahren Bahrheit ableitet, selbst ba, wo die Unwahrheit nicht beabsichtigt ist. Der Charafter ber Thatsachen wird gang von felbst gefälscht ober übertrieben burch bas bloße Streben, bie Phrase wohlklingend abzurunben, ober fie ju einer geiftreichen Untithefe jugufpigen. manches Bebeutfame muß bann auch gang wegbleiben, blog weil es wiberftrebenber Natur ift und fich in biefe eleganten Formen nicht binein zwingen läßt. Man febe nur, wie Thiere bas Bichtigfte behanbelt, was er überhaupt mitzutheilen hat: bie Wahrheit über bas berasmte Gefprach Napoleons mit bem Fürsten Metternich am

28. Juni 1813 zu Dresben. Metternich hatte ben Gang bieses Gesprächs, die Aeußerungen des französischen Imperators gleich nach der merkwürdigen Scene niedergeschrieben, und seine Aufzeichnungen Thiers mitgetheilt; aber dieser wagt nicht das Ganze mitzutheilen, er geht mit Wahl zu Werke; den unbezähmbaren despotischen Geist Napoleons, seine rücksichtslose Selbstsucht, die triviale Rohheit des Ausbrucks bei Conceptionen, die vom Großen und Großartigen in das Ungeheuere und Maaßlose schweisen: das Alles wagt er nicht unfrisirt und unlackirt zu zeigen. Er gesteht, daß er die "familiarite soldatesque" der Worte des Imperators nicht wieder gibt, und der überstürzende Zorn des französischen Seeresfürsten, der sich in abgebrochenen, unzusammenhängenden Sätzen, in sehr trivialen Redeweisen, in Ausbrücken der Rohheit auszusprechen pflegte, bewegt sich hier in einer eleganten Rhetorik, wie sie Racine ganz zut brauchen könnte.

Achnliche Gegenfätze wie in ben geschichtlichen Werken begegnen auch auf bem Gebiet ber Memoiren-Literatur.

Sier haben wir zunächst bie Dentwürdigkeiten Miote zu nennen, bie von bem größten Werth find, obgleich ber Berfaffer unter ber Republit und Napoleon I. nicht eben eine hervorragende Rolle gespielt hat - ober vielmehr grabe beswegen! - Er ift nie zu jenen Stellungen von bebenklicher Sobe gelangt, in benen, ju Zeiten wie bie feinigen waren, nur eine feltene Brope ober Schlichtheit bes Charafters vor Thaten ichnitt, beren Zweibeutigkeit man fich felbst im Stillen wohl gefteben muß. Er hat in feinem öffentlichen Leben nichts zu verbergen, und sucht als redlicher Mann nicht zu beschönigen, was er felber barin tabelnswerth finbet. Obgleich nicht zu ben bochften Stellen gelangt, hat er boch aber häufig bem Dittelpunft ber Dinge nabe geftanben, viel und gut beobachtet, mas er mit überzeugenber Wahrhaftigfeit mitzutheilen weiß. So verbanken wir ihm manchen belehrenben Bug, und erfahren namentlich wie früh, wie weit ber und mit wie vieler Berechnung Napoleon seine Berrscherplane eingeleitet batte.

Eine weit andere Perfönlichkeit tritt uns in dem Marschalle Marmont entgegen, und wie durch Miot zum Vertrauen, so fühlen wir uns ihm gegenüber sogleich zur Vorsicht, zu einer forgfältigen Prüfung seiner Mittheilungen aufgefordert. Marmont hat in feinem

langen und glanzenben Lebenslauf viel zu verbergen, noch mehr zu beichonigen, und eben ber Inhalt feines Lebens gestattet nicht, an ben Charafter zu glauben, ber bagu gehörte, bennoch bie Wahrheit unumwunden zu erzählen. Schon über feine Feldzüge burfen wir nicht merläffige Mittheilungen erwarten, benn er ift ale Felbherr nicht gladlich gewesen; er bat schon ba manches brudenbe Geftanbnig zu Auch finden wir die wenigen Erfolge, beren er fich rühmen bufte, in feinen Berichten gar febr übertrieben und gesteigert zu haft glanzenden Ereignissen, das Wisgeschick überall gemildert, und bie lage, in ber er fich befunden hat, gar oft als eine fehr bedeutente mb ungemein schwierige geschilbert, wo fie in Wahrheit weter bas Noch weniger fann Marmont über bie Eine noch bas Andere war. Ratur feiner Beziehungen zu Napoleon, besonders in früherer Zeit, bie wirkliche Wahrheit fagen; ber Schluß bes Feldzugs 1814, wo er purft von allen Marfchallen ben gefallenen Raifer verließ und geheime Unterhandlungen mit bem Feinde anknüpfte, macht bas unmöglich.

Bielleicht war es überhaupt schwierig, über jene früheren Berhatnisse mit Unbefangenheit zu sprechen, benn es gab ba allerdings wenigstens einen garten Buntt zu berühren. Marmont konnte nicht wohl felbst ber Belt ergablen, bag Rapoleon als General Buonaparte seine jüngste Schwester mit ihm, seinem Lieblingsabintanten, verheirathen wollte, und bag er auswich. Marmont wußte bamals so wenig in ben Sternen zu lefen, baß er bie reiche Tochter bes Banquier Pringaux fur eine beffere Bartie hielt, ale bie fleine Stalienerin Dabemoifelle Bauline Buonaparte. Diefe murbe mit einem anderen Ab-Manten ihres Bruders, mit bem General Leclerc, und später, als juge Bittwe, mit bem Fürften Borghefe vermählt. — Aber burch= au laugnen, bag er je begünstigt worben fei, bagu konnten en Marschall Marmont boch immer nur bie schon erwähnten brüdenben Erinnerungen bestimmen. Um barzuthun, baß er bem Imperator nicht zu Dank verpflichtet sei, vergleicht er feine Laufbahn Stellung mit benen ber anderen Marichalle und fragt, was er benn vor biefen voraus gehabt habe? — Er vergißt babei nicht mehr nicht weniger, als bag bie übrigen Marschälle seiner Zeit, mit **felse wenigen Ausnahmen,** Leute waren, die Rapoleon, als er zur acht gelangte, icon in bebeutenber Stellung, an ber Spige von

Armeen vorfand, während seine eigene Beförberung vom ersten Anfang an gang und burchaus bas Werk seines kaiferlichen Freundes mar.

So sind benn diese auch in Frankreich trot der veränderten Strömung der öffentlichen Meinung allgemein sehr ungunstig beurtheilten bandereichen Denkwürdigkeiten in der That sehr unzuverlässig und bedürsen einer strengen Sichtung. Glücklicher Beise hat uns der Berfasser selbst diese gar sehr erleichtert, denn das Buch ist mit einem kaum glaublichen Leichtsinn zusammengeschrieben. Marmont hat seine officielle Correspondenz als Anhang und Beleg hinzu gefügt —: offens dar ohne sie wieder durchgesehen zu haben, ehe er das that; benn seltssamer sind Erzählung und Beweise wohl noch nie zusammengefügt worden. Fast überall, wo der Text uns die Thatsachen gleichsam nur in einer freien Uebersetzung giedt — in einer sehr freien mitunter — sinden wir in der Correspondenz die schlagendste Widerlegung des Textes und mittelbar Ausschluß über den wahren Hergang, sowie über die wirklichen Metive der gesaßten Entschüsse.

Diefer Briefwechsel ift es, ber bem Bert, trot aller feiner Mängel, einen fehr großen Berth verleiht. Marmont hat, indem er ihn der Deffentlichkeit bestimmte, sich felbst in vielen Fällen einen fehr zweideutigen, der Geschichte aber einen sehr großen Dienst geleistet.

lleberhaupt sind die Correspondenzen, die in neuester Zeit an das Licht getreten sind, von einem Werth, der kaum zu überschäten ist. Den Brieswechsel Napoleon's, den die französische Regierung herausgeben läßt, könnten wir hier eigentlich mit Stillschweigen übergeben, denn er hat die Periode noch nicht erreicht, die uns hier beschäftigt. So weit er dis jett geht, bringt er wenig von Bedeutung, das nicht schon in der früheren Ausgabe, in der Correspondance inschied zu sinden wäre, und was die Felgezeit betrifft, ist es eine allerdings auszuwersende Frage, ob diese officielle imperialialistische Ausgabe auch immer zuverlässig bleiben, und die Texte ganz treu wieder geben wird. Auch die Herausgabe der Briefe Eugen Beauharnais' ist noch nicht so weit vorgerückt, daß sie uns hier näher beschäftigen dürften. Sie enthalten gar vieles Werthvolle und Bedeutende; für die Zeit der Befreiungskriege dürsen wir vorzugsweise für den Frühjahrsseldzug 1813 neues Material von ihnen erwarten; über den Zug

nach Rugland wohl taum mehr als eine neue Bestätigung bessen, was wir schon wissen.

Für ben Feldzug 1814 ist ber Briefwechsel Joseph Buonaparte's ohne Wiberrebe eine ber wichtigsten und reichsten Quellen, die über Napoleons Ansichten und Plane, über die Gründe seines Thuns und Lassens vielsach Aufschluß gibt, wo er uns noch fehlte, und manchen Irrthum verbannt, der bisher gäng und gebe war. Sie führt uns unmittelbar mitten in das Leben jener bewegten Zeit; sie giebt uns gleichsam ein photographisches Bild des intellectuellen und Willensebens Napoleon's, und das ist ihr hauptsächlicher Werth.

Auf ber anberen Seite wirft außer Toll's Briefwechsel besonders auch Lord Castlereagh's Correspondenz neues Licht auf das, was im Rath der Berbündeten vorging und beabsichtigt wurde, und bestätigt und zugleich von Neuem in der Ueberzeugung, daß wir es hier groskentheils mit kleinlicheren Leidenschaften und kleineren Leuten zu thun haben; — daß der Freiherr von Stein nicht so ganz Unrecht hatte, wenn er den edlen Lord selbst und so manchen seines Gleichen etwas wegwerfend "Homuncionen" nannte.

Doch es tann bier nicht bie Absicht fein, alle neueren Werte über bie Befreiungefriege fritisch burch ju mustern; bas wurbe ju weit führen; fo muffen wir uns benn bamit begnugen, nur im Borbeigehen noch anzubeuten, bag Rabepth's leben von neinem öfterreichischen Beteranen" bei manchem Berbienst boch eigentlich nur ber wenigen aber werthvollen Actenftucke wegen, die barin mitgetheilt werden, unter ben Quellenschriften anzuführen ift. Die Erzählung ber Begebenheiten ift etwas ffizzenhaft und flüchtig, und auch nicht ganz frei von einer gewiffen Befangenheit, die wir allerdings einem nöfterreichischen Beteranen" wohl nachsehen können, aber boch nicht vergessen burfen bei ber Benütung bes Buches. Wir find in biefer Beziehung wohl binlanglich orientirt, wenn wir sehen, bag ber Berfasser zwar fehr viel von einer Friedenspartei im Sauptquartier ber Berbundeten fpricht, bie besonders mahrend bes Feldgugs 1814 vielfach hindernd und lähment eingriff in bie friegerischen Operationen, bann aber bie Dinge fo barftellt, ale hatten bie Fürften Schwarzenberg und Detternich an ber Spite ber raftlos ftrebenben, unternehmenben Rriegspartei gestanben!

Wir wenden uns nun von der Betrachtung diefer Literatur an sich, und der Perfonlichkeiten, die sich in ihr mit größeren oder gerinsgeren Ansprüchen auf unser Vertrauen kund geben, zu dem, warum es uns hier eigentlich zu thun ift, indem wir die Summe des Gewinns zu ziehen suchen, den sie der Geschichte gebracht hat.

Er ist erfreulich, groß und von weit reichenber Bebeutung. Die lange und kunftreich genährte Täuschung war zum Theil von so tief gebenber Natur, daß die Wahrheit, die an ihre Stelle tritt, nicht etwa nur berichtigend, sondern umgestaltend einschreiten muß.

Selbst über die Person bes außerordentlichen Mannes, der gebietend oder zum Biderstand heraussordernd, die Geschichte Europa's während der ersten fünfzehn Jahre dieses Jahrhunderts bestimmt hat, ist uns mancher neue und wichtige Aufschluß gewährt. Ja wir haben ihn eigentlich jetzt erst aus seinen eigenen Briefen vollständig kennen gelernt — und diese sprechen mit folcher Klarheit zu uns, daß ihnen gegenüber jede idealisirende Darstellung seines Wesens in Nichts verschwindet.

Wer zwei Bildnisse Napoleon's aus verschiedenen Lebensepochen, Bildnisse des republikanischen Generals und des Kaisers, neben einsander sieht, wird kaum errathen — wenn er es nicht vorher weiß — daß beide die Züge Eines und desselben Menschen wieder geben; so sehr hatte dieser Mann sich in den wenigen Jahren, die ihn von dem jugendlichen zum Mannesalter hinüber führten, in seinem Neußern verändert.

Der Gebanke liegt nahe, daß er auch in seinem Innern eine ähnliche umgestaltende Krisis erlebt haben musse, und man bestärkt sich leicht in diesem Glauben, wenn man bemerkt, in wie merkwürdiger Weise die öffentliche Meinung sich ihm gegenüber im Laufe seines Lebens umgewandelt hat; wie viele Hoffnungen sein erstes Auftreten, den ersten Theil seiner Laufbahn freudig begrüßten, und welch' ein allgemeiner Haß sich zulet in dem geknechteten Frankreich wie in dem gepeinigten Europa gegen ihn erhob. Es ist natürlich genug, daß der Grund dieser Erscheinung vielsach nicht in einer Täuschung gesucht wird, der sich die hoffende Welt hingab, und aus der sie dann erwachte, sondern in einer Wandelung, die mit dem Helden selbst vorgegangen sei. Den Zeitgenossen namentlich, die alle Phasen der

herrschenden Stimmung mit durchlebt hatten, mußte diese Borstellung nabe liegen.

So ergablt benn auch einer ber bebeutenbsten unserer beutschen historiter, ber ehrwurbige Schloffer, in biefem Sinn; er schilbert uns en jugenblichen Helben, ber aus ber Revolution hervorgeht, frei von ihrm Schmut und ihren Berbrechen, beffen ganges Befen bon ber Rutur großartig angelegt war, ber in jeder Weise gemacht und bestimmt schien, ben Forberungen ber Zeit zu ihrem Recht zu verhelfen, indem er fie zugleich mit starker Hand vor allen Verirrungen und Ausschweifungen bewahrte. Er zeigt uns, wie biefer Dtann, taum pr herrichermacht gelangt, von ben Menschen, die einer vergangenen, mreinen Zeit angehörten, von Ariftofraten, Sofleuten, Absolutiften und Prieftern funftlich umfponnen wurde; wie folche Wenschen ibn ber Einfachheit und Wahrheit, seinem eigenen Wesen und seinem Bemi entfremteten, indem fic ibn bestimmten, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen; wie Ariecherei und Schmeichelei ihn umgaben und berdarben, ben bespotischen Sinn, bie Berachtung ber Menschen, bie a durchschaute, in ihm groß zogen, und seinen Geist in solchem Grabe berwöhnten, bag er julett gar feine Grenze feiner Willfur mehr anetennen wollte.

Marmont scheint in seinen Denkwürdigkeiten biese Borstellungen w bestätigen; er sagt uns ausbrücklich, baß in Napoleon, in verschiestenen Lebensaltern, zwei ganz verschiedene Wenschen auftraten. Der Eine sei herzensgut gewesen, gerecht, einer wirklichen Zuneigung fähig und großmüthig gegen seine Feinde —: ber Andere von einem satazischen Hochmuth und großer Berachtung der Wenschen befeelt; die Interessen der Menscheit für nichts achtend. Aber das sind Ueberzteibungen, die Marmont wohl nur vordringt, um sein eigenes sehr verändertes Berhalten gegen Napoleon zu beschönigen.

Bas in biesen Vorstellungen wahres liegen mag, hat boch am Ende mehr nur eine scheinbare als wirkliche Bedeutung, benn es bezieht sich auf die unterzeordneten, nebensächlichen Eigenschaften, nicht auf die Grundzüge des Charafters. Ohne Zweisel hat die Gracie der Jugend auch der Jugend Napoleons nicht gefehlt. Biele Zeugsniffe bestätigen, daß er in seinen früheren Jahren sehr liebenswürdig sein konnte. Die Poesie, die reine unbesangene Begeisterung der district Eleksfeise I. Band.

Jugend aber, ift ihm von jeber fremb gewesen; er scheint schon vollendet weltkug auf die Welt gekommen zu sein, als eine von jenen burchaus prosaischen, wenn auch leidenschaftlichen italienischen Raturen, benen jeder Sinn und jedes Verständniß für das Iteale fehlt.

Schon in ben Tagebüchern bes Artillerie-Lieutenants Napoleon Buonaparte, die Libri-Bagnano bekannt gemacht hat, und die von den Franzosen schon deshalb ignorirt werden, weil der Lieutenant seine Bemerkungen in seiner italienischen Nuttersprache niedergeschrieden hatte —: schon in diesen konnte jeder sehen, wie Napoleon die französische Revolution freudig begrüßte, aber ohne alle Begeisterung — ohne entsernt die Täuschungen der Feuillants und der Girondisten, der Leute wie Schiller und Herber zu theilen, und an eine ideale Umgestaltung der gesellschaftlichen Zustände zu glauben. Er freut sich bloß, im Bewußtsein der eigenen Kraft, der trefslichen Gelegenheit, für seine Person empor zu kommen, die so große Ereignisse bringen mußten; und da er zunächst noch unbemerkt bleibt in Frankreich, führt ihn der Verdruß vorübergehend auf den Gedanken, ob er nicht in dieser Berwirrung König von Corsita werden könnte.

In den Briefen, die dann Napoleon als junger General an das Directorium richtet, um darzuthun, daß eine Republik unter Menschen und gesellschaftlichen Berhältnissen, wie die Zeit sie in Italien vorfand, unmöglich sei, zeigt sich das scharse, nüchterne Urtheil, die Berachtung der Menschen, die ungläubige Feindseligkeit gegen alles Ideale und die Idealogen, d. h. gegen die Menschen von idealer Gesinnung, schon ganz sertig, wie es nachber in dem Imperator nicht schärfer ausgeprägt sein konnte. Die gebietende Stellung, die er gleich nach den ersten glücklichen Gesechten in Italien einnimmt, verräth, daß auch seine Herrscherplane tamals schon sehr bestimmte Absicht, und daß sie lediglich Plane der Selbstsucht waren, die nur seine eigene Größe und Verderrlichung zum Zweck hatten.

Für seine Geschichte während bieser Lebenszeit treten Miots Mittheilungen neu hinzu, um so werthvoller, weil sie aus gleichzeitisgen Tagebüchern hervorgegangen sind. Als Miot den General Buonaparte zu Brescia zum ersten Male sah, bemerkte er mit Erstaunen, daß dieser junge Heersührer mit den Officieren seines Stades durchaus nicht auf dem Fuß der Bertraulichkeit stand, den republikanische

Sitte in ben frangösischen Armeen üblich gemacht hatte; Napoleon suchte und wußte seine Umgebung schon bamals in einer ehrfurchtsvoller Entfernung ftrenger militarischer Stifette gu halten; wie Dliot fagt: er hatte schon die Stellung bezeichnet, Die er einnehmen wollte, und ben Abstand festgestellt, ber ihn gesondert über jebe Umgebung rheben follte. Das war am 5. Juni 1796, nicht gang zwei Monate nachbem er feine Feldherrn-Laufbahn begonnen hatte. — Gin Jahr später vollends fand Dliot ben fiegreichen General ber Republit gu Railand icon nicht mehr von einem Hauptquartier, sondern bem Befen nach von einem glangenden Sof umgeben, ben bie ftrengfte Etitette nach pomphafter byzantinischer Beise beherrichte. Go hatte er bie Sitte angenommen wie bie alten Ronige von Frankreich allein p freifen, aber in gemiffem Ginne öffentlich. Es wurde begunftigten Bufonen ber Gintritt in ben Speifesaal gestattet, wo sie zusehen duften, wie er ag. In allem Befentlichen verfuhr er fehr willfürlich, ohne sich viel um bas Directorium, bie höchste Behörde Frantriche, ju kummern; ver war schon nicht mehr ein General ber Republit, fonbern ein Eroberer für eigene Rechnung, ber bem Befiegten Gefete gab."

Und welche Plane verrieth er bamals schon im Gespräch mit Miot und dem nachherigen Herzog Melzi! "Glaubt ihr denn," rief er aus, "bag ich in Italien Siege ertämpfe, um bie Abvokaten im Directorium groß zu machen, ober folche Leute wie Carnot und Bar-106? - Ober um eine Republik zu gründen? - Welch eine Chimare! rine Republit von breifig Millionen Dlenschen, mit unferen Sitten und unferen Laftern!" — Dag ein Staat zu etwas anderem da fein könnte, als die Selbstfucht ber Machthaber zu befriedigen, bas war für ihn von Anjang an eine abenteuerliche und leere Borstellung verschrobener Beologen, und er war entschloffen, für fich felbst zu arbeiten, nicht für Machthaber, zu benen er nicht gehörte. Mit Stolz verwies er auf fein Beer; fcon habe ber Gieg ben frangofifchen Goltaten feinem wahren Befen gurudgegeben; Er, ber Felbherr, fei Alles für ben Soldaten; bas Directorium folle nur verfuchen, ihm ben Oberbefehl ju nehmen, und es werbe feben, wer Berr fei! - Das frangösische Bolt beburfe eines ruhmgefronten Berrn und ber Befriedigung feiner Eitelfeit, nicht aber schöner Reben ber Jocologen, von benen es nichts

## Theobor v. Bernharbi,

d noch weniger ber Freiheit; man gebe ihm ein Spielzeng; "
war es kaum noch nöthig, baß er hinzufügte, auch bie

Bourbons wolle er nicht förbern; für jett muffe man er republikanischen Partei Hand in Hand gehen, und dann Borten erklärte: "ich will allerdings bereinst die republitei schwächen, aber ich will, daß dieß zu meinem geschieht nicht zum Bortheil ber alten Phrofeie."

geschieht, nicht zum Bortheil ber alten Dhnastie."
sen Worten sprach er die Gründe seines Berhaltens am r aus; seiner Parteinahme für die schlechteste Art Repusit Wohalisten. Zur Zeit — 1797 — ging sein Stresen Präliminar - Frieden von Leoben nicht in einen besinisteln zu lassen, den Krieg gegen Desterreich wieder aufzub ganz gegen den Wunsch und Willen des Directoriums

b ganz gegen ben Wunfch und Willen bes Directoriums nach Möglichkeit zu schonen: benn in Papft und Alerisei bamals seine fünftigen Berbunbeten; bie Werkzeuge, bie fördern follten.

fich bemnach taum etwas unwahreres fagen, als bağ bie alten Zeit, Aristofraten, Pfaffen und Absolutisten sich am und bas unbefangene Gemuth bes jugendlichen Helben

er mußte, und felbst bann nur mit ber äußersten Ungebuld; als Kaiser mußte er nie, und ba ertrug er ihn zuletzt auch in Beziehung auf die Borstellung nicht mehr, die er sich von der Lage ber Dinge gemacht hatte.

In einer Beziehung befonders macht fich biefe Steigerung in eigenthumlicher Beife geltenb —: in ber Spieler-Leibenschaftlichkeit, mit ber er zulett ben Krieg führte. Es läßt fich nachweisen, bag viele tichtige Rrieger zugleich leibenschaftliche Spieler waren, und bas ift and wohl zu erflaren: bie Freude an bem Bagnig tann zu bem Ginen Die ju bem Anderen machen. Bei Napoleon hatte offenbar bie Spieler-leibenschaft sich im Kriege selbst und ausschließlich concentrirt. Sie gestattete ihm nicht, sich, als bas Spiel unglücklich ging, besonnen mit einem mäßigen Berluft heraus zu ziehen; es trieb ihn vielmehr wie ben verblenbeten Spieler, felbst gegen Bernunft und Berechnung Alles, bis auf seinen letten Einsat zu wagen, um feinen ganzen Berluft prid und barüber hinaus einen neuen Gewinn zu erlangen. Weniger bunte ihm nicht genügen. So forberte er selbst seinen ganzlichen Untergang heraus, ben feine Gegner theils nicht ben Muth hatten mollen, theile, wie die öfterreichische Regierung, aus überfein intriguirenber Alugheit nicht wollten.

Welchen Gewinn bann bie neueren Quellenwerke und Forschungen in Beziehung auf eine erweiterte und berichtigte Einsicht in ben Gang ber Ereignisse überhaupt gebracht haben, bavon werben wir uns wohl am leichtesten Rechenschaft geben, wenn wir bas Bild ber einzelnen beldzüge bieser Periode nach ber bisher geltenden Erzählung und in ihrer jezigen, veränderten Gestalt, in leichten Umrissen neben einans ber stellen.

Da bemerken wir zunächft, daß in Beziehung auf den Zug nach Außland, was die Führung des Krieges von Seiten Napoleon's betrifft und die Geschichte der französischen Armee, verhältnißmäßig am wenigsten zu wünschen blieb. Chambrah hatte bereits die Hauptzüge festgestellt. Leuten, wie Gourgaud und Fain, die der Evidenz zum Trot fortsuhren, ihren Helden auch hier als unsehlbar und untadelhaft darzusstellen, selbst nachdem der Beweis des Gegentheils geführt war, konnte natürlich nicht geholfen werden; denn ihnen war es nicht um die Wahrheit zu thun, sondern darum, die Interessen der Napoleoniden

Armeen vorfand, während feine eigene Beförberung vom erften Anfang an gang und burchaus bas Werk feines kaiferlichen Freundes war.

So sind benn diese auch in Frankreich trot der veränderten Strömung der öffentlichen Meinung allgemein sehr ungünstig beurtheilten bändereichen Denkwürdigkeiten in der That sehr unzuverlässig und bedürsen einer strengen Sichtung. Glücklicher Weise hat uns der Berfasser selbst diese gar sehr erleichtert, denn das Buch ist mit einem kaum glaublichen Leichtsinn zusammengeschrieden. Marmont hat seine officielle Correspondenz als Anhang und Beleg hinzu gefügt —: offensbar ohne sie wieder durchgesehen zu haben, ehe er das that; denn seltsamer sind Erzählung und Beweise wohl noch nie zusammengefügt worden. Fast überall, wo der Text uns die Thatsachen gleichsam nur in einer freien Uebersetzung giedt — in einer sehr freien mitunter — sinden wir in der Correspondenz die schlagendste Widerlegung des Textes und mittelbar Ausschluß über den wahren Hergang, sowie über die wirklichen Motive der gefaßten Entschlüsse.

Diefer Briefwechsel ist es, ber bem Bert, trot aller seiner Mängel, einen sehr großen Berth verleiht. Marmont hat, indem er ihn der Deffentlichkeit bestimmte, sich selbst in vielen Fällen einen sehr zweideutigen, der Geschichte aber einen sehr großen Dienst geleiftet.

lleberhaupt sind die Correspondenzen, die in neuester Zeit an das Licht getreten sind, von einem Werth, der kaum zu überschäten ist. Den Briefwechsel Napoleon's, den die französische Regierung herausgeben läßt, könnten wir hier eigentlich mit Stillschweigen übergehen, denn er hat die Periode noch nicht erreicht, die und hier beschäftigt. So weit er die zeit geht, bringt er wenig von Bedeutung, das nicht schon in der früheren Ausgabe, in der Correspondance inschied zu sinden wäre, und was die Folgezeit betrifft, ist es eine allerdings auszuwersende Frage, ob diese officielle imperialialistische Ausgabe auch immer zuverlässig bleiben, und die Texte ganz treu wieder geben wird. Auch die Herausgabe der Briefe Eugen Beauharnais' ist noch nicht so weit vorgerückt, daß sie uns hier näher beschäftigen dürfen. Sie enthalten gar vieles Werthvolle und Bedeutende; für die Zeit der Befreiungskriege dürsen wir vorzugsweise für den Frühjahrsseldzug 1813 neues Material von ihnen erwarten; über den Zug

nach Rugland wohl taum mehr als eine neue Bestätigung bessen, was wir schon wissen.

Für ben Feldzug 1814 ist ber Briefwechsel Joseph Buonaparte's ohne Widerrebe eine ber wichtigsten und reichsten Quellen, die über Napoleons Ansichten und Plane, über die Gründe seines Thuns und Lassens vielsach Aufschluß gibt, wo er uns noch fehlte, und manchen Irrthum verbannt, ber bisher gäng und gebe war. Sie führt uns unmittelbar mitten in das Leben jener bewegten Zeit; sie giebt uns gleichsam ein photographisches Bild des intellectuellen und Willensebens Napoleon's, und das ist ihr hauptsächlicher Werth.

Auf ber anberen Seite wirft außer Toll's Briefwechsel besonders auch Lord Castlereagh's Correspondenz neues Licht auf das, was im Rath der Berbundeten vorging und beabsichtigt wurde, und bestätigt uns zugleich von Neuem in der Ueberzeugung, daß wir es hier grossentheils mit kleinlicheren Leidenschaften und kleineren Leuten zu thun haben; — daß der Freiherr von Stein nicht so ganz Unrecht hatte, wenn er den edlen Lord selbst und so manchen seines Gleichen etwas wegwerfend "Homuncionen" nannte.

Doch es tann bier nicht die Absicht fein, alle neueren Werte über bie Befreiungsfriege fritisch burch zu mustern; bas wurde zu weit führen; fo muffen wir une benn bamit begnugen, nur im Borbeigehen noch anzubeuten, bag Rabetty's Leben von neinem öfterreichischen Beteranen" bei manchem Berbienft boch eigentlich nur ber wenigen aber werthvollen Actenftude megen, die barin mitgetheilt werben, unter ben Quellenschriften anzuführen ift. Die Erzählung ber Begebenheiten ift etwas stizzenhaft und flüchtig, und auch nicht ganz frei von einer gewiffen Befangenheit, die wir allerdings einem "ofterreichischen Beteranen" wohl nachseben können, aber boch nicht vergessen burfen bei ber Benützung bes Buches. Wir find in biefer Beziehung wohl binlänglich orientirt, wenn wir sehen, bag ber Verfasser zwar fehr viel bon einer Friedenspartei im Sauptquartier ber Berbundeten fpricht, bie besonders mabrend bes Feldzugs 1814 vielfach hindernd und lahmend eingriff in die friegerischen Operationen, dann aber die Dinge fo barftellt, ale hatten bie Fürften Schwarzenberg und Metternich an ber Spite ber raftlos strebenben, unternehmenben Rriegspartei gestanben!

Wir wenden uns nun von der Betrachtung biefer Literatur an sich, und der Perfoulichfeiten, die sich in ihr mit größeren oder gerinsgeren Ansprüchen auf unser Vertrauen tund geben, zu dem, warum es uns hier eigentlich zu thun ift, indem wir die Summe des Geswinns zu ziehen suchen, den sie der Geschichte gebracht hat.

Er ist erfreulich, groß und von weit reichenber Bebeutung. Die lange und kunftreich genährte Täuschung war zum Theil von fo tief gehenber Natur, daß die Wahrheit, die an ihre Stelle tritt, nicht etwa nur berichtigend, sondern umgestaltend einschreiten muß.

Selbst über bie Person bes außerordentlichen Mannes, ber gebietend oder zum Widerstand heraussordernd, die Geschichte Europa's während der ersten fünfzehn Jahre dieses Jahrhunderts bestimmt hat, ist uns mancher neue und wichtige Aufschluß gewährt. Ja wir haben ihn eigentlich jetzt erst aus seinen eigenen Briefen vollständig kennen gelernt — und diese sprechen mit solcher Klarheit zu uns, daß ihnen gegenüber jede idealisirende Darstellung seines Wesens in Nichts verschwindet.

Wer zwei Bildnisse Napoleon's aus verschiedenen Lebensepochen, Bildnisse des republikanischen Generals und des Kaisers, neben einsander sieht, wird kaum errathen — wenn er es nicht vorher weiß — daß beide die Züge Eines und desselben Menschen wieder geben; so sehr hatte dieser Mann sich in den wenigen Jahren, die ihn von dem jugendlichen zum Mannesalter hinüber führten, in seinem Neußern verändert.

Der Gebanke liegt nahe, daß er auch in seinem Innern eine ähnliche umgestaltende Krisis erlebt haben musse, und man bestärkt sich leicht in diesem Glauben, wenn man bemerkt, in wie merkwurdiger Weise die öffentliche Meinung sich ihm gegenüber im Laufe seines Lebens umgewandelt hat; wie viele Hoffnungen sein erstes Auftreten, den ersten Theil seiner Laufbahn freudig begrüßten, und welch' ein allgemeiner Haß sich zulet in dem geknechteten Frankreich wie in dem gepeinigten Europa gegen ihn erhob. Es ist natürlich genug, daß der Grund dieser Erscheinung vielsach nicht in einer Täuschung gesucht wird, der sich die hoffende Welt hingab, und aus der sie dann erwachte, sondern in einer Wandelung, die mit dem Helden selbst vorgegangen sei. Den Zeitgenossen namentlich, die alle Phasen der

herrschenden Stimmung mit burchlebt hatten, mußte biese Borstellung nahe liegen.

So erzählt benn auch einer ber bebeutenbsten unserer beutschen hiftorifer, ber ehrwürdige Schloffer, in biefem Sinn; er fcilbert uns ben jugenblichen Belben, ber aus ber Revolution hervorgeht, frei von ihrem Schmut und ihren Berbrechen, beffen ganges Befen von ber Natur großartig angelegt war, ber in jeber Beife gemacht und beftimmt fcbien, ben Forberungen ber Beit zu ihrem Recht zu verhelfen, indem er fie zugleich mit ftarker Hand vor allen Berirrungen und Ausschweifungen bewahrte. Er zeigt uns, wie biefer Mann, taum jur Berrichermacht gelangt, von ben Menschen, die einer vergangenen, unreinen Zeit angehörten, von Ariftofraten, Sofleuten, Abfolutiften und Brieftern funftlich umsponnen wurde; wie folche Menschen ibn ber Einfachheit und Bahrheit, seinem eigenen Wesen und seinem Beruf entfremteten, indem fie ibn bestimmten, mit ihnen gemeinschaftliche Sache zu machen; wie Kriecherei und Schmeichelei ihn umgaben und verbarben, ben bespotischen Sinn, bie Berachtung ber Menschen, bie er burchschaute, in ihm groß zogen, und feinen Beift in folchem Grabe verwöhnten, bag er julest gar feine Brenze feiner Billfur mehr anertennen wollte.

Marmont scheint in seinen Denkwürdisseiten biese Borstellungen zu bestätigen; er sagt uns ausbrücklich, daß in Napoleon, in verschiedenen Lebensaltern, zwei ganz verschiedene Menschen auftraten. Der Eine sei herzensgut gewesen, gerecht, einer wirklichen Zuneigung fähig und großmüthig gegen seine Feinde —: ber Andere von einem satanischen Hochmuth und großer Berachtung der Menschen beseelt; die Interessen der Menscheit für nichts achtend. Aber das sind Uebertreibungen, die Marmont wohl nur vordringt, um sein eigenes sehr verändertes Verhalten gegen Napoleon zu beschönigen.

Was in diesen Borstellungen wahres liegen mag, hat doch am Ende mehr nur eine scheinbare als wirkliche Bebeutung, tenn es bezieht sich auf die untergeordneten, nebensächlichen Sigenschaften, nicht auf die Grundzüge des Charakters. Ohne Zweifel hat die Gracie der Jugend auch der Jugend Napoleons nicht gefehlt. Biele Zeugenisse bestätigen, daß er in seinen früheren Jahren sehr liebenswürdig sein konnte. Die Poesie, die reine unbesangene Begeisterung der disselsenissels Beisselseris und Band.

Jugend aber, ist ihm von jeher fremb gewesen; er scheint schon vollendet weltklug auf die Welt gekommen zu sein, als eine von jenen durchaus prosaischen, wenn auch leidenschaftlichen italienischen Naturen, denen jeder Sinn und jedes Berständniß für das Jeale sehlt.

Schon in den Tagebüchern des Artillerie-Lieutenants Napoleon Buonaparte, die Libri-Bagnano bekannt gemacht hat, und die von den Franzosen schon deshalb ignorirt werden, weil der Lieutenant seine Bemerkungen in seiner italienischen Muttersprache niedergeschrieden hatte —: schon in diesen konnte jeder sehen, wie Napoleon die französische Revolution freudig begrüßte, aber ohne alle Begeisterung — ohne entsernt die Täuschungen der Feuillants und der Girondisten, der Leute wie Schiller und Herber zu theilen, und an eine ideale Umgestaltung der gesellschaftlichen Zustände zu glauben. Er freut sich bloß, im Bewußtsein der eigenen Kraft, der trefslichen Gelegenheit, für seine Person empor zu kommen, die so große Ereignisse bringen mußten; und da er zunächst noch undemerkt bleibt in Frankreich, führt ihn der Verdruß vorübergehend auf den Gedanken, ob er nicht in dieser Berwirrung König von Eersita werden könnte.

In den Briefen, die dann Napoleon als junger General an das Directorium richtet, um darzuthun, daß eine Republik unter Menschen und gesellschaftlichen Berhältnissen, wie die Zeit sie in Italien vorfand, unmöglich seiz, zeigt sich das scharse, nüchterne Urtheil, die Berachtung der Menschen, die ungläubige Feindseligkeit gegen alles Ideale und die Idealogen, d. h. gegen die Menschen von idealer Gesinnung, schon ganz sertig, wie es nachher in dem Imperator nicht schärfer ausgeprägt sein konnte. Die gebietende Stellung, die er gleich nach den ersten glücklichen Gesechten in Italien einnimmt, verräth, daß auch seine Herrscherplane damals schon sehr bestimmte Absicht, und daß sie lediglich Plane der Selbstsucht waren, die nur seine eigene Größe und Verderrlichung zum Zweck hatten.

Für seine Geschichte während biefer Lebenszeit treten Miots Mittheilungen neu hinzu, um so werthvoller, weil sie aus gleichzeitisgen Tagebüchern hervorgegangen sind. Als Miot den General Buonaparte zu Brescia zum ersten Male sah, bemerkte er mit Erstaunen, daß dieser junge Heersührer mit den Officieren seines Stabes durchaus nicht auf dem Fuß der Vertraulichkeit stand, den republikanische

Sitte in ben frangöfischen Armeen üblich gemacht hatte; Napoleon fucte und wußte feine Umgebung schon bamale in einer ehrfurchtevoller Entfernung ftrenger militärischer Stifette gu halten; wie Dliot fagt: er batte icon bie Stellung bezeichnet, bie er einnehmen wollte, und ben Abstand festgestellt, ber ibn gefondert über jebe Umgebung erheben follte. Das war am 5. Juni 1796, nicht gang zwei Monate nachbem er feine Feldberrn-Laufbahn begonnen hatte. - Gin Jahr fpater vollenbe fant Dliot ben siegreichen General ber Republit gu Mailand schon nicht mehr von einem Hauptquartier, sondern bem Befen nach von einem glanzenden Sof umgeben, ben bie ftrengfte Etifette nach pomphafter byzantinischer Weise beherrschte. er bie Sitte angenommen wie bie alten Könige von Franfreich allein ju fpeifen, aber in gemiffem Sinne öffentlich. Es murbe begunftigten Bersonen ber Eintritt in ben Speifesaal gestattet, wo sie zusehen burften, wie er ag. In allem Befentlichen verfuhr er fehr willfurlich, ohne fich viel um bas Directorium, die höchste Behorbe Frantreiche, zu kummern; ner war schon nicht mehr ein General ber Republit, fonbern ein Eroberer für eigene Rechnung, ber bem Befiegten Gefete gab."

Und welche Plane verrieth er bamals schon im Gespräch mit Miot und bem nachherigen Bergog Melgi! "Glaubt ihr benn," rief er aus, "bag ich in Italien Siege erfämpfe, um bie Abvokaten im Directorium groß ju machen, ober folche Leute wie Carnot und Barras? — Ober um eine Republik zu gründen? — Welch eine Chimare! eine Republik von breißig Millionen Dienschen, mit unferen Sitten und unferen Laftern!" — Daß ein Staat zu etwas anberem ba fein konnte, als bie Selbstsucht ber Machthaber zu befriedigen, bas mar für ihn von Anfang an eine abenteuerliche und leere Vorstellung verschrobener Boeologen, und er war entschloffen, für fich felbst zu arbeiten, nicht für Machthaber, ju benen er nicht gehörte. Mit Stolz verwies er auf fein Beer; fcon habe ber Sieg ben frangofifchen Solbaten feinem wahren Befen gurudgegeben; Er, ber Felbherr, fei Alles für ben Solvaten; bas Directorium folle nur verfuchen, ihm ben Oberbefehl ju nehmen, und es werbe feben, wer Berr fei! - Das frangofifche Bolt bedurfe eines ruhmgefronten Berrn und ber Befriedigung feiner Eitelfeit, nicht aber iconer Reben ber Ibeologen, von benen es nichts begreife, und noch weniger ber Freiheit; man gebe ihm ein Spielzeug; bas genüge !"

Danach war es taum noch nöthig, baß er hinzufügte, auch bie Rückfehr ber Bourbons wolle er nicht förbern; für jett muffe man baher mit ber republitanischen Partei Hand in Hand gehen, und bann mit bürren Worten erklärte: "ich will allerdings bereinst bie republitanische Partei schwächen, aber ich will, baß bieß zu meinem Bortheil geschieht, nicht zum Bortheil ber alten Ohnastie."

In biesen Worten sprach er die Gründe seines Berhaltens am 18. Fructider aus; seiner Parteinahme für die schlechteste Art Republisaner gegen die Royalisten. Zur Zeit — 1797 — ging sein Streben dahin, den Präliminar Frieden von Looben nicht in einen befinitiven verwandeln zu lassen, den Krieg gegen Oesterreich wieder aufzunehmen, und ganz gegen den Bunsch und Willen des Directoriums den Papst nach Möglichkeit zu schonen: denn in Papst und Klerisei sah er schon damals seine künstigen Berbündeten; die Werkzeuge, die seine Zwecke fördern sollten.

Es läßt sich bemnach kaum etwas unwahreres sagen, als baß die Männer der alten Zeit, Aristokraten, Pfassen und Absolutisten sich an ihn gedrängt und das unbefangene Gemüth des jugendlichen Helden nach und nach umsponnen hätten, um ihn für ihre Weltanschauung und Grundsäte zu gewinnen. Er war es vielmehr, der von freien Stücken diese Leute aufsuchte und an sich zu ziehen suchte; — nur die Ideologen, die Freisinnigen waren von jeher der Gegenstand seines unversöhnlichen Hasses —: in den Anhängern der alten Zeit sah er seine natürlichen Freunde; ihre Grundsätze waren ihm sympatisch, soweit sie einen unbedingten Despotismus begünstigten; nur sollten sie in ihm, nicht in den Prinzen einer anderen Dynastie, ihr Oberhaupt verehren.

So geht Ein Grundzug folgerichtig burch fein ganzes Leben, und es ist keine andere Wandelung in ihm vorgegangen, als eine gewiffe Steigerung der vorherrschenden Eigenschaften seines Charakters, wie sie die Reise bes weiter vorgerückten Mannesalters und die Gewohnbeit, eine bespotische Macht zu üben, naturgemäß mit sich brachten. Manches freilich wurde Carricatur. So hatte er schon in seiner Jugend selbst den leisesten Widerspruch nur dann ertragen können, wenn

er mußte, und felbst bann nur mit ber äußersten Ungebuld; als Raiser mußte er nie, und ba ertrug er ihn zuletzt auch in Beziehung auf die Borstellung nicht mehr, die er sich von der Lage der Dinge gemacht hatte.

In einer Beziehung befonders macht fich biefe Steigerung in eigenthumlicher Beife geltenb -: in ber Spieler-Leibenschaftlichkeit, mit ber er zulest ben Rrieg führte. Es lagt fich nachweisen, bag viele tüchtige Rrieger zugleich leibenschaftliche Spieler waren, und bas ift auch wohl zu erklaren; bie Freube an bem Bagnig tann zu bem Ginen wie zu bem Anberen machen. Bei Rapoleon hatte offenbar bie Spieler-Leibenschaft fich im Rriege selbst und ausschließlich concentrirt. Sie geftattete ihm nicht, fich, ale bas Spiel ungludlich ging, besonnen mit einem mäßigen Berluft beraus zu ziehen; es trieb ihn vielmehr wie ben verblendeten Spieler, felbst gegen Bernunft und Berechnung Alles, bis auf seinen letten Einsat zu wagen, um seinen ganzen Berluft zurück-und barüber hinaus einen neuen Gewinn zu erlangen. Weniger tonnte ihm nicht genügen. So forberte er felbst feinen ganglichen Untergang heraus, ben feine Begner theils nicht ben Muth hatten ju wollen, theils, wie bie öfterreichische Regierung, aus überfein intriguirenber Alugheit nicht wollten.

Welchen Gewinn bann bie neueren Quellenwerke und Forschungen in Beziehung auf eine erweiterte und berichtigte Einsicht in ben Gang ber Ereignisse überhaupt gebracht haben, bavon werden wir uns wohl am leichtesten Rechenschaft geben, wenn wir bas Bild ber einzelnen Feldzüge biefer Periode nach ber bisher geltenden Erzählung und in ihrer jetzigen, veränderten Gestalt, in leichten Umrissen neben einanber stellen.

Da bemerken wir zunächst, daß in Beziehung auf den Zug nach Rußland, was die Führung des Krieges von Seiten Napoleon's betrifft und die Geschichte der französischen Armee, verhältnismäßig am wenigsten zu wünschen blieb. Chambrah hatte bereits die Hauptzüge festgestellt. Leuten, wie Gourgaud und Fain, die der Evidenz zum Trotz fortsuhren, ihren Helden auch hier als unsehlbar und untadelhaft darzustellen, selbst nachdem der Beweis des Gegentheils geführt war, konnte natürlich nicht geholsen werden; denn ihnen war es nicht um die Wahrheit zu thun, sondern darum, die Interessen der Napoleoniden

ufdung ju forbern; und ift fcon eine wirfliche, leibenicaft eregte Stimmung nicht leicht ju überzeugen, fo ift es ein e, gemachte Leibenschaftlichfeit noch weniger. Dag ibre band unwahren Darftellungen neben ben mahrhafteren Berichter umbrah und Gouvion St. Chr namentlich in ber frangöfischen aphie ihre Stelle behaupteten, beweist nur, mas wir ichen euteten: bag nämlich bie ernfte Forschung, bamit ibre Ergeb otbar werben fonnen, auch eines Bublifums bebarf, bas ge fie gu boren, anftatt fie mit blinder Leibenschaftlichfeit abm - Much wurden bie breiften Behauptungen biefer Leute burd Delena-Literatur immer wieber von Neuem bestätigt. Bas bichtschreiber in Beziehung auf biefen Theil feiner Aufgabe r, burch eine fritische Sichtung bes befannt geworbenen Dae Bahrheit in ihr vielfach beftrittenes Recht einzufeten, bie ibre geräufchvollen Unfprüche gu befeitigen. ere berhielt fich bie Sache in Beziehung auf bie Beidichte chen Urmee, über welche bie Wahrheit großentheils noch gar Tage gefommen war. Gelbft über ben Operationeplan,

wie ber Kaifer Alexander und feine ftrategischen Rathgebn Bertheibigung bes Reichs gedacht und sie eingeleitet hatten, was ber Feind möglicher Beise unternehmen könne, was er am wahrscheinlichsten unternehmen werde. Der Kaiser Alexander und seine Feldherren wären demnach mit der Seelenruhe der Gedankenlosigkeit, wie man es nehmen will, auf Alles und Jedes oder auf gar Nichts vorbereitet gewesen.

Aber eben weil biefes Schweigen offenbar ein Berichweigen mar, tonnte jene Fabel fich baneben in einer gewiffen Geltung behaupten. Sie war schon fruh, als taum noch bie Heere Napoleons über bie Grange bes ruffifchen Reichs gurudgebrangt maren, in lobpreifenben Belegenheitsschriften ju Tage gefommen, und bis auf bie neueste Zeit berab erhoben fich gelegentlich Stimmen, die fie ausbrudlich vertheibigen wollten. In biefem Sinne trat noch zulett ber Felbmarfcall Duffling auf, ber gern feinen Freund Rnefebect für ben eigentlichen Urheber biefes weifen Planes ausgegeben hatte. Da aber boch bie Thatfachen theilweise ber Behauptung wibersprechen, blieb man vielfach bei einer Art von mittlerer Anficht stehen, ber zu Folge ber Radzug zwar im Plan lag, aber nicht folgerichtig, nicht ohne Schwantungen gur Ausführung tam, weil ber Plan ben untergeordneten Aubrern bes ruffischen Beeres gegenüber nicht ausgesprochen und eingeftanden werben burfte, und ber Biberfpruch ber Generale bann Beranlaffung gab, bem angeblichen Grundgebanten bes Rriegs zeitweise untreu zu werben.

Jest aber sind diese Irrthumer wohl beseitigt, benn es ist erwiesen, daß zwar allerdings außerhalb Rußlands Scharnhorst und seine Geistesverwandten — vielleicht auch Aneseded — den Gedanken gefaßt hatten, daß in den räumlichen Berhältnissen, in der ungeheueren Ausdehnung des Reichs, die besten Mittel der Bertheidigung Rußlands gegeben seien, und diesem Gedanken auch in Petersburg Eingang zu verschaffen suchten —, daß sie aber bei dem Kaiser Alexander und seinen Bertrauten kein Gehör fanden. Der General Phull, der den Operationsplan entworfen hatte, und die russischen Heere im Ganzen leiten sollte, scheint zur Zeit gar nicht davon gehört zu haben. Auch hatte er durchaus kein Berständniß für dergleichen, und verwarf den Gedanken an einen Rückzug in das Innere, als er ihm burch Clausewitz später an die Hand gegeben wurde, einsach als eine Uedertreibung.

## Theobor v. Bernharbi,

einer Armee, die viel zu schwach war, um folder Aufgabe t, ba fie an Zahl ben gewaltigen Maffen, bie Napoleon e, taum gur Balfte gleich tam, hofften ber Raifer Meganber Bhull, die feindliche Beeresmacht ichon an ber Grenze bes , alten Ruglands, an bem Boben, ben bie Dana, bie Bere ber Dniepr bilben, aufzuhalten. Rur verhältnißmäffig meche, bis an biefe Stromlinie follte bie ruffifche Sauptarmer clap jurudweichen in bas verschangte Lager bei Driffa, bas Borftellung unangreifbar mar. Diefe Schangen follten bie er Invafion ftemmen; an ihnen follte fich ber Angriff Ro rechen, mabrent eine zweite ruffische Armee unter Bagration, 00 Mann ftart und einem folden Feinde gegenüber gang , in beffen Flante und Ruden feine Berbinbungen bebroben, as active Element in biefem Bertheibigungs-Shitem, burd endlich ben Rudgug bes Feinbes berbeiführen follte. Bit wirklich ftand, ging fie ohne Zweifel ihrem Untergang r entgegen, wenn fie es auch nur versuchte, biefe Aufgate us übermältigenben Uebermacht bes Feinbes gegenüber # Eine britte ruffifche Armee unter Tormaffow follte ein m tes Kriegstheater, bas fübliche Rugland, gegen einen befonriff, ben man borthin erwartete, felbftständig vertheibigen.

möglich machte, bei Driffa aber zusammt ber mächtigen, seebeberrsichenben englischen Flotte fehlte.

Die ruffischen Generale, bie ben Operationsplan ausführen follten, witerfprachen ihm auf bas Lebhaftefte, Barclat gleich ben Anberen. Roch mehr im Jrrthum als felbft ber Raifer, über ben Begner, bie Uebermacht, mit benen fie ringen follten, wollten fie nicht ohne Rampf weichen, und verlangten, daß man bie Entscheidung sofort in ben erften Tagen bes Feldzugs in einer Sauptichlacht berausforbere. Der Kaiser Alexander gerieth in Schwanken und Zweisel, die Frage, ob man nicht bei Bilna eine Schlacht magen folle, tam wenigftens gur Erörterung — boch blieb es enblich bei bem Rudzug nach Driffa und tem Gebanken, bort stanbhaft auszuharren gegen bie Angriffe bes Feindes, eigentlich blos weil fein anderer Borschlag überzeugend burchbrang und alles Andere noch bebenklicher schien. Gile schien fogar nothig, weil Napoleon's Angriff überrafchend eingriff von einer Seite ber, wo man ibn nicht erwartet hatte. Die Aufftellung ber ruffischen Armee war gegen Grobno und Bialbftot gewendet; von borther erwartete man bas Anbringen bes Feinbes, Napoleon aber ging weiter nordwärts bei Rowno über ben Niemen und schien die Ruckzugelinie von Wilna nach Driffa zu bebroben.

Dorthin, in bas verschanzte Lager, folgten bie russischen Generale mit Widerstreben dem Befehle ihres Kaisers — aber an Ort und Stelle wurde bem Kaiser durch viele vereinte Stimmen klar gemacht, bas dies Lager und das ganze Vertheidigungs = System unhaltbar sei; das Bewußtsein, daß die Entscheidung unmittelbar bevorstand und gewagt werden mußte, wenn man bei den bisherigen Planen beharren wolle, mag beigetragen haben, ihn zu bestimmen; benn gar oft gesschieht es, daß man auszuweichen sucht in dem Augenblick, wo der Entschluß zur That werden soll.

Dem Kaiser Alexanter war aber klar geworden, daß alle bisherigen Anstalten und Rüstungen überhaupt diesem Feinde gegenüber nicht genügten. Er eilte in die Hauptstädte des Reichs, neue erweiterte Rüstungen, die Bildung der Milizen zu betreiben, den Krieg zu einem Nationalkrieg zu gestalten. Phull war beseitigt, Barclah sollte das Heer sühren, aber ohne daß der Kaiser sich entschließen konnte, die alteren Generale kurz und bündig unter bessen Befehle zu stellen,

und während der maßgebende Grundgebanke des ursprünglichen Plans barin lag, daß die beiden Heere unter Barclat und Bagration getrennt und felbstständig operiren sollten, beschloß man jetzt vor allen Dingen, diese beiden Armeen, deren jede für sich viel zu schwach schien, zu vereinigen — und die Bereinigung konnte natürlich nur weiter rückwärts gesucht werden.

Beit entfernt, daß der Rückjug in das Innere Plan gewesen wäre, gelangte man umgekehrt nur badurch, daß der erste Plan aufgegeben wurde, zufällig in die Bahn, die nach und nach die unter die Mauern der alten Hauptstadt des Reichs zurücksührte, und zwar immer ohne daß man es beabsichtigt hätte. Denn auch jett noch war nicht der Rückzug an sich, sondern die Bereinigung der beiden russischen Armeen Zweck, der Rückzug das Mittel dazu. So wie die Bereinigung erfolgt war, die dei Smolensk gelang, sollte die Entscheidungsschlacht geliesert werden; darüber war Alles einig. Es erregte fast einen Aufstand unter den russischen Generalen, daß Barclah hier im letzten Augenblick dem Entscheidungskampse unter sehr ungünstigen Bedingungen auswich. Bon dem Großfürsten Constantin dazu angestistet, waren sie auf dem Punkt, den Gehorsam zu verweigern, und um seine Autorität herzussellen, mußte Barclah den Großfürsten dem Here Verbannen.

Doch das nächste günstige Schlachtfeld sollte nun bestimmt der Schauplatz der Entscheidung werden; man kam, ja man taumelte immer weiter rüdwärts, indem man es suchte, und die Intriguen Benigsen's, Bagration's, Permolow's alle Entwürfe Barclatz durchtreuzten. Bagration verwarf die Stellungen, die Barclatz wählte, und schlug dann selbst ganz unhaltbare vor. So wurde von diesen Leuten eine Schlacht laut gesordert und zugleich hintertrieben, während sie alle einstimmig dei dem Kaifer den Rückzug als ein Wert des Hochverraths und Barclatz als Berräther anklagten.

Der Kaiser Alexander mußte bald der öffentlichen Meinung nachgeben, und an die Stelle des redlichen Barclat trat Kutusow, ein listiger, verschlagener, aber altersschwacher Greis, von niedrigem und unsauberem Charakter, dem eigentlich nichts ernstlich am Herzen lag, als sein persönliches Interesse. — Er mußte die Schlacht bei Borodino liesern, die in dem Augenblicke eine arge Thorheit war — benn

schon begann die Macht des Ranms als Element der Vertheibigung sich geltend zu machen; die französische Uebermacht verlor sich darin, und begann zu schwinden durch die täglichen Verluste, die Anstrensungen und Krantheiten herbeiführten, und durch die Besatungen und Entsendungen, die auf dieser endlos sich ausbehnenden Operationslinie nothwendig wurden, die Schlacht dagegen stellte die Entscheidung des ganzen Feldzuges vor der Zeit wieder auf die Spige des Schwertes, wo es Napoleon's Interesse war, sie zu suchen.

Indessen, die alte Hauptstadt des Reichs konnte nicht ohne Kampf preisgegeben werden; die Schlacht wurde geschlagen und ging für die Russen verloren. Die Fabeln, denen zu Folge das nicht eigentlich der Fall gewesen sein soll, die Russen, wie Buturlin sich ausbrückt, nur "die Außenwerke ihrer Stellung" verloren, die Stellung selbst aber, auch die des linken Flügels, behauptet hätten, sind nach den Zeugnissen russischer Generale, vor allen Barclah's, die in Toll's Leben beigebracht sind, wohl für immer beseitigt. Die Stellung des linken Flügels ging vollständig verloren, und die sogenannte zweite Armee, die sie vertheibigt hatte, war unmittelbar nach der Schlacht der gänzlichen Ausseligiung nahe.

Ruffische Schriftfteller haben es bann auch zu verbergen ober, wie Danilewsty, fogar ausbrudlich zu leugnen gefucht, bag Rutusow bie verlorne Schlacht mit unerhörter Dreiftigfeit felbst feinem Raifer gegenüber für einen Sieg ausgab, aber es ift nun erwiesen, bag bie Unverschämtheit bes alten Ranteschmichs in ber That noch febr viel weiter ging, als man nach Clausewit und aller frühern Andeutungen glauben burfte. Der Raifer Alexanter war burch Rutusow's Berichte fo vollständig getäuscht, daß er überzeugt war, Rapoleon muffe, beflegt in ber Schlacht, unmittelbar nach berfelben ben Rückzug nach bem Dniepr und ber Weichfel antreten, und in biefem Glauben von feinen Cabinete-Strategen ben bekannten Plan entwerfen ließ, bemgufolge Napoleon's heer auf biefem Rudzug icon im Anfang bes Oftobers an ber Berefing vernichtet werben follte. Um nicht zu verrathen, auf welche Boraussetzungen bin biefer Blan entworfen mar, mußten Buturlin und Danileweth ben Theil beffelben, ber fich auf bie Hauptarmee unter Rutufow bezieht, ganglich verschweigen; ein

Umftand, ber bis auf die neueste Zeit herab seltsamer Beise niemans ben aufgefallen war.

Alexander war auf das äußerste überrascht und erstaunt, als nach diesem angeblichen Sieg Mostau in Feindes Hand siel, und mehr noch entrüstet über die dreiste Unwahrheit des alten Autusow, den er eben erst als Helden geseiert und belohnt hatte.

Napoleon war herr ber alten Czarenftabt, aus ber alle Einwohner entflohen, nicht aus ftolger Baterlandeliebe, wie ruffifche Schriftfteller rühmend vorgeben, fondern, in ber Erinnerung an bie Beeres. züge vergangener Zeiten, gang einfach aus Furcht, wie einft bie Borfahren bor ben fengenben, brennenben und morbenben Bolen und Tartaren flohen. Die Stadt ging in Flammen auf; Napeleon fab bas gange Unternehmen verfehlt und fich felbft am Rande bes Schiffbruche. Er hatte fich in Beziehung auf ben perfonlichen Charatter bes Raifers Alexander verrechnet, ber nicht, wie er hoffte, betäubt burch ben Berluft einer Schlacht und ber alten Krönungsftabt, einen übereilten Frieden ichloß. Bu feinem Unbeil wußte ber Beeresfürft Frankreich's fich nicht schnell zu fassen, fich nicht zu gestehen, bag ber Bug feinen Zwed verfehlt habe, und fich nicht barin zu finden. Er faumte und zauberte in Mostau, außer Stanbe, weiter etwas ju unternehmen, und boch nicht gefinnt, verloren zu geben, was verloren war; er wartete auf bie gewünschte Friedensbotschaft, als langft einleuchtend mar, bag fie nicht tommen murbe; er that fogar felbft Schritte, Unterhandlungen herbeizuführen, fah, daß sie vollkommen unbeachtet blieben, fogar febr entichieben gurudgewiesen murten, und zauberte auch bann noch in Mostan. Go ließ er in verberblicher Berblenbung bie brohende Jahreszeit heran ruden, bie seinen Rudzug boppelt bebentlich machen mußte; er ließ bem ruffischen Beer Zeit, fich neu gu bilben, fo bag es ihm auf biefem Rudzug gefährlich werben konnte, was es unmittelbar nach bem Tage von Borobino, und noch ein Paar Bochen nachber, nur in geringem Grab gewesen ware.

Man hat sein Zögern durch eine Fabel erklären wollen, die nebenher der List des alten Autusow zur Ehre gereichen soll. Autusow, heißt es, habe angebliche Berichte an seinen Kaiser geschmiedet, darin die Lage der Dinge als hoffnungslose geschildert, dringend zum Frieden gerathen, und diese Berichte in die Hände der Franzosen sallen lassen. So habe er funfilich bie Täuschung genährt, in ber napoleon lebte, und ihn flug verleitet, bis in die fpate Jahreszeit hinein ju gaubern! Es ware taum ein Beweis von Scharffinn, wenn Napoleon sich burch eine fo plump angelegte Lift taufchen ließ, - aber bem ift nicht fo. Autusow war weit entfernt, von bem längeren Berweilen ber Franzofen ihren Untergang zu erwarten; er war zu einem fo klaren Berftanbniß ber Sachlage nicht gelangt, und beforgte vielmehr neue Ungriffe Rapoleons, neue Unternehmungen, Die auf ben fruchtbaren Guben bes Reichs gerichtet waren. Und felbst wenn er flarer gesehen batte, wurde er nichts gethan haben, ben Rudzug ber Frangofen ju verzögern. Der Kaifer Alexander wunschte Mostau bom Feinde befreit zu feben, und forberte Thaten von feinem Beer in Briefen an ben Felbherrn, die Unwillen und Entruftung beutlich genug ausspraden. Rutufow's Rleinmuth, feine Furcht vor Napoleon, Die fich von Aufterlit herschrieb und feit Borobino gefteigert mar, ließ es zwar zu Thaten nicht tommen, aber er verftand feinen Raifer, und beforgt um feine perfonlichen Interessen, die für ihn stets maafgebend blieben, wünschte er nichts fehnlicher, als die Franzosen je eber je lieber abgieben zu feben.

Bas Rapoleon in Mostau festhielt, war ein Bahn, ben er sich lediglich felbst geschaffen hatte.

Napoleon trat endlich seinen furchtbaren Rückzug an, suchte sich burch ben Süben Rußlands eine neue Bahn zu brechen, und wich vor bem ersten Widerstand, den er fand, zurück auf die verödete Straße, die er gekommen war, auf den Weg, wo sein Heer den Untergang sinden mußte und fand! — Wie unwahr, wenn die Franzosen immer wiederholen, nur die Elemente hätten sie besiegt, nur der Frost, ein unerhört früher und strenger Winter sei ihnen verderblich geworden, sonst hätten sie sich siegreich am Oniepr behaupten können! Der Herbst bes Jahres 1812 war ungewöhnlich lang und milde, und als endlich, spät, ein zunächst mäßiges Frostwetter eintrat, war der größte Theil der Armee schon durch Hunger und namenloses Elend vernichtet; die grimmige Noth hatte bereits fast in allen Heereskörpern die Bande der Disciplin gelöst; der Frost fand nur geringe und beklagenswerthe Heereskrümmer vor, denen er verderblich werden konnte.

Freilich hatte auch ber zagende, altersschwache Kutusow ben un-

geheuern Erfolg nicht verbient, ber ihm zufiel. Anftatt in bem weidenben Feind bie fichere Beute gu erkennen, war er angftlich bemubt, Raluga, bas er in Gefahr glaubte, und ben Guben zu becken; auf Abwehr bebacht, bie wo möglich ohne eigentlichen Rampf gelingen follte, und biefe Sorge ließ ibn junachft weit hinter bem Feinde jurudbleiben. Auch fpater half es wenig, bag fein General - Quartiermeister Toll ihn und bas ruffische Beer auf bie entscheibenben Buntte führte, und Napoleon's Armee gleichsam in feine Sand gab. Rutufow's Rleinmuth blieb unbesiegbar, er wagte bei Rrasnoi wie bei Biasma nicht an ben unfehlbaren Sieg zu glauben, und bebte im letten Augenblide gurud vor bem Rampf. Zulett bewog ihn ber bebenkliche Buftand feiner eigenen Armee gang bon ber Berfolgung abjulaffen und ben Feind aus bem Auge zu verlieren - und bie Fehler, bas fcwankenbe Benehmen ber Generale, welche bie ruffifden Seitenheere führten, Bittgenftein's und Tichitschagow's, machten es . moglich, bag Rapoleon an ber Berefina, wo ber Gine ihm zuvorgekommen war, ber Andere auch balb eintraf, mit ben clendesten Erummern eines untergegangenen heeres noch eine Art von Sieg über biefe let. ten Berfolger bavon tragen fonnte.

Napolens Heer war in grauenhafter Beise vernichtet. Aber was sich bavon einzeln fliehend rettete, bestand meist aus Offizieren und Unteroffizieren; ein Umstand, ber die Bildung eines neuen Heeres möglich machte.

Wie viel ift — und mit Recht — von bem Untergang biefes schönsten und mächtigsten Hecres, bas die Welt je gesehen hatte, gesprochen worden! — Ein anderes Ergebniß des berühmten Feldzugs, das auch einen sehr großen und weit reichenden Einfluß auf die Schicksale Europa's geübt hat, ist daneben die auf die neueste Zeit herab fast ganz unbeachtet geblieben, der Umstand nämlich, daß der Feldzug von 1812, so wie er geführt wurde, auch die russische Armee dem Untergang, einer gänzlichen Auflösung nahe gebracht hatte. Es waren eigentlich nur sehr geringe, wenn auch geordnete Reste davon übrig; nur die Rahmen zu Batailsonen und Regimentern. Bon 210,000 Mann, die, alse Verstärfungen und Ersahmannschaften mitgerechnet, bei der Hauptarmee unter Kutusow zur Verwendung kamen, waren nur 40,000 übrig, als dies Heer im Dezember in Wilna einzog, und

bie Seitenheere waren in einem ähnlichen Zustande. In ben allgemeinen Culturverhältniffen abergigg, daß Napoleon, Herr des Westens, viel leichter und schneller ein neues Heer schaffen tonnte, als Rußland sein zerrüttetes wieder herzustellen vermochte. Wenn wir nicht irren, sind diese Berhältnisse in Toll's Leben zum erstenmal mit dem gehörigen Rachdruck zur Sprache gebracht worden.

Zunächst mußten bie Folgen bieser bebenklichen Ergebnisse bes Arieges sich baburch fühlbar machen, baß trot bes unerhörten Erfolges burch biesen ersten Feldzug selbst für Rußland's eigenste und allernächste Zwecke noch so gut wie nichts entschieden war; Rußlands Gewinn war in gewissem Sinne nur ein scheinbarer, benn es sehlten die Wittel, ihn sicher zu stellen. Weit entsernt, den Krieg weiter über die Weichsel, an die Ober und Elbe tragen zu können, wenn sich nicht Preußen gegen Napoleon erhob, Oesterreich wenigstens vom Kampse abließ, hatten die Russen in der That keine Aussicht, sich auch nur in Bolen zu behaupten, sobald Napoleon im Frühjahr mit seiner neugeschaffenen Armee von zweimalhunderttausend Nann ihnen gegenüber im Felde erschien. In der Versassung, in welcher die Streitkräfte Rußlands noch Ende Mai 1813 waren, dursten sie, auf sich selbst angewiesen, nicht wagen, an der Weichsel einen ernsten Widerstand auch nur zu versuchen.

Bum Glück für Rußland wie für Deutschland griff Preußen zu ben Baffen, und veränderte dadurch die allgemeine Lage. Die Ruffen aber gehen über die Wahrheit hinaus, wenn sie sich als Befreier Deutschlands hinstellen, und die Dinge darstellen, als hätten sie, nachem der besondere Zweck Rußlands, die Bertheidigung des eigenen Derbes und die Eroberung von Polen vollständig erreicht war, den Rampf in uneigennütziger Großmuth lediglich für die Interessen Deutschlands fortgesetzt. Die Dienste, die man einander leistete, waren gegenseitige, und wogen einander auf. Preußens Wagniß war groß und kahn, als es sich mit Streitkräften, die großentheils erst geschaffen werden sollten, Rußland anschloß, das in dem Augenblick nur über schwache Heeresreste gebot.

Desterreich war nicht geneigt, ähnliches zu wagen. Daß ber Raifer Franz und Metternich sich nicht burch beutsche patriotische Begeisterung hinreissen ließen, lag in ber Natur ber Sache. Diese auf-

lobernbe Begeisterung, die von einem beutschen Bell, von bessen Recheten und Interessen sprach, war für das Wiener Cabinet im Gegenstheil ein Grund mehr, mit kluger Berechnung die weiteren Ereignisse abzuwarten, ehe man sich entschied; benn sie brohte Metternich's byzautinische Weltordnung zu erschüttern, in der es nicht Interessen der Bölker, sondern nur Interessen der Regierungen, und keine Rationen, sondern nur Unterthanen geben durfte. Diese nationisschen Clemente, über die der Fürst Metternich sich sehr schneidend und wegwersend außerte, mußten sogar vor allen Dingen beseitigt werden, ehe man sich auf etwas einließ.

Defterreich ließ um sich werben; welche ber Parteien ben höchften Preis bot für ein Bündniß, ber trat Defterreich bei, eine Rolle, die sich schwerlich durchführen ließ, wenn die Streitkräfte Rußlands nicht in dem Grade zerrüttet waren, daß ihre Wiederherstellung im Laufe des Krieges nur sehr unvollständig gelang.

So wirkte das Unheil, das auch sie 1812 betroffen hatte, fort und fort in weite Ferne. War das russische Heer aus diesem ersten Feldzug besser erhalten hervorgegangen, dann war Oesterreichs Beitritt zu dem Lunde Preußens und Rußlands nicht unentbehrlich; das Wiener Cabinet durfte dann nicht einen so hohen Preis darauf setzen; es mußte sich wahrscheinlich dem Bündniß auf die Bedingungen auschließen, die ihm geboten wurden, anstatt sie selbst vorschreiben zu können, und der Bund gegen Napoleon war nicht genöthigt, in die Bahnen der Meternichischen Politik einzulenken.

Einstweilen besiegte Napoleon im Frühjahrefeldzug 1813 bie ungenügenden Streitkräfte, die ihm bei Lüten und Bauten entgegen geführt wurden, wenn auch mühsam, durch eine außer allem Verhältniß überlegene Zahl. Auch die Führung von Seite der Verbündeten ließ viel zu wünschen; zwar der ganz unbehülsliche von dem bösesten Willen befeelte Kutusow war gestorben, aber auch Wittgenstein, der an seine Stelle trat, war, selbst von Diebitsch geleitet, seiner Aufgabe nicht gewachsen, und man ließ ihn nicht einmal frei walten. Der Kaifer Allexander leitete eigentlich selbst das Ganze, bald von Diesem, bald von Jenem berathen, in ungenügender Dilettanten-Weise.

Napoleon schloß, nach biesen Siegen, zu seinem Berberben, ben Baffenstillftanb von Boischwitz, in bem Augenblide, wo bie ruffischen

Generale auf bem Punt stanben, die Preußen ihrem Schickfale zu überlassen, um weiter rudwärts, an der Beichsel, wie sie thöricht genug wähnten, außer Berührung mit dem Feinde, ihre Armee wieder berzustellen — und nun folgte auf eine Periode eifriger Rüstungen und seltsamer Unterhandlungen, mit denen es Niemanden Ernst war, als dem Biener Cabinet, die Zeit gewaltiger Kännpfe, in die auch Oesterreich thätig eingriff, — der großartige Herbsteldzug von 1813, dem kaum irgend ein anderer gleich zu stellen ist.

Die Geschichte bieses Zeitraumes hat zwar noch immer einzelne Lücken, über die wichtigsten Fragen aber hat die neueste Literatur hin=reichendes Acht verbreitet, so daß jetzt die Bedingungen des Kampfes sowohl als die Elemente, aus benen der ruhmreiche Erfolg hervorsging, im Ganzen und Großen hinreichend aufgeklärt sind.

Ueber brei Punkte vor Allen haben uns biese neueren geschichtlichen Werke in abschließender Weise belehrt, nämlich über ben Inhalt ber Friedensvorschläge, die Desterreich vertreten wollte, über bie Streitkräfte, welche beide Parteien in das Feld brachten, und über die Entstehung des bekannten Trachenberger Operationsplanes. Es bedarf der Bemerkung nicht, wie wichtig die Verhältnisse sind, beren Geschichte wir somit als vollendet betrachten dürfen.

Die Friedensbedingungen, die Oesterreich vorschlug und für die es einstehen wollte — ursprünglich auch gegen Preußen und Rußland, wenn sie von Napoleon angenommen, von diesen Mächten aber abgelehnt wurden — beschränkten sich auf ein ungemein bescheidenes Maß von Forderungen. In dem zu Reichenbach geschlossenen Bertrag, durch den zuerst Desterreich bestimmte Berpflichtungen gegen die Verbündeten übernahm, machte sich das Wiener Cadinet anheischig, von Napoleon die 1809 abgetretenen illhrischen Provinzen und Triest für sich selbst, das Herzogthum Warschan ster Rußland, Preußen und Desterreich zusammen zu sordern — weiter nichts!

Preußen nur burch Danzig und ein Stück von Bolen in nicht wünschenswerther Weise nach einem Maßtab vergrößert, ber es nicht einmal zu einer Macht zweiten Ranges gemacht hätte, sollte nach biesen Borschlägen nur bis an die Elbe reichen, und selbst Magbe-burg nicht wiedererhalten! — Nur die unmittelbare Herrschaft über die Länder, die er als "32. Willitärdivisson" in Besit genommen hatte, Distrifes Zeitschrift u. Band.

b. h. über die Hansestätte und nördlichen Küstenstriche Deutschlands, sollte Rapoleon aufgeben; das Königreich Westphalen unter dem Scepter seines Bruders, und das Großberzogthum Berg, dessen Fürst damals der unmündige Prinz Rapoleon Louis war, sollten mitten in Deutschland fortbestehen. Die Auslösung des Rheinbundes wurde zwar wünschenswerth geachtet, aber nicht bestimmt gesfordert — und was hätte sie auch bedeuten sollen unter solchen Bedingungen? — Der Rhein sollte Frankreichs unnatürliche Grenze bleisben, als verstehe sich das von selbst.

Mehr zu verlangen, weigerte sich Oesterreich; ben beutschen Baterlandsfreunden blieb teine andere Hoffnung als die, baß Rapoleon verblendet genug sein werde, selbst diese geringen, ja nichtigen Opfer nicht zu bringen.

Der Bertrag von Reichenbach war längst bekannt, und bennoch haben buonapartistische Schriftsteller ben Bersuch gemacht, die Welt über die bort getroffenen Berabredungen zu täuschen, denn Frankreich sollte nicht wissen, daß Napoleon in seinem unbeugsamen Streben nach Weltherrschaft wirklich sogar einen solchen Frieden gebieterisch von sich gewiesen hat.

Metternich kam nach Oresben, um persönlich mit Napoleon zu unterhandeln, und hatte ein langes Gespräch mit diesem, das seltsamer Weise sehr berühmt geworden ist, ohne daß man seinen Inhalt geskannt hätte. Diesen Umstand benütte Napoleon's Cabinetssekretär Fain, um der Welt einen phantastischen Bericht von dieser Unterredung vorzulegen; eine Erzählung, in der Alles erfunden ist, selbst die Oertlichkeit, in welcher die Scene vorgesallen sein soll, und die Fain so wählt, daß man glauben kann, er habe das Gespräch angehört. Da soll der österreichische Minister nicht weniger verlangt haben als Oberitalien, Holland, Belgien — die Ausstöfung des Rheinbundes — Antwerpen, Mainz, Mantua und Alessandria; er wollte Napoleon's Angehörige von ihren Thronen in Westphalen, Berg und Spanien vertrieben wissen; es war auf eine Zertrümmerung des napoleonischen Kaiserreiches abgesehen, und natürlich mußte Napoleon so maßlose Forderungen mit Entrüstung zurückweisen.

Ein Jeber, bem ber Sinn für Aritik nicht ganz verfagt ist, brauchte nur biese Erzählung mit bem Traktat von Reichenbach zu

vergleichen, um zu wiffen, baß sie eine Fabel sei, und bennoch ist sie vielfach nachgeschrieben, und gläubig selbst in beutsche Geschichtswerke ausgenommen worben!

Unter biefen Umständen ist es ein doppelt werth zu achtender Dienst, den Thiers der Geschichte dadurch geleistet hat, daß er dies Gepräch seinem wirklichen Inhalt nach bekannt macht, so wie es Metstruich selbst unmittelbar nach dem Ereigniß niedergeschrieben hat. — Bir haben nun Metternich's eigenes Zeugniß dafür, daß er in Oresten nicht um ein Haar breit mehr verlangt hat, als zu Neichendach verabredet war.

Der öfterreichischen Regierung lag in allem Ernst baran, einen Frieben auf biese elende, Deutschland vernichtende Grundlage zu Stande pringen. Um zu diesem erwünschten Ziel zu gelangen, ließ sich ber Fürst Metternich sogar auf eine etwas zweideutige Nebenuntersbandlung mit Frankreich ein, die vor den Verbündeten geheim gehalsten und selbst nach der Kriegserklärung bis nach der siegreichen Schlacht bei Kulm nicht abgebrochen wurde.

Dag biefe Bolitit bei solchen frangösischen Schriftstellern, wie Thiers, unbedingten Beifall findet und entschiedene Anerkennung, ift natürlich genug. Cher könnte der feltsame Stolz befremben, mit dem biereichische Beteranen sich auf dieses Lob von zweideutigem Werth berufen! —

Sücklicher Weise blieben Metternich's Bemühungen vergeblich, weil Riemand außer dem Wiener Cabinet den Frieden wirklich wollte, Rapoleon so wenig als seine Gegner. Während in Prag, wo ein Congreß diesen Frieden betreiben sollte, die Unterhandlungen nicht einmal zu einem wirklichen Anfang kommen konnten, wurden auch die kriegerischen Unternehmungen berathen, für den Fall, daß es zu einem neuen Feldzug kommen mußte, und diese Besprechungen fanden zuletzt in dem bekannten, zu Trachenberg unterschriedenen Operationsplan ihren Abschluß. Wie lange ist seltsamer Weise dieser Plan dem Kronprinzen von Schweden, Bernadotte, zugeschrieden worden! — Wir wissen nun, daß Niemand weniger Antheil daran hatte, als gerade dieser französsische Marschall und schwedische Prinz.

Die Berathungen begannen schon am 14. Juni mit einer Senbung bes ruffischen Generals Toll, von bem bie ersten Entwürfe herrührten, in das österreichische Hauptquartier nach Gitschin. So wenig Desterreich sich damals noch compromitiren wollte, sand Toll doch in mündlichen Berhandlungen mit dem österreichischen Feldherrn und seinem Shef des Generalstads (Schwarzenberg und Radesth) eine bereitwilige Aufnahme der Plane, die er vorlegte. Später wurden vertraute österreichische Offiziere in das Hauptquartier der Berbündeten gesendet, wo neben Toll und Diebitsch besonders General Anssebeck, der militärische Bertraute des Königs von Preußen, bedeutenden Anstheil an den Berhandlungen nahm; die "Geschichte der Rordarmees vom preußischen Generalstad ausgearbeitet, eine vortressliche Monographie, belehrt uns darüher, in welchem Geist.

Man einigte sich bahin, aus ben gesammten Streitkräften brei Armeen zu bilben: eine öfterreichische, burch 25,000 Ruffen verstärkt, in Böhmen — eine rufsisch-preußische, nach ben ersten Entwürfen bie stärkste, in Schlesien — eine schwedische rufsisch -preußische unter Bernabotte in den Brandenburger Marken. Nach Toll's Entwürfen solleten alle drei Heere die Offensive ergreifen; dasjenige, gegen welches Napoleon sich mit seiner Hauptmacht wendete, sollte Stand halten, bis die beiden andern in Flanke und Rücken des Feindes zu seinem Entsat vorgedrungen seien.

Anesebeck war mit dieser Combination unzufrieden; ihm zufolge mußten in Schlesien nur die Festungsbesatungen und preußischen Landwehrbataillone zurückgelassen, die gesammte russische preußische Armee aber in Böhmen mit der österreichischen Hauptarmee vereinigt werben, und zwar weil er fest überzeugt war, daß Napoleon den Feldzug
mit einem entscheidenden Angriff auf Desterreich beginnen werde; entweder von Dresden aus nach Böhmen, oder von Würzburg aus
auf Wien. Napoleon werde das thun, um in seine natürliche Operationslinie zu kommen; die liege an der Donau, denn die (stromaufwärts über die Quellen hinaus) verlängerte Linie der Donau treffe
gerade in das Centrum der französischen Macht.

Knefebeck gehörte zu ben strategischen Rathsherren ber Zeit, bie am allerwenigsten bazu geschaffen waren, Napoleon's Plane zu burchsschauen. Napoleon sagte: "im Kriege entscheiden die moralischen Gindrücke"! — Knefebeck raisonnirt, schließt und solgert stets, als ober von dem Dasein dieser Elemente des Erfolgs gar keine Ahnung

habe. Sein Geift ist ausschließlich mit Operations Linien, strategischen Bunkten und örtlichen Berhältnissen beschäftigt. So fällt ihm auch jest nicht ein, daß Napoleon unmöglich das nördliche Deutschland preisgeben burste, das zum Aufstande reif, den Berbündeten sofort einen großen Zuwachs an Macht zusührte. Es fällt ihm nicht ein, daß Napoleon daran denken konnte, Berlin zu nehmen, dort den Herd der kriegerischen Begeisterung zu zertreten, die Nordarmee zu sprengen, die Festungen an der Ober und Weichsel zu entsetzen, sein Kriegsstheater so zu erweitern, und der preußischen Armee, mit der allein unter allen Berbündeten er unbedingt einen Bernichtungskrieg führen mußte, durch die Besetzung der preußischen Provinzen die Mittel der Ergänzung zu nehmen.

Rur ganz nebenfächlich beutet Ancfebed an, bag im gunftigften Fall bie in Böhmen vereinigte Hauptmacht ben Krieg mit einer Offensive beginnen tonne, beren Object bie französische Armee ware, wenn sie an ber Elbe stänbe.

Lange brang er nicht burch mit seinen Borschlägen; es blieb bei ber Eintheilung in brei Armeen; ein Auffat von Rabeth am 7. Juli entworsen, setzt noch immer die österreichische Armee nur burch 25,000 Russen verstärkt voraus. In ben Schlußberathungen zu Trachenberg erlangte Anesebeck aber, daß die größere Hälste der russischen Armee mit der österreichischen in Böhmen vereinigt wurde, die sich badurch um 120,000 Mann verstärkt sah.

Der Kronprinz Bernadotte war in Trachenberg mit ganz anderen Planen und Borschlägen aufgetreten, die Toll noch in der Schlußsitzung bekämpsen mußte; Dank der "Geschichte der Nordarmee" wissen wir nun auch, mit welchen. Da Desterreich dem Bunde beigetreten war, wollte Bernadotte mit dem ihm andertrauten Heere Hamburg, Lübeck und Holstein nehmen, und über die untere Elbe gegen den Rhein vorgehen; d. h. er wollte jedem wirklichen Kampf mit den Franzosen ausweichen, und beshalb dahin gehen, wo der Feind nicht war, um dort im Leeren zu demonstriren. Ein Entwurf, der ganz seinem sonstigen, zweideutigen Berhalten entspricht.

Toll ging noch in bem Schlufprotokoll, bas er nieberschrieb, von ber Ansicht aus, bag bie Heere ber Berbundeten burchaus auf einen Gesammt-Angriff angewiesen seien. Diese Bestimmung wurde aber

in ben weiteren Ausführungen einerseits von Anefebeck, andererseits von dem österreichischen Generalquartiermeister Langenau dahin abgeschwächt, daß die Initiative dem Feinde überlassen wurde. Man deutete nun den Operationsplan dahin, daß diejenige Armee, auf die Napoleon seine Angriffe richtete, dem Kampse ausweichen solle, die die offensiven Operationen der beiden Anderen in Flanke und Rücken des Feindes diesen zwängen, sich gegen sie zu wenden.

Der Congreß zu Brag ging nach fruchtlofer Scheinthätigkeit auseinander; der Kampf begann —: und er begann mit ziemlich gleichen Kräften. Daß diese Wahrheit nun endlich sestgektellt ist, bas gehört zu ben wichtigsten Ergebnissen der neuesten Forschungen, benn fast bis auf die Gegenwart herab war es ben französischen Schriftstellern gelungen, die Welt darüber zu täuschen; sie glauben zu machen, daß die Franzosen nur einem ganz unverhältnismäßigen Uebergewicht unterliegen konnten, — und dadurch wurde bas Bild bes Feldzugs überhaupt ein von Grund aus unwahres. Ein Mann wie Fain konnte der Welt erzählen, Napoleon's Heer an der Elbe sei nur 280,000 Mann stark gewesen, die Verbündeten aber hätten nicht weniger als 520,000 Mann bagegen vereinigt — und in dem redlichen Streben, unparteissch zu sein, scheute man sich, solche Angaben ganz einsach, wie sie es verdienen, für absichtlich unwahre zu halten.

Die wirklichen Zahlen, auf die sich das französische Heer belief, waren längst bekannt gemacht worden; General Pelet hatte bereits die Tages-Rapporte vom 6. August 1813 herausgegeben — aber die Bemerkung hinzu gesügt, daß die Zahlen, die sie bringen, die des Effectiv-Standes seien — b. h. die der gesammten vorhandenen Mannschaft mit Einschluß aller Kranken, Commandirten u. s. w. — nicht die des ausrückenden Standes, der wirklich unter den Fahnen vereisnigten Mannschaft; auf diese allein komme es an, und sie seien weit geringer. Da sich nun vollends das Mißverständniß daran schloß, wir hätten in diesen Tagesberichten überhaupt nur die Zahlen nach dem Normal-Etat, ein Bild des Heeres, wie es sein mußte, wenn alle Regimenter vollzählig waren, sind gerade diese allein zuverlässigen Berichte im Allgemeinen unbeachtet geblieben.

Napoleon's eigene Berechnungen aber, was für Streitfrafte er unter gegebenen Umftanben auf biefem ober jenem Buntte vereinigen

önne, liegen nicht nur in ben Instructionen für seine Marschälle vor, ondern auch in einem Aufsat, ben er zu feinem eigenen Geirauch, zur Erinnerung niedergeschrieben hatte, und sie liefern den mtschiedenen Beweis, daß die Zahlen, wie sie die von Pelet bekannt zemachten Listen bringen, durchaus die richtigen sind.

Nun haben wir auch noch Marmont's Zeugniß bafür, und was besonders wichtig ist: in der "Geschichte der Nordarmee" sind einzelne Tages-Rapporte über den Zustand französischer Heertheile vollständig abzedruckt, und sie beweisen, daß Belet's Borgeben unwahr ist; daß bie von ihm zuerst bekannt gemachten Zahlen sich gerade auf den austidenden Stand ber Truppen beziehen, was er läugnet; die höheren Jahlen des Effectiv Standes stehen in diesen vollständigen Listen deneben.

Dann aber ergibt sich aus biesen Rapporten, daß einzelne Heerschielte bes napoleonischen Heeres auch noch nach bem 6. August Berstänigen erhielten; Lauriston's Heertheil gegen 10,000 Mann, Berstand's Corps eine würtembergische Brigade von 2446 Mann.

Selbst abgesehen von biesen letten Berftarfungen und von ben Bejahungen ber Festungen an ber Elbe zählte Napoleon's Heer im freien Felbe 440,000 Dann und 1,200 Stude Geschütz.

Die Berbündeten hatten ihm in runder Summe 495,000 Mann mit 1,490 Stücken Geschütz entgegen zu setzen, und die an sich schon unsbedeutende Ueberlegenheit, die sich aus diesen Zahlen zu ergeben scheint, schwindet vollends fast zu nichts zusammen — oder in der That zu nichts — wenn man die Verstärfungen in Rechnung bringt, welche die französische Armee noch erhielt — und erwägt, daß in der Gesammtzahl der verbündeten Streitkräfte 22,000 Kosaken einbegriffen sind, die auf dem Schlachtselbe wenig bedeuten; daß ferner, so wie die Berbündeten einen Schritt vorwärts thaten, die Elbsestungen einen Theil ihrer Streitkräfte neutralisiren mußten, ja daß die Beobachtung von Magdeburg von Ansang an eine Abtheilung der Nordarmee in Inspruch nahm.

Außerbem hatte Napoleon ben großen Bortheil seiner centralen stellung voraus, und die energische Ginheit des Oberbeschle. Un er Spige der verbündeten Hauptarmee stand der österreichische Feldsarschall Fürst Schwarzenberg, der angeblich das Ganze des Kriegs

leiten sollte — selbst aber ber Leitung bedurfte, und auch in der That von seinem Hauptquartier, überwiegend von Langenau, geleitet wurde. Da die Meinungen in der Umgebung des Fürsten oft zwiespältig waren, kam es da häufig zu Auswegen der Halbheit, nicht selten zu bloßen Scheinbeschlüffen, denen Recognoscirungen für Thaten gelten mußten. — Die Nordarmee vollends war dem Kronprinzen von Schweden anvertraut, der sich vor Allem besorgt zeigte, dem Feinde teinen Schaden zu thun, und die Kriegführung so viel an ihm lag, in ein bloßes Scheinwesen aufzulösen.

Die Ueberlegenheit ver Verbündeten konnte allerdings eine etwas fühlbarere werden, sobald General Benigsen von Bolen her, mit dem dort gesammelten Heer von 57,000 Mann auf dem Kriegsschauplate eintras. Napoleon's Aufgabe war, noch ehe diese neue Macht eintressen konnte, entscheidende Schläge gegen die Verbündeten zu führen, und durch Siege das in der Ferne drohende Uebergewicht seiner Gegner zu vernichten, ehe es entstand. Die Lösung dieser Aufgabe war an sich gewiß nichts weniger als unmöglich — aber sie mißlang; die Verbündeten erkämpsten an der Kathach, bei Kulm und Dennewitz glänzende Siege, und verdankten nicht, — wie die Franzosen bisher behauptet haben — schon den von Aufang an gegebenen Verhältnissen, sondern einzig und allein diesen Siegen, ein Uebergewicht, das zuletzt in den Gesilden von Leipzig erdrückend wurde.

Napoleon's wirkliche Plane bilveten zu benen, die Knesebeck voraussetzte, einen geraden Gegensat; ihm lag vor Allem baran, Berlin zu erobern; nur beging er den Rechnungssehler, sich dies Unternehmen zu leicht zu benken, und eine nicht genügende Macht unter Oudinot borthin zu entsenden, während er selbst seine Hauptmacht am Fuß der böhmischen Grenzgebirge von beiden Usern der Elbe bis an die Ratbach aufgestellt hielt, um jedem Unternehmen der Berbündeten von Schlesien oder Böhmen her abwehrend zu begegnen, und so jenen Eroberungszug nach der preußischen Hauptstadt von dieser Seite sicher zu stellen.

Blücher's ungeftümes Vorbringen bestimmte ihn, sich zuerst gegen biesen zu wenden —: Schwarzenberg und die Hauptarmee benützen seine Abwesenheit zu einem sehr übel berechneten Angriff auf Ores-

ben; borthin zurüdgeeilt mit einem Theil seines Heeres, erfocht Rapokon unter ben Mauern bieser Stadt einen letzten großen Sieg.

Aber unterbessen war ber Versuch auf Berlin gescheitert; Oubisut sah sich burch ben Sieg, ben ber preußische General Bülow gegen ben Bunsch und Willen, ja gegen bie ausbrücklichen Befehle seines Oberfelbherren Bernadotte bei Groß-Beeren ersocht, an die Elbe zusräckeworfen.

Den Blick zu ansschließlich auf diesen Theil bes Kriegstheaters gewendet, beherrscht von einem leidenschaftlichen Verlangen, sich Berlims zu bemächtigen, vergaß Napoleon seinen Sieg und den beschwerslichen und verwirrten Rückzug der verbündeten Hauptarmee zu benützen, wie er konnte; ihr auf der Straße über Nollendorf, die in seiner Gewalt war, in Böhmen zuvor zu kommen, und ihr Verluste beizustingen, drohende Verhältnisse herbeizusühren, die gar wohl das Bündzissen, drohende Verhältnisse herbeizusühren, die gar wohl das Bündzissen, die seiner Gegner lösen konnten. So gab er Vandamme, den er allein über das Gebirge nach Vöhmen ziehen ließ, bei Kulm einer vollständigen Niederlage preis, und sein Sieg bei Oresden war dabum mehr als ausgewogen.

Eine ziemlich alberne Erfindung von Fain, Belet und Bignon in Umlauf gebracht, foll diese Verfäumniß erklären, die eine entscheidende Richerlage herbeiführte, wo der glänzendste Erfolg zu erlangen war, und zwar so, daß angeblich der immer vorausgesetzten Unsehlbarkeit Rapoleon's nichts vergeben wäre. Man erzählt uns von einer Ohnmacht, die den Helben bei Pirna in dem Augenblicke befallen hätte, wo er dem General Vandamme mit Heeresmacht folgen wollte. Als ob durch ein solches Unwohlsein von wenigen Stunden gerechtsertigt wäre, daß auch nachher, als Napoleon wieder hergestellt war, das Preckmässige nicht geschah! — Vignon weiß sogar den eigentlichen Ernab des Unheils auf das Genaueste anzugeden; das, was den Geny der Weltgeschichte gewendet hat, schwindet bei ihm buchstäblich zu — einem Stücken Knobloch zusammen, welches Napoleon unverssehens in einer Sauce verschluckt hatte!

Die Kritit, indem sie auf Napoleon's Befehle verwies, die in unsunterbrochener Reihe vor und liegen, dum Beweis, daß seine Telbsherrn-Thätigkeit in diesen Tagen nie unterbrochen gewesen ist, und nun auch die ausdrücklichen Zeugnisse Thier's und Marmont's haben

uns nun wohl endlich von biefer Fabel befreit. Sie steht in ber That mit bem Motiv eines Scribe'schen Lustspiels — bes vorre d'eau — vollkommen auf einer Linie.

Auch bas Heer, bas Napoleon unter Macbonalb in Schlesien zurückgelassen hatte, war gleichzeitig mit ben Ereignissen bei Oresben an ber Kathach in eine vollständige Niederlage verwickelt worden. Aber als ob nichts vorgefallen wäre, nahm Napoleon nach dieser dreifachen Niederlage, als die beiderseitigen Streitkräfte schon nicht mehr im Gleichgewicht schwebten, seine ursprünglichen Plane wieder auf. Neh war es, der jetzt an Dudinot's Stelle kam und den Zug auf Berlin von Neuem antrat; Bülow warf sich ihm entgegen, wie auch Bernadotte ihn zu hindern strebte, und ersocht bei Dennewitz einen glänzenden Sieg; es war eine fast vernichtende Niederlage, die hier auch dieses französische Heer erlitt.

Bon diesem Augenblicke an war Napoleon's Lage eine sehr schwieserige, und er hatte in der That gar keinen Operationsplan mehr Sein Thun und Treiben beschränkte sich darauf, sich in centraker Stellung zwischen den drei Armeen der Berbündeten zu erhalten, rastlos aber planlos bald gegen die eine, bald gegen die andere gewendet, immer in der Hoffnung, einer seiner Gegner werde eine Blöße geben, die er benützen könne. Unsähig, sich in das Nothwendige zu singen und auf das Mögliche zu beschränken, erwartete er zuletzt die günstige Gelegenheit nur vom blinden Glück. — Die Fabeln, durch welche die St. Helena-Literatur bemüht gewesen ist, die Leere dieses Zeitraumes auszusüllen, die genialen Operationsplane, die Leute wie Fain und Belet ersonnen und Napoleon zugeschrieben haben, dem klaren Inhalt seiner Besehle zum Trotz, sind so schwacher Natur, daß sie dem ersten Feldherrn des Jahrhunderts wahrlich keine Ehre machen würden.

Schon war bas Uebergewicht ber Berbünbeten ein sehr brudenbes geworben, es wurde noch gesteigert, als Ende September Bennigsen mit seinem Heere in Böhmen eintras. Das Netz zog sich enger zusammen um Napoleon; Blücher's kühner und siegreicher Elb-Uebergang bei Bartenburg, bem Bernabotte widerstrebend folgen mußte, sein kühner Zug an die Saale, ber dem schwebischen Aboptiv-Prinzen nicht gestattete, wieder über ben Strom zurud zu weichen,

und bas erneute Borruden ber verbündeten Hauptarmee, beschränkten nach und nach ben französischen Heeresfürsten auf die Umgebung von Leipzig.

Um barzuthun, daß es noch immer in ber Macht Napoleon's lag, bas Schicffal zu wenben, wenn nicht irgend ein Theatergott ober ein Scheibchen Anobloch hindernd eingriff, haben ihm hier feine etwas ungeschidten Lobredner einen Plan angebichtet, ber alle früheren an Abenteuerlichfeit bis jum vollfommen Fabelhaften überbietet. wollte Sachfen und feine Berbindungen mit Franfreich aufgeben, fo, verfichert man, war biefes geniale Ungeheuer von Plan beschaffen, er wollte über die Elbe geben, seine Festungen an ber Ober und Beichfel befreien, Preugen und Polen gleichsam zu feiner und feines Beeres militarifder Beimath machen, thun, ale ob er ba ju Saufe mare, und ben Rrieg von bort aus fortsetzen, bie Stirn gegen Frantreich und ben Rhein gewendet. Die Beere ber Berbunbeten mochten bann gufeben, wie fie, nach Sachfen, auf fremben Boben verfett, ben Rrieg von bort aus gegen ben neuen Besitzer ihrer Seimathländer fortfeten tonnten. — Woran biefer großartige Plan scheiterte, barüber ift bie St. Belena - Literatur nicht gang einig; bie Ginen fagen, bie Rachricht von Babern's "Berrath" habe Napoleon zur Umtehr gezwungen, - aber es ift erwiefen, bag er von Babern's Uebertritt an ben Berbunbeten erft fünf Tage fpater mahrend ber Schlacht bei Leipzig unterrichtet wurde —: bie Anberen erzählen, bie frangofischen Maricalle batten ihrem Beeresfürften, wie einft bie Benerale bes großen Diaceboniers am Inbus, nicht über bie Elbe folgen wollen —: aber es ergibt fich, bag biefe Marschalle weber gefragt, noch überhaupt zu einem Kriegerath versammelt worden find. bennoch find fo schwach zusammengefügte Fabeln felbst von beutschen Schriftstellern nachgeschrieben, und mitunter jum Gegenstand gar feltfamer Declamationen gemacht worben!

Rapoleon's Befehle und Briefe beweisen, daß sein Streben zu ber Zeit ganz einfach bahin ging, ben Kronprinzen von Schweben und sein Heer wieber über die Elbe zurück zu manövriren, und bann, wenn bas gelungen war, die Hauptarmee der Verbündeten in den Ebenen von Leipzig, gesondert von den andern und allein zu treffen und zu bekämpfen. Er täuschte sich, glaubte seinen Zweck erreicht,

in diefem Wahn nach Leipzig, wo ihn die Entscheidung niber die Bölferschlacht bei Leipzig haben die Franzosen Unn verbreitet, die sich die auf die neueste Zeit herad in einer Geltung erhalten haben, und die ein Mann, wie Thiere, noch bemüht ist, für Thatsachen auszugeben. Auch er erzählt

ausgemachte Sache, baß die Franzosen hier vom ersten Au an eine ganz unverhältnißmäßige Uebermacht zu betämpfm ib am ersten Tage (16. Oktober) gegen eine folche ben Sieg u erkämpften. Er, gleich ben Autoren ber St. Helena-Literatut, pabei sehr geflissentlich Napoleon's eigene Briefe und Befehle, er selbst sein um Leipzig vereinigtes Heer auf 200,000 Mann

Wahrheit ist, baß ben Berbundeten am 16. Oftober überne irgend bebeutende Ueberlegenheit zu Gebote stant; bas

Werk bes Kronprinzen Bernabotte, ber fich an biefem Tage von ber entscheibenben Bahlstatt zu halten wußte. Außtrten ben Berbünbeten an biesem Tage noch Bennigsen und tenber Theil ber Hauptarmee (Collorebo und Bubna). allgemeinen Berhältnisse herbei zu führen, und es sehlten ihm bie Mittel, ben Erfolg weiter zu treiben und zu steigern. Er hatte nichts mehr aufzubieten; bie Berbünbeten aber wurden am Tage nach ber Schlacht burch Collorebo, Bubna und Bennigsen, selbst burch ben noch immer widerstrebenden Bernadotte, — burch mehr als 100,000 Mann verstärkt, und so sah sich benn Napoleon einige Stunden nach seinem Siege in hoffnungsloser Lage einer erdrückenden Uebermacht gegenüber.

Auch mußte er sich bas nun endlich selbst gestehen, nachbem er zu seinem Berberben tostbare Stunden über unentschlossen in dieser gefährdeten Lage gefäumt hatte. Da sendete er den gefangenen österreichischen General Weerveldt mit Vorschlägen zu Unterhandlungen an die versbündeten Monarchen, um wo möglich einen Waffenstillstand, oder doch eine Erleichterung seines Rückzuges zu erlangen. Er trat den Rückzug an, zu spät, um der Schlacht bei Leipzig zu entgehen, — die, so großartig sie in jeder Beziehung dasteht, doch ihrer Anlage nach nur ein colossales Nachtrabs-Gesecht zu nennen ist. —

Die Arümmer bes französischen Heeres wichen über ben Rhein, und die ansteckenden Fieber, die sie borthin mitbrachten, ergriffen töbtlich selbst die neu ausgehobenen Mannschaften, die ihre Reihen ergänzen sollten; so lagen Frankreichs Grenzen offen da vor den Berbündeten; Rapoleon hatte in den letzten Monaten des Jahres kein Heer, sie zu vertheidigen, und selbst den achtzehnsährigen, unreisen Knaden, die nun ausgehoben werden mußten, konnte man im ersten Angenblicke nicht einmal Waffen in genügender Anzahl geben. Auch bas französische Volk unterstützte seinen Raiser nicht niehr; es war bereit, sich von ihm loszusagen.

Und boch dauerte es noch fünf Monate (November 1813 bis März 1814), boch bedurfte es noch fühner, wohlberechneter Thatten und blutiger Kämpfe, ehe es gelang, Paris zu erobern und Naspoleon zu fturzen.

Bie sich die Ereignisse so eigenthümlich gestalten, wie eine solche Berzögerung der Entscheidung herbeigeführt werden konnte, das ist auch erst durch die neuesten Beiträge zur Geschichte jener benkwürdigen Zeit vollkommen klar geworden, namentlich durch den Briefwechsel Joseph Buonaparte's, Marmont's, Castlereagh's, durch den des Gesneral's Toll, der auch über manches bisher problematische ein neues

#### Theodor v. Bernharbi,

breitet. — Der Gang ber Dinge läßt sich nun wirklich et und die bisher geltenden Erflärungen verlieren zum Heil erth.

Franzosen gefallen sich natürlich in ber Borftellung, ber helbenwenigen Tapferen, die übrig waren, die Granzen bes Landes bigen, und die vollendete Feldherrenkunst Napoleon's haben bier 1 Mögliche geleistet, und die Entscheidung hingehalten; eine hule militärischer Doctrinärs ist bemüht gewesen, diese An-

bestätigen. Jomini vor Allen, von vielen für eine große An ehalten, glaubte in biesem Feldzug Napoleon's sein eigenes ber ninneren Operationslinien" auf bas herrlichste illustrir Art von Berklärung zu sehen, und erklärte ihn beshalb fü

rsten in ber ganzen Kriegerlaufbahn bes großen Felbheren.
t man sich aber ernsthaft Rechenschaft von den Erscheinun
sieht man, daß ber eigentliche Grund ber verspäteten En
weber in ber — allerdings achtungswerthen — Tapferle

weber in der — allerdings achtungswerthen — Tapferlei reichenden und schlecht ausgerüsteten Streitfrafte Frankreicht dem Zauber der inneren Operationslinien zu suchen ist, son

bem Zwiespalt, ber im Rath ber Berbundeten sehr fühlba t. Die Unflarheit, die in dem Hauptquartier bes Fürste ten und bessen Sohn, bem Entel bes Raisers Franz, die Krone Frankreich's zu erhalten. Der Fürst Metternich fürchtete Rußland's wachsende Macht und die Plane des Kaisers Alexander in Polen; er hatte gar gerne in einem gezähmten Napoleon, der geneigt wäre, seinen Einfluß in Europa nit Oesterreich zu theilen, einen Verbündeten
gegen Rußland und Preußen gehabt.

Selbst unter ben Preußen gab es bebeutende Manner, wie harbenberg und Anesebed, die den Gedanken, Napoleon zu stürzen, für eine Chimare hielten; und die Russen, bes Rrieges mude, sehnten sich, ihren Raiser allein ausgenommen, nach Frieden; gleichviel, wie er sonst beschaffen sein mochte, wenn nur Rußland das eroberte Polen behielt.

Da konnte es bem Fürsten Metternich gelingen, bie kriegerische Thätigkeit am Rhein zum Stillstand zu bringen, und zu veranlassen, baß von Seiten ber Berbündeten die ersten Schritte geschahen, um Unterhandlungen anzuknüpfen. Noch einmal bot der Fürst Metternich bem französischen Imperator die gesammten deutschen Lande auf dem linken Rheinuser, Belgien und Savohen, wenn den Berbündeten nur um biesen Preis der Friede gewährt wurde.

Aber Rapoleon war auch jest nicht gesonnen, ben Rampf um bie Weltherrschaft aufzugeben; er wollte auf nichts verzichten, mas frühere Siege vorübergebend in sein Bereich gebracht hatten; nur Beit ju gewinnen, follten ihm Unterhandlungen bienen, und fo erklärte er fich benn auch in seiner Antwort, bie er einen ganzen Monat verabgerte, nur in unbestimmter Weise zu Unterhandlungen bereit, ohne fic barüber anszusprechen, ob er bie vorgeschlagenen Grundlagen bes Friedens annehme. Zugleich erbot er sich, ben Berbundeten die Feftungen an ber Weichsel und Ober ju übergeben, bie noch in feiner Bewalt waren, wenn man ben Befatzungen freien Abzug ohne irgend eine beschränkenbe Bedingung gewähren wollte. Das beißt, die Berbunbeten follten ihm feine alten Solbaten zuschicken, bamit er neu gebildeten Schaaren mehr Haltung und friegerische Tüchtigkeit geben fonne. Die Festungen an der Elbe aber hoffte er noch rechtzeitig entfeten zu konnen, benn er befahl feinen Bevollmächtigten ausbrudlich, jebe Unterhandlung über beren Abtretung abzulehnen.

Da mußte felbst bem Fürsten Metternich einleuchten, bag bie

Fortsetzung bes Kampses unvermeiblich sei, ben Napoleon nur bis zum Frühjahr verschieben wollte, um ihn bann neu gerüstet wieber aufzunehmen. Schon hatte man ben französischen Kaiser einen ganzen Monat für seine Rüstungen gewinnen lassen, und beinahe noch zwei Monate gewährte man ihm burch bie Art und Beise, wie ber neue Feldzug von Seiten ber Berbünbeten eingeleitet wurde.

Denn Gneisenau's Borfclag, gerade über ben Rhein auf bem fürzesten Bege nach Paris zu geben, murbe verworfen; weise Strategen, wie Langenau und Anefebed, tonnten fich bavon nicht überzeugen, baß es möglich fei, die Entscheidung auf eine fo tunftlofe Beife ber-Die hauptarmee mußte im weiten Bogen burch bie beizuführen. Schweiz auf bas Plateau von Langres geführt werben, bas in Langenau's Vorstellung bas östliche Frankreich beherrschte. Der Fürst Schwarzenberg und feine Rathgeber bachten eigentlich, bag es zu einem wirklichen Feldzug gar nicht kommen, bag vielmehr ein bloger Darfc nach Langres, und ber Berluft biefes wichtigen ftrategischen Punktes genügen werbe, Rapoleon zum Frieden zu bestimmen. 3a nur in biefer Boraussetzung ließ Schwarzenberg sich überhaupt auf ben bebenklichen Bug ein, bem fich einer ber bedeutenbften Manner feines Hauptquartiers, ber General Duta, bis zum letten Augenblice wiberfette.

Dieser Plan, für ben zuerst auch ber Kaiser Alexander gewonnen war, führte, da er zur Aussührung kam, zu bedenklichen Zerwürfnissen unter den Verdündeten, denn es waren damit auch politische Entwürfe verbunden, die der rufsische Kaiser nicht billigte. Die alten, aristokratischen Versassungen sollten in der Schweiz wieder hergestellt werden; der Fürst Metternich hatte dort zu solchem Ende geheime Verdindungen angeknüpft. Der Kaiser Alexander verweigerte seine Zusstimmung und verlangte, daß das Gediet der Schweiz von den Verdündeten nicht berührt werde; darüber kamen die Verhandlungen über den Operationsplan nicht zum Abschluß, Alles blied in der Schwebe. Die Oesterreicher aber griffen zu dem Mittel, das Heer langsam rheinauswärts zu führen, und dann unversehens in die Schweiz, ohne auf die Zustimmung des Kaisers oder auf irgend einen bestimmten Entschluß zu warten. Die vollendete Thatsache konnte dann der Kaiser

Alexander nicht wieder ungeschehen machen, so unangenehm sie ihn auch überrascht haben mochte.

Langfam manövrirte fich nun Schwarzenberg's Beer burch ben Ima nach Langres. Dan manövrirte fehr umftändlich, wie bas bei Friedensübungen genannt wird: mit vorausgesetztem Feind; benn einen wirklichen Gegner hatte bie Hauptarmee nicht vor sich. So wurde bas Ziel erft Mitte Januar erreicht, und nun veranlaßte bie Frage, mas weiter geschehen solle, weitläufige Erörterungen, benn alle bishe= rigen Blane reichten nur bis ju biefem Buntt, und weber Buefebed nech tie öfterreichischen Strategen wollten auch nur einen Schritt Gneifenau ließ nicht ab, in wiederholten weiter vormarts gehen. Briefen bringend zu einem rafchen Bug nach Paris aufzuforbern aber Langenan reichte in Schwarzenberg's Ramen lange Dentschriften ein, in benen bie unendlichen Befahren eines jeben weitern Schrittes umftanblich auseinandergefett waren, und nur mit Dube erlangte ber Raifer Alexander nach vielfachen Berathungen, bag beschloffen murbe, um einige Mariche weiter nach Tropes vorzuruden, aber ohne bag festgefett werden konnte, was von bort aus weiter geschehen follte.

Run endlich vermochte Napoleon, eine nech immer höchst ungenügende Heeresmacht im freien Felde zusammenzubringen und gegen die Berbündeten zu sühren; es solgte jene thatenreiche, wechselvolle Periode des Feldzugs, die immer, wenn man sie auch nicht unbedingt in Jomini's Sinn beurtheilt, eine der lehrreichsten der gesammten Ariegsgeschichte bleiben wird. Aber die Periode ist so reich an Ereignissen, und diese greisen so sehr in einander, daß es nicht möglich ist, ihnen in den uns hier gesteckten Gränzen zu solgen, um nachzuweisen, in welchem Maaße die jüngst eröffneten neuen Duellen unsere Kenntniß derselben mächtig erweitert haben. Ein Paar slüchtige Anbeutungen müssen genügen.

In dem Augenblicke, wo Napoleon endlich gegen die Berbunbeten heranruckte, zog Blücher mit einem Theil seines Heeres zur großen Ueberraschung und zu noch größerem Mißsallen bes Fürsten Schwarzenberg und seiner Nathgeber an die Spige der Hauptarmee; er wollte durch die That erzwingen, was Gneisenau's Briese nicht zu bewirten vermochten, und die Hauptarmee hinter sich her vorwärts ziehen nach Paris. Er führte so das Treffen bei Brienne und die Differisse Beissaris 11. Band. Schlacht bei La Bothlere herbei, und — was man bisher nicht wußte — ber Kaifer Alexander, verstimmt und gereizt gegen Oesterzeich, verlangte, daß in dieser der Oberbesehl und ein Theil der Hauptsarmee dem Feldmarschall Blücher übergeben wurde.

Um solchen Zumuthungen für die Zukunft zu entgehen, und bes eigenen Heeres für die eigenen Zwede wieder Herr zu werden, wurde barauf im öfterreichischen Hauptquartier schon vor der Schlacht beschlossen, daß sich nach dem Siege die beiden Heere, die schlesische und die Pauptarmee, wieder trennen sollten.

Birklich erfolgte nach leicht erfochtenem Sieg die Trennung, die vielsaches Unheil herbeiführte; die Hauptarmee blieb an der Seine und rückte langsam gegen Trohes vor; Blücher eilte mit raschen Schritten an die Marne. Wie sich jest ergibt, war dieser Zug Blücher's, sein vorübergehendes Erscheinen bei la Fore Champenoise, das was Napoleon in seinem Hauptquartier zu Trohes auf das äußerste erschreckte. Napoleon sah seinen Gegner im Geist schon bei Nogent und Provins, sich selbst vollständig umgangen, von Paris abgeschnitzten und in dieser Lage in eine hoffnungslose Schlacht verwickelt, die unvermeidlich seinen Untergang herbelführen mußte.

In bieser Lage erbot er sich, ben Frieben selbst auf die Bebingung anzunehmen, daß Frankreich sich auf seine alten Grenzen vom Jahre 1792 beschränke. Es war das die Forberung, welche jetzt, da ihnen die wirkliche Lage Frankreichs klarer geworden war, die Bersbündeten auf Englands und Rußlands Betreiben stellten. Ein Friedens-Congreß war inzwischen zu Chatillon a. d. Seine eröffnet, denn wenn er auch die dahin den Frieden nicht gewollt hatte, bedurfte Naspoleon doch unbedingt fortwährender Unterhandlungen, um durch diese nöttigen Falls die kriegerischen Operationen auszuhalten, und möglischer Weise die Verdündeten unter sich zu entzweien.

In bem Augenblick, wo Napoleon's Anerbieten ben Berbündeten bekannt wurde, war er schon nicht mehr im entferntesten geneigt, ihm wirklich zu entsprechen. Blücher hatte sich nicht an die Seine nach Nogent, sondern gegen den Marschall Macdonald, der aus den Niesberlanden heranrückte, an die Marne gewendet, Napoleon war ihm borthin gesolgt, und ersocht in einer Reihe glänzender Gesechte bedeu-

tenbe Bortheile über bie vereinzelten Theile ber schlesischen Armee. Die Lage war verändert.

Metternich und bie fämmtlichen Diplomaten bee hauptquartiers glaubten, wenn auch aus fehr verschiebenen Brunten, ben gebotenen Frieben mit beiben Banben ergreifen zu muffen, und waren außer fich über ben wiberstrebenben Raifer Alexander, ben Stein bestärkte in bem, was man feinen thörichten Gigenfinn nannte. Da ber Raiser bon Rugland, um bie Unterhandlungen gum Stillftand zu bringen und einen übereilten Abschlug bes Friedens zu verhüten, seinen Bevollmächtigten aus Chatillon zurudrief, glaubte bie öfterreichische Regierung als Gegenmaagregel Die friegerischen Operationen jum Stillftand bringen zu muffen, bamit ber Frieden nicht burch neue folgenreiche Ereignisse verhindert werbe; auch neue Niederlagen bes Feindes, bie ben Raifer Alexander in feinen Anfichten und in bem Streben, ben ganglichen Sturg Rapeleon's herbeiguführen, noch beftarten tonnten, mußten unter biefen Umftanben vermieben werben: - ber Fürft Schwarzenberg erhielt von feinem Sof ben geheimen Befehl, mit feinem Beer nicht über bie Seine vorzugeben. Diefer Befehl zwang bie Bauptarmee gur Unthatigteit, mabrent Rapoleon gegen Blucher beschäftigt war, so nabe auch bamals schon — Mitte Februar — bie Eroberung von Paris in ihrem Bereich lag. Er machte jebe, auch nur mittelbare Unterftützung ber schlesischen Armee unmöglich - und biefe blieb ohne Beiftand ichweren Unfällen preisgegeben.

Seitbem biefe Thatsache bekannt geworben ist, haben österreichische Schriftsteller sie zu leugnen gesucht; wie es scheint, ohne gehörig zu erwägen, bag entscheibenbe Beweise vorliegen, und bag biefen gegen- über eine breifte Behauptung und bloge Declamation nicht genügen.

In solchen Declamationen ergeht sich unter anderen der Major Thielen, ohne die Spur eines Beweises beizubringen; wenn nicht etwa die Meußerung, daß man eine so zweidentige Maaßregel dem biedern Charafter des Kaisers Franz und des Fürsten Metternich gar nicht zutrauen dürfe, für einen solchen gelten soll. Uebrigens, sich auf den Fürsten Metternich zu berufen, ist für den Major Thielen nichts wesniger als rathsam. — Sein Buch, seine Behauptungen, seine Declamationen sind in Metternich's Cabinet zur Sprache gesommen, und lächelnd sagte dieser selbst zu einem befreundeten Staatsmann — den

wir nennen könnten, ber sich aber wahrscheinlich selbst nennen wird: "Warum hat mich ber herr Major Thielen nicht gefragt, ebe er bas bruden ließ? — Ich hatte es ihm gesagt, bag ber Fürst Schwarzensberg allerdings solche Berhaltungsbefehle hatten!

In dem Augenblicke, wo es den Diplomaten gelang, den Raifer Alexander zu überreden und die Wicheraufnahme der Unterhandlungen zu erwirken, mußten sie erfahren, daß es zu spät sei. Napoleon wollte nicht mehr durch sein eigenes Wort gebunden sein; schon wendete er sich gegen die Hauptarmee und erfocht bei Mormont und Montereau über einzelne Heertheile derselben nicht unbedeutende Vortheile.

Die verbündete Hauptarmee wurde bei Tropes versammelt, bort sollte eine Hauptschlacht gewagt werden, zu ber auch Blücher mit seinem wieder gesammelten Heer, Freund und Feind zur Ueberraschung, ungebeugten Sinnes herbeieilte. — Im letten Augenblick aber sank bem Fürsten Schwarzenberg der Muth; der Entschluß zur Schlacht ging über seine Kräfte; trot aller Einreden, alles Widerspruchs des Kaisers Alexander und des Königs von Preußen beschloß er den Rückzug auf das stets wichtig geachtete Plateau von Langres.

Seine eigenen Briefe verrathen noch bazu, daß er weit mehr beabsichtigte, als einen blos einstweiligen Rückzug nach einem nicht allzu entlegenen Punkt. Der Fürst Schwarzenberg war nämlich jetz zu ber Ueberzeugung gekommen, daß ber Invasionskrieg ohne Basis, ben bie Berbündeten auf die salsche Boraussetzung unternommen hätten, man werde Frankreich unbewaffnet finden, überhaupt ein versehltes Unternehmen und nicht durchzuführen sei; daß man sich, so gut es gehen wolle, herausziehen müsse, um zu einer methodischen Kriegführung überzugehen — und wenn das auch erst am Rhein geschehen könne.

Auch die schlesische Armee sollte, nach Schwarzenberg's Anordnungen, über Nanch nach dem Rhein zu den Ruckzug aus dem Innern Frankreichs antreten. Aber mit raschem Entschluß steuerten Blücher und Gneisenau dem drohenden unberechendaren Unheil, das der schwache Feind unmöglich den zahlreichen Heeren der Berbündeten bereiten konnte, und ein ohne irgend welche wirkliche Veranlassung gefaßter, kleinmüthiger Entschluß des eigenen Oberfeldherrn dennoch auf dem Punkt stand herbeizuführen! Sie machten sich los von der Hauptarmee, und eilten mit raschen Schritten — nicht rückwärts nach Nanch — sonbern vorwärts an bie Marne, zur Vereinigung mit Bulow und Bintigerobe, bie aus ben Nieberlanden herankommen follten — und bann auf Paris. So wurde durch ihre kuhne That der gefährbete Erfolg des Feldzugs gerettet.

Blücher's Unternehmen führte in ben Invasionskrieg zurück, bem man entgehen wollte; die Hauptarmee unter Schwarzenberg folgte, weil es nicht zu vermeiden war, zurück in tiese Lahn, aber mit Witerstreben, ohne Vertrauen auf ben Erfolg, entschlossen ihrerseits nichts mehr zu wagen, immer auf dem Sprung an den Rhein und zu einer methodischen Kriegführung zurück zu kehren, wenn bas Glück der Bassen dem Feldmarschall Blücher untreu wurde. Dazu in abwarstender Bereitschaft verweilte sie ein paar Wochen vollkommen unthätig in der Gegend von Tropes, ohne sich weiter vorzuwagen.

Aber Napoleon unterlag bei Laon in dem erneuten Kampf mit ber schlesischen Armee; es knüpften sich an seine Niederlage Begebensteiten, denen wir hier nicht im Einzelnen folgen können, da wir zum Schuß eilen müssen. Am 22. März sinden wir — während Blüscher's Heer von Chalons dis Chatcaus-Thierry an der Marne stand — Rapoleon auf dem Schlachtselbe bei Arcis an der Aube der verbünsdem Hauptarmee gegenüber und gezwungen, sich einzugestehen, daß sein Heer zu schwach sei, Stirn gegen Stirn die offene Feldschlacht zu wagen. Er faßte in dieser Lage den mehr als kühnen Entschluß, Baris für den Augenblick Preis zu geben, und sich ganz in den Rücken der Berbündeten auf ihre Berbindungen zu wersen, um sie zum Rückzug zu zwingen.

Der Gebanke hatte Napoleon schon mehrmals im Lauf bes Feldzugs beschäftigt, und war selbst ber Lieblingszedanke geworden, ber sich durch bas Ganze zog. Einmal hatte Napoleon bie Ansschrung im Sinn gehabt und wieder fallen lassen, in einem Augenblick, wo sie bichst wahrscheinlich eine ihm günstige entscheidenbe Wendung des keldzugs herbeiführte —: unmittelbar nach seinen Siegen über Blücher im Februar. Jest wurde die Aussührung sehr zu unrechter Zeit und Stunde unternommen.

Napoleon trat unverzüglich von Arcis aus ben Marsch nach Bitry an ber oberen Marne an; natürlich war babei vorausgeset, bag Oesterreich auch jest noch seinen Sturz nicht wolle, und in einen

Ing nach Paris nicht willigen werbe, selbst wenn ber Raiser von Anstland und ber König von Preußen geneigt sein sollten, sich dazu zu entschließen. Gewiß ließ sich Rapoleon auf dies vermessene Unternehmen nicht ein, wenn er auf dem Schlachtselde von Arcis schon wußte, wie sich unterdessen die Unterhandlungen zu Chatillon gewendet hatten. Selbst die leitenden österreichischen Staatsmänner und alle, die mit ihnen für den Frieden stimmten, hatten nämlich zuletzt einsehen mussen, daß Napoleon keinen Frieden wolle, der ihn nicht zum Herrn von Europa machte. Desterreich mußte ihn aufgeben, als der Gesandte Napoleon's, Caulaincourt, der eigentlich weder eine Instruction, noch eine wirkliche Bollmacht hatte, gedrängt die Bedingungen anzugeben, auf die sein Gebieter schließen wolle, mit ganz abenteuerlichen Borschlägen hervortrat. Die Unterhandlungen wurden abgebrochen, der Congreß löste sich auf.

Als Napoleon das, zu spät, ersuhr, sah er sogleich, daß falsche Boraussehungen ihn in den Unterhandlungen wie im Felde zu falschen Schritten, zu verderblicher Wagniß verleitet hatten, und er verlor die Fassung. Schon die leivenschaftliche Eile, mit der er sogleich Boten auf verschiedenen Wegen an den Fürsten Wetternich absendete, um die Unterhandlungen wieder aufzunehmen, verräth, wie sehr erschreckt er war, und in seinen kriegerischen Operationen vermissen wir von dem Augenblick an Haltung und Zusammenhang.

Im Rath ber Berbündeten hatte Gneisenan in richtiger Ertenntniß ber allgemeinen Berhältnisse stets erklärt, wenn Rapoleon je so
thöricht sei, Paris blos zu stellen, um bie Verbündeten zu umgeben,
musse man ihn ziehen lassen, ohne sich um seine ohnmächtigen Unternehmungen im Rücken ber verbündeten Heere zu kummern, auf Paris
zueilen, das man dann wehrlos sinden werde; mit dem Verlust ber
Hauptstadt sei auch Napoleon's Thron gestürzt. Aber im großen
Hauptsquartier hatte man solche Worte bis zu diesem Augenblick nur
mit Befremden, als etwas Unpraktisches und Extravagantes angehört.

Auch jetzt noch, als ein aufgefangener Brief Napoleon's an seine Gemahlin ben Berbündeten seine Plane verrieth, erwog Schwarzenberg mit seinem Generalstab vor allen Dingen, ob nicht vielleicht boch noch die schon verlorenen Berbindungen mit dem Rhein vermöge eiliger Gewaltmärsche rückwärts wieder zu gewinnen seien, und erst als bie vollkommene Unmöglichkeit, so etwas auszusühren, ganz entschieden targethan war, entschloß man sich zu etwas Anderem: Schwarzenberg, wie seine eigenen Briefe sehr beutlich aussprechen, mit sehr schwerem herzen; benn in seinen Augen war bie Lage ber Berbündeten bei Beitem mehr gefährdet, als bie Napoleon's.

Ge wurde nun beschlossen, junachst die Vereinigung mit Blücher's hen zu fuchen, und bann mit gesammter Macht bem französischen Kaiser zu folgen, ihn wo möglich zu ereilen, und burch ben Sieg in einer entscheidenden Schlacht die verlorenen Verbindungen wieder zu gewinnen.

Aber ba bie Berbünbeten nun schon auf den Berbindungen bes feindes standen, auf der Straße, die von Paris zu Napoleon's Heer sibrte, sielen zahlreiche Briefe bedeutender Männer, auch Berichte des Belizeinninisters Savary, in ihre Hände, und in diesen Papieren zeigte sich der wirkliche, hoffnungslose Bustand Frankreichs, die gänzliche Erschöpfung aller Hülssmittel, die gährende Unzusriedenheit, die im ganzen Lande, und vor Allem in der Hauptstadt herrschte. Es erwachte der Gedanke, Napoleon ziehen zu lassen, mit Heeresmacht nach Paris zu eilen und sich der Stadt zu bemächtigen.

Der Entschluß, biesen Zug, ber bas Ente bes Krieges unmittelsbar herbeiführte, wirklich zu unternehmen, wurde am 24. März früh zu Semmepuis in einem Kriegerath gefaßt, ben ber Kaiser Alexander um sich versammelt hatte, und bem ber Fürst Schwarzenberg gar nicht beiwohnte. Der österreichische Feldherr hatte ben Ort bereits berlassen, um, ben früheren Beschlüssen gemäß, ben Marsch bes Heestes an bie Marne zu leiten.

Dennoch haben Paneghristen bes Fürsten Schwarzenberg und Tenbenz-Schriftsteller, benen geschichtliche Wahrheit natürlich Nebenssache ist, ben gewiß seltsamen Bersuch gewagt, gerabe biesen Fürsten für ben eigentlichen Urheber bieses Planes auszugeben. Sie müssen, um bieß Thema irgendwie durchzuführen, gar manche gewichtige Thatssache ignoriren, dagegen ihre Zuslucht zu sehr fühnen Behauptungen nehmen, benen alle wirklichen Documente und tie gewichtigsten Zeugsnisse wierehnen. Es würde hier zu weit führen, wenn wir Alles, was von solcher Art angeführt wird, zergliedern und widerlegen wolls

ben. An ainer anberen Stelle benten wir es zu thun; hier moge Fol-

Bon Seiten jener Paneghriften wird behauptet, Schwarzenberg habe ben Marsch nach Paris schon ein paar Tage früher, und immer wieder von Neuem vorgeschlagen, aber lange vergeblich, ba er ben zagenben Kaiser Alexander, ben König von Preußen, nicht sofort für ein Unternehmen gewinnen konnte, bessen Größe sie erschreckte.

Thatsache ift, daß ber Kaiser Alexander, sobald sein Entschluß in dem eben erwähnten Kriegerath gefaßt war, dem Fürsten Schwarzenderg nacheilte, ihn einholte, und auf freiem Felde eine Berathung herbeiführte, unmittelbar nach welcher die Anordnungen zu dem Marsch nach Paris getroffen wurden. Den Hergang in diesem letteren Kriegerath unter freiem himmel erzählt nun ein gewiß unparteiischer und glaubwürdiger unmittelbarer Zeuge, Lord Burghersh — volltommen übereinstimmend mit der Aussage des Grafen Toll folgender Gestalt:

"Der Fürst Schwarzenberg wurde, bald nachdem er Sommepuis verlassen hatte, von einem Abjutanten bes Kaisers von Rußland eingeholt, mit der Bitte, bessen Ankunft abzuwarten, die gleich darauf erfolgte. Es wurde darauf eine Berathung gehalten, in welcher der Raiser mit großem Nachdruck die Zweckmäßigkeit eines Warsches uach Paris geltend machte; er wurde in dieser Ansicht durch den Rönig von Preußen unterstützt, und durch die Officiere seines eigenen Stades: den Fürsten Wolkonsky, und die Generale Dieditsch und Toll. Der Fürst Schwarzenberg willigte, unerachtet der Gründe, die mehrere hochgestellte Officiere seines eigenen Hauptquartiers dagegen vordrachten, in das Verlangen des Vorgeschlagenen Planes."

Danach fann er unmöglich ber eigentliche Urheber bieses Planes sein. Wäre er bas gewesen, hatte er biesen Borschlag schon früher und vollends wiederholt gemacht, bann hatte ber Kaiser offenbar keine Beranlassung gehabt, die Zweckmäßigkeit des Zuges nach Paris und alle Gründe bafür, gerade dem Fürsten Schwarzenberg gegenüber, mit großem Rachbruck geltend zu machen; er hatte bann in der Discussion nicht der Unterstützung des Königs von Preußen und seiner

militarischen Bertrauten beburft; ber Kaifer, nicht Schwarzenberg, wäre bann in bem Fall gewesen, einzuwilligen.

Dies schlagende Zeugniß steht natürlich allen Denen gar sehr im Wege, die gern ben Fürsten Schwarzenberg als ben Helben schils bern möchten, ber bas Schickfal vollendete. Um ce zu beseitigen, wußte man nichts besseres, als Toll's gleichlautende Aussassen zu ig no riren, und was Lord Burghersh anbetrifft, glaubte man über die Sache hinweg zu kommen, wenn man annahm — oder vermuthete — er möchte wohl gar nicht gegenwärtig gewesen sein! — Dieser oder jener österreichische Officier wisse sich seiner nicht zu erinnern.

Das ließ sich ins Reine bringen. Lord Burghersh — jetzt Graf ben Bestunoreland — weilt glücklicher Beise noch unter ben Lebenben und ber Bersasser bieser Blätter war in ber Lage, sich brieflich an ihn wenden zu können. In seiner Antwort bestätigt Lord Westmoreland seine frühere Aussage ausbrücklich als unmittelbarer Zeuge. Wir lassen ihn selbst reben.

Cavendish Square. Aug. 3, 1859. "An bem betreffenben Tage war ich mit bem Fürsten Schwarzenberg von Sommepuis abgenitten, als ein Abjutant bes Kaifes von Rugland zu ihm fagte: Mon Prince, l'Empereur est derrière vous et il vous pric de l'attendre, dans un moment il vous joindra. Der Fürst Schwarzenberg und fein ganger Stab hielten fogleich, ich felbst mit in ber Bahl, und als ber Raifer mit tem Konig von Preugen und beiber Stab und eingebolt hatte, fant bas Gefprach fo flatt, wie es G. 224 meines Werfs berichtet ift. So wie es vorüber war, stieg bie ganze Gesellschaft zu Bierbe und ritt auseinander, jeber nach feiner Beftimmung, und ben berichiebenen Heertheilen bie Befehle, Salt zu machen, u. f. w. zu iberbringen." (On the day in question J was riding with Prince Schwarzenberg from Sommepuis when an aid de camp from the Emperor of Russia said to him: Mon Prince, l'Empereur est derrière vous et il vous prie de l'attendre, dans un moment il vous joindra. Pr. Schwarzenberg and all the staff immediatly lated, myself amongst the number; and upon the Emperor's joining us with the king of Prussia and their staff, the conversation such as is reported in the page 224 of my work took place.

When it was over, the whole party mounted their horses and rode off to their different destinations and to convey orders to halt etc. to the different corps.")

Es mochte kaum nothig fein, noch etwas hinzuzufügen.

Noch ein kurzer Kampf, bessen Ausgang nicht einen Augenblick zweiselhaft sein kounte, vor den Thoren von Paris, und Napoleon war gestürzt; burch eigene Schuld, die gar manchen Frevel einschloß. Non temnere Divos!

Wir muffen ter mit ber Bemerkung schließen, daß die Geschichte biefer ewig benkwurdigen Zeit nunmehr in gewiffem Sinn vollenbet vor uns steht. Ohne Zweifel werden neu geöffnete Quellen, besonders wenn bereinst die öfterreichischen Archive zugänglich werden sollten, im Einzelnen noch sehr vieles ergänzen, manches berichtigen —: die Hauptzüge des Bildes aber werden unverändert bleiben, wie wir sie jest kennen.

# Gnizot's Memoiren.

Bon

Angnft Lubwig v. Rochan.

(Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps. T. I u. II. Paris 1858 u. 1859.)

"Der Tag ber Geschichte, sagt Guizot im Eingange seines Buches, ist woch nicht für uns gekommen, ber Tag ber vollständigen Geschichte, welche frei und ohne Rückalt über die Personen und die Ereignisse spricht. Wer meine persönliche und innere Geschichte, das was ich empfunden, bedacht und gewollt, das was meine politischen Freunde empfunden, bedacht und gewollt, das kann ich offen erzählen".

Indem der Berfasser mit diesen Worten den Standpunkt kennsichet, von welchem aus er seine Denkwürdigkeiten geschrieben hat, wie aufgesaßt haben will, fordert er gleich an der Schwelle zu manskele Einwendungen heraus. Wenn man bereitwillig zugesteht, daß die Personen von Seiten des Geschichtschreibers der Restauration des Julikönigthums noch manche Rücksichten zu beanspruchen has in, so ist doch schwer zu verstehen, inwiesern das Rämliche auch von der Ereignissen gelten soll. Und von wem darf denn die Welt schließlich sollen, die wwahre Wahrheitu — wie sich Guizot einst auf der Rederstähne ausbrückte — über Personen und Ereignisse zu hören, wenn

### August Lubwig v. Rochau,

ften zeitgenöfsischen Zeugen fich auf Aussagen über innere und über Beobachtungen, die im engsten Kreise gemacht ränken?

öge ber bebeutenben geschichtlichen Rolle indessen, welche ber chreiber gespielt hat, verliert die Selbstbeschränkung, die er sein knappes Programm auflegt, einen großen Theil ihrer und überdies liegt es in der Natur der Sache, daß die nes Programmes im Berlaufe der Arbeit keineswegs ängluten werden. Ja es will im Gegentheil fast scheinen, als iizot'sche Buch hie und da der allgemeinen Schilderungen le zu viel, und des eigentlichen Memoirenstoffs zu wenig

denf, wo er sich eine gute und umfassende Schulbildung an am Guizot zu der Zeit nach Paris, als das napoleonischereits im vollen Schwunge war. Die liberalen Grund die unabhängigen Gewohnheiten, welche er aus der Schwing, machten ihn von vorn herein zu einem, wiewohl setzt a. Gegner des kaiserlichen Despotismus. Gleichwohl war seine politische Gesinnung als der Zusall, der ihn verhin unmittelbarer Diener des "Despoten" zu werden, denn at auf dan Rath einkluftreicher Traunde um die Stelle eines

und daß sie die moralischen Bedürfnisse ber menschlichen Natur vollsständig verkannt. "Das Kaiserreich, fagt er, hatte mir zu viel Uebermuth in seiner Kraft, zu viel Geringschätzung des Rechts, zu viel resvolutionären Geist, und zu wenig Freiheit". Rurz, bei aller nacheträglichen Anerkennung der großen Eigenschaften des Kaisers ist im Munde Guizot's das scharf betonte Wort "ber Despot" gleichbebeutend mit dem Namen Napoleon's.

Bei solcher Stimmung, welche besonders durch den vertrauten Berkehr mit Roper-Collard, dem altbewährten liberalen Legitimisten, genährt wurde, war der Sturz des Kaiserreichs und die Wiederhersstellung der Bourdous ein willsommenes Ereigniß. Um so mehr als Guizot unmittelbar nach der Einsetzung der Regierung Ludwigs XVIII auf die Empsehlung Rober-Collard's zum Generalsekretär im Ministerium des Innern ernannt wurde, welchem der Abbs Montesquien vorstand.

Obgleich Guizot die legitimistischen Gesinnungen Rober-Collard's nicht eigentlich theilte, betrachtete er doch die Rücksehr der alten Opnastie als eine Bürgschaft für die gesunde Entwickelung des französisschen Staatslebens. Es kam darauf an, eine endliche Bersöhnung des Alten und des Neuen zu bewerkstelligen, dem Freiheitsbedürfnisse und der Sehnsucht nach einer dauerhaften Ordnung gleichmäßig Genüge zu leisten, und Ludwig XVIII konnte für den Mann gelten, der diese Aufgaben lösen werde. Daß seine Thronbesteigung Angessichts der siegreichen Herre des Auslandes stattsand, war nicht seine, sondern Napoleon's Schuld, und die Charte, welche er aus königlicher Machtvollkommenheit zu verleihen scheinen wollte, war der Wirklicksteit nach das Erzeugniß einer unadweislichen Nothwendigkeit, eine gewissernaßen selbstwerständliche Bedingung der Wiederherstellung der Bourbons überhaupt.

Solchen Ansichten gemäß blieb Guizot unberührt von ben peinlichen Empfindungen, mit benen ein großer Theil der Franzosen die Mittel und die Formen betrachtete, durch welche und in welchen der Bechsel in der öffentlichen Ordnung der Dinge vor sich ging. Eben so wenig wurde sein protestantischer und sein bürgerlicher Sinn das durch beunruhigt, daß im Gefolge der Bourbons auch die tatholische Klerisei und der Abel wieder in den Bordergrund traten. Bas aber den Inhalt ber Charte anbetrifft, so hielt er bas Maaß ber burch biefelbe gewährleisteten öffentlichen Rechte für volltommen genügend, eine Ansicht, welche freilich im Jahre 1814 bon zweifelhafterer Gültigkeit sein mochte als heut zu Tage. "Die kechten Arbeiter für das Werkzeug, sagt er, haben gesehlt, und nicht bas rechte Werkzeug für bie Arbeiter".

In ber politischen Gesetzgebung bes ersten Jahres ber Reftauration betheiligte fich Buigot besonders burch bie in Gemeinschaft mit Rober-Collard übernommenen Ausarbeitung bes Entwurfs eines Breß-Bon biefem Entwurfe fpricht Buigot mit augenscheinlicher Die in bemfelben aufgestellte Cenfur wird nicht beim Berlegenbeit. Ramen genannt, und in einem verschämten Tone entschuldigt, welcher umfonft versucht, zuverfichtlich zu klingen. Der eigentliche Bebanke bes Entwurfs, ertlart Buigot, fei es gemefen, die Preffreiheit als bie Regel bee öffentlichen Lebens in Frantreich anzuerkennen, und bie für nothig erachteten Beschränfungen berfelben als vorübergehenbe Ausnahmen burch Beit und Umftanbe zu rechtfertigen; biefer Bedante aber fei bei Einbringung bes Gesetvorschlags burch ben Minister felbst leiber theils verläugnet, theils entstellt worben, wonach bann bie heftige Opposition, welche bas Prefgefet von 1814 felbft bei febr gemäßigten Mannern gefunden, nicht auf Rechnung ter Ausarbeiter bes Entwurfs gefett werben fonnen.

Eine andere Maßregel, welche Guizot vorbereiten half, war bie Decentralisation bes Unterrichtswesens. An die Stelle ber einen kaiserlichen Universität, welcher die sammtlichen wissenschaftlichen Lehranstalten des Landes einverleibt waren, sollten siebenzehn von einander unabhängige Hochschulen treten. Diese Umgestaltung blieb indessen ein nur in allgemeinen Umrissen gezeichneter Plan, bessen Aussührung durch die Ereignisse des Jahres 1815 nicht bloß unterbrochen, sons bern ein für alle Male vereitelt wurde.

Durch die Rückehr Napoleon's von Elba wurde Guizot peinsich überrascht. Für so schwach, wie es sich zeigte, hatte er das wieder-hergestellte Regiment der Bourbons nicht gehalten. Sein Generalsekretariat im Ministerium des Innern war durch den Sturz der Regierung Ludwig's XVIII von selbst erledigt, und er kehrte auf sein Katheber zurüd, wobei er sich freilich alle Ansprücke auf einen spä-

teren Wiebereintritt in die politische Laufbahn ftillschweigend bot behielt.

Der Berlauf ber Ereignisse machte es balb einleuchtend, daß das erneute Raiserthum nicht von langer Dauer sein werde. Durch die in Wien ausgesprochene Aechtung Napoleon's hatte Europa demselben Rrieg auf Leben und Tod angekündigt und der Ausgang dieses Krieges konnte nicht zweiselhaft sein, um so weniger als, wie Guizot anerkennt, die Leidenschaften des deutschen Bolkes an den Beschlüssen des Wiener Congresses wenigstens eben so viel Antheil hatten, als die Berechnung der Diplomatie und der Wille der Fürsten.

Angefichts bes über Rapoleon und Frankreich hereinbrechenben Sturms unternahm Buigot bie ihm hinterbrein fo schwer angerednete Reije nach Gent, und zwar im Ginverftanbniffe mit Rober-Collarb und einiger anberer politischen Freunde und Befinnungegenoffen, welche nicht genannt werben. Der Zwed biefer Reife war nach ber Angabe Buizot's, zu beren Anzweiflung nicht ber minbefte Grund vorhanden ist, kein anderer als: Ludwig XVIII die Nothwendigkeit bes Festhaltens an ber Berfassung fühlbar zu machen, ibn gur aufrichtigen Aussohnung mit bem neuen Frankreich aufzuforbern, und ihm bringend an's Herz zu legen, daß er, zum Zeichen biefer Ausföhnung, seinen im Bolte äußerft verhaßten Günftling, ben altgläubig ropalistischen Blacas entlasse und bafür ben Fürsten Talleprand als Rathgeber annehme, welcher ber Ansicht Buigot's und feiner Freunde jufolge, bamale vermöge seiner perfoulichen Berhaltniffe und feiner biplomatischen Bichtigkeit ber Mann ber Nothwendigkeit mar. ber Audienz, welche Buigot in Gent bei Ludwig XVIII hatte, erhielt er bon bemfelben bie bereitwilligften Busicherungen binfichtlich ber Aufrechterhaltung ober Bieberherftellung bes verfassungemäßigen Buftanbes ber Dinge; von ber Entlaffung bes Grafen Blacas bagegen wollte ber König nicht reben boren, wie benn auch fpater bas gange Bewicht bes englischen Ginflusses nothig mar, um biefelbe zu bewirken.

In bem neuen Cabinet Ludwig's XVIII übernahm Guizot ben Posten eines Generalfekretärs bes Justizministeriums. In bieser Eigenschaft hatte er ohne Zweisel einen gewissen Antheil an ben verrufenen "Ausnahmsgeschen" bes Jahres 1815, burch welche bie wesentlichen Bürgschaften ber persönlichen Freiheiten außer Kraft gesetzt, und bie

fogenannten "Prevotalhofe" — Rriegsgerichte, bie man fich fceute mit ihrem mahren Namen zu nennen - jur Bernrtheilung ber politifchen Berbrecher eingesett wurden. Buigot feinerfeite fcheut fich beute feine Mitverantwortlichkeit für biefe Befege - beren amtliche Bertheibigung in ber Rammer fein vertrautefter Freund und Wefinnungegenoffe, Rober Collard, ale toniglicher Commiffar in Gemeinschaft mit Cuvier übernommen hatte — ausbrücklich einzugestehen, und er magt biefelben auch nur mit mancherlei Borbehalten und Ginschränkungen gu vertheibigen. "Man bat in Frankreich, fagt er, einen fo baufigen und thrannifchen Migbrauch mit Belegenheitsmaßregeln und Ausnahmegefeten getrieben, bag biefelben fcon burch ihren Ramen und burch ihr Musfeben verbächtig und verhaßt geworben finb. Gleichwohl bilben fie, und besonders innerhalb einer freien Berfaffung, bas ungefährlichfte und wirtfamfte Mittel einem vorübergebenben und gebieterifchen Rothftande abzuhelfen. Es ift beffer, biefe ober jene Freiheit für eine furze Beit offen außer Birfung zu feten, ale burch Spitfindigkeiten und Difbentungen bie bauernbe Befetgebung zu verfälfchen, um fie ben Beburfnissen bes Tages anzupassen." Inbem er auf bas Beispiel Englands hinweift, welches biefen Sat beftatige, fügt er bingu, baß allerdings ein gewisses Dag von öffentlicher Freiheit und von Regierungeverantwortlichkeit vorhanden sein muffe, um die Ausnahmemaßregeln in ben Schranken zu halten, innerhalb berer eine wohlthatige Wirtung von ihnen zu erwarten fei. Daß bei ben Ausnahmegefeten bes Jahres 1815 bas richtige Maß inne gehalten worben, wirb von Buigot weber bejaht noch verneint, fo bag feine jetige Anficht über biefelben schließlich burchans zweifelhaft bleibt. Beinahe eben fo zweis beutig ift feine bei biefer Gelegenheit versuchte Bertheibigung bes Charaftere Cuvier's, fo dag ber Borwurf ber Gefinnungelofigfeit und Servilität, ber an bem Namen bes berühmten Raturforschers haftet. baburch nur um ein Rleines geschwächt wirb.

Die ultrarohalistische Mehrheit ber "unfindbaren" Kammer erachtete indessen alle Strenge und alle reactionären Zugeständnisse ber Regierungspolitik für ungenügend. Auf ihr Drängen mußte schon im Oktober 1815 ber Justizminister Marbois aus bem Cabinette weichen, und mit ihm trat sein Generalsecretär ab. Guizot gibt keinen Aufschluß barüber, ob sein Rückritt ein freiwilliger ober gezwungener gewesen, aus anderen Quellen aber weiß man, daß er wider Willen verdrängt wurde und zwar nicht aus politischen Gründen, sondern als Pretestant.

Guizot erhielt jett einen Plat im Staatsrathe, und trat bamit in ben hintergrund bes politischen Schauplates. Die gegen Ende bes Jahres 1816 erfolgende Auflösung ber "unfindbaren" Rammer würde ihm vielleicht Aussichten auf eine neue politische Rolle eröffnet haben, wenn er die Altersbefähigung zur Abgeordnetenkammer gehabt hatte.

Bei ben Neuwahlen unterlag die ultrarohalistische Partei, und die Mehrheit in der neuen Rammer ging auf die gemäßigten Liberalen über, welche das sogenannte Centrum, die Partei des Ministeriums, bildeten. Der Kern dieser Partei aber bestand aus den nächsten Freunden Guizot's, den später sogenannten Doctrinärs.

Die Sache ber Doctrinärs ift die eigene Sache Guizot's, welcher war nicht der Gründer und nicht das anerkannte Haupt, wohl aber das bedeutendste Mitglied dieser Sekte gewesen ist. Denn die Doctristes bildeten in der That vielmehr eine moralphilosophische Sekte als eine politische Partei. Als Sekte werden sie auch von Guizot zwar nicht ausdrücklich bezeichnet, aber doch geschildert. Wie sehr man aber dezeichtigt ist gerade von Guizot ein mit scharfen Umrissen und bestimmsten Farben gemaltes Bild der Doctrinärs zu erhalten, so gibt er gleichwohl nur eine verschwommene Stizze seines Gegenstandes.

"Die bisherigen Ansichten von der französischen Revolution, sagt er, standen sich schroff gegenüber. Die Einen sahen in der Revolution war Irrthum und Berbrechen, die Anderen bekannten sich laut zu den Grundsätzen der Revolution, indem sie nur zugaben, daß dieselben in der Anwendung übertrieben worden seien, daß die Revolution ihr an und für sich gutes Recht gemißbraucht hat." "Die Doctrinärs, fährt er sort, verwersen sowohl die erste dieser beiden Ansichten, wie die weite; sie wollen eben so wenig zu den Maximen des alten Registentes zurückehren, wie den Grundsätzen der Revolution, wenn auch blos theoretisch, kurz und gut zustimmen. Indem sie die neue französische Gesclischaft, wie unsere ganze Geschichte, und nicht blos das Jahr 1789 sie gemacht, aufrichtig gelten ließen, bezweckten sie das ranzösische Staatswesen auf vernünstige Grundlagen zu stellen, auf piporische Staatswesen auf vernünstige Grundlagen zu stellen, auf piporische Staatswesen auf vernünstige Grundlagen zu stellen, auf

ganz andere Grundlagen jedoch als die Spfteme, in deren Namen man die alte Gesellschaft zerstört hatte, und als die unzusammenhängenden Maximen, welche man anrief, um jene alte Gesellschaft wieder aufzubauen. In der Lage, die Revolution bald zu bekämpfen, bald zu versteidigen, stellten sich die Doctrinärs von vorne herein und dreist auf den Boden einer vernünftigen Ordnung der Dinge, setzen sie Princip gegen Princip, riefen sie nicht blos die Erfahrung an, sondern auch das Urtheil, bestanden sie auf dem Rechte, austatt lediglich die Insteressen gelten zu lassen, und verlangten sie von Frankreich, nicht daß es bekenne, sauter Fehler gemacht zu machen, oder nur, daß es unfähig, sür das Staatswohl zu sorgen, sondern daß es aus dem Chaos aufztanche, in welches die Nation gestürzt war, und daß es ten Blick wieder gen Himmel richte, um dort das Licht zu suchen."

In biefem geschraubten Tone und mit biefen phrasenhaften Benbungen wird bie Schilberung ber Doctrinare einige Seiten lang fortgeführt, ohne bag ber Lefer baburch irgend eine ernftliche Belehrung über bas Wesen ber Sette erhielte. Nur ein einziger Charafterzug berfelben tritt unter ber Feber Guizot's ziemlich beutlich hervor, ber intellettnelle Sochmuth, welchen man ben Doctrinars von jeber jum Borwurf gemacht hat. "Ich muß betennen, fagt Buigot, es lag ein großer Stolz in jenem Beftreben" (Frankeich babin zu bringen, bag es ben Blick wieber gen himmel richte, um bort bas Licht zu fuchen); "aber, fügt er einlentenb bingu, biefer Stolz begann mit einer Sandlung ber Demuth, benn er bekannte feine Fehler von geftern in bemfelben Augenblide, wo er fich vornahm, biefelben von beute an zu vermeiben." Belche Beschaffenheit es mit biefer Demuth gehabt, lagt fich einigermaßen baraus fchließen, baß biefelbe auch heute noch aus bem Stolz, beffen fie bie Dottrinare antlagt, gleich hintenbrein boch wieber eine Art von Berbienst zu machen weiß.

In einer späteren Stelle, in welcher er auf die Doctrinars zuruckfommt, raumt Guizot ein; "baß biefelben sich zu sehr gewöhnt unter sich zu leben und sich gegenseitig zu genügen, so daß sie sich wenig barum bekummern, welchen Eindruck ihre Handlungen und ihre Worte außerhalb ihres Kreises hervorbringen wurden, wodurch sie dann manchen Schein bes Unrechts auf sich geladen."

Unter ben Gesetgebungsarbeiten, an beren Borbereitung Guigot

als Mitglied bes Staatsraths einen perfönlichen Antheil hatte, wird bas Bahlgefetz von 1817 hervorgehoben.

Auf ben Bunfch bes Miniftere bes Innern, Laine, verfaßte Guigot bie ten Rammern vorzulegende Motivirung bes Regierungsentwurfes, ber in allen feinen wesentlichen Bestimmungen angenommen wurde. Das Bahlgesetz von 1817 bebingte bekanntlich bie Bahlbarkeit und be Bablrecht burch einen fehr hoben Cenfus, murbe aber gleichwohl ben ber öffentlichen Meinung teineswegs ungunftig aufgenommen. Daß Onizet Angesichts bes beute in Frankreich geltenben allgemeinen Stimm= note bas Bablgefet von 1817 nicht fallen läßt, ift ihm ficherlich nicht p verargen. Wenn bas allgemeine Stimmrecht "bis babin", wie er fich vorsichtig ausbrudt, lediglich ein Wertzeug ber Zerftorung und bes Betruges gewesen, fo tonnen wir hinzufügen, bag es auch "feitbem" bie Eigenschaft eines Wertzeuges ber Zerftörung und besonbers bes Betruges nicht verläugnet hat, und fein zurechnungsfähiger Ropf wird die politifchen Zustände, welche das Wahlgefet von 1817 mit feinen 100,000 Bablern und 15,000 Bahlbaren geschaffen ober begleitet, gegen bie anbern Buftante in Schatten ftellen wollen, welche fpater burch bas allgemeine Stimmrecht mit feinen 10 ober 12 Millionen Bablern, wenn nicht bervorgebracht, fo boch anerkannt worden find.

Die Reaction, zu welcher die Ermordung des Herzogs von Verrh den Anlaß gab, kehrte sich sofort auch gegen das Wahlgeset von 1817, welches der liberalen Partei in der Kammer das Uebergewicht geseben hatte, und das man jett im Sinne der kirchlichen und politischen Ultras dergestalt abändern wollte, daß der Einfluß des legitimistischen Abels auf die Wahlen nothwendiger Weise die Oberhand gewinnen mußte. Die Doctrinärs bekämpsten diesen Plan der Regierung in und außerhalb der Kammer mit großem Nachdruck, während zu gleicher Zeit die Emeute vier Wochen lang ununterbrochen in den Straßen von Paris todt. Das Ergebniß des hartnäckigen Kampses war ein halber Sieg und eine halbe Niederlage für jede der beiden Parteien. Der Unwille der Regierung über das halbe Wißlingen ihres Unternehmens iber siel zunächst auf die Häupter der Doctrinärs; einige derselben, ismlich Roper-Collard, Camille Jordan, Barante und Guizot wurden nämlichen Tage aus dem Staatsrathe gestoßen.

Die Reaction von 1820 brachte eine Reihe ber gefährlichsten Ber-

ichwörungen bervor, beren Berlauf einen Sauptbeftanbtheil ber inneren Beschichte Frankreiche mahrent ber nachsten brei Jahre bilbete. ter Spipe aller biefer Berichwörungen ftanten Lafapette, Manuel und Bober b'Argenfon, brei Danner von außerft verschiedenartigem Charatter, aber übereinstimmend in tobtlicher Teintschaft gegen bie Reftauration, ju teren Bernichtung ihnen fein Ginfat ju bech unt fein Breis zu theuer mar. Bober b'Argenfon, ber am wenigften befannte ber revolutionaren Drei, wird von Buigot als ein schwermuthiger Traumer geschildert, überzeugt, bag bie menschlichen Gefete bie Urfache aller gefellschaftlichen Leiten feien, und beghalb mit leitenschaftlichem Gifer auf Reformen erpicht, wiewohl ohne rechten Glauben an beren Erfolg. Durch ben Ernft feiner Ueberzeugungen, burch feinen zuverläßigen Charafter, burch feine vielfeitige Bilbung und feine bebeutente gefellschaftliche Stellung ichien Bober b'Argenfon berufen, eine große politische Rolle ju fpielen; aber er mar fein Dann ber That und stand beghalb hinter Lafapette und Manuel, welche bie Gigenschaften eines folden in hohem Grabe befagen, bebeutend gurud.

3m zweiten Banbe, bei ber Befprechung ber gefänglichen Ginziehung Chateaubriand's, Berrper's, Syte te Neville und bes Berjoge von Fig. James, welche mahrent bes Aufftante in ber Benbee im Jahre 1832 stattfanb, tommt Buigot auf Die Berschwörungen gegen bie Restauration zurud, gegen beren oberfte Baupter befanntlich niemale ernftlich eingeschritten wurde. "Die Restauration, fagt er, gab in biefem Buntte ein fluges und ebles Beifpiel. Lafapette, Manuel und b'Argenson waren sicherlich ernstlichere und gefährlichere Berfchworer als Chateaubriand, Fig = James, Syde te Neville und Berrber. In ben Jahren 1820 bis 1822 hatten ber Herzog von Richelien und Billèle gang andere Beschwerden und gang andere Beweise gegen bie Chefs bes Liberalismus als bas Cabinet von 1832 gegen bie legitimistischen Saupter, Die ce verhaften ließ. Gleichwohl wollten fie bieselben niemals einsperren ober ror Gericht stellen. Sie faben ein, baß eine Regierung, welche die Revolution schließen möchte, keinen Rrieg auf leben und Tob in ben höchsten Areisen ber Gefellschaft führen barf. Mögen bie Revolutionars barauf ausgeben ben Rampf zu verbittern und bie Bolter unwiderruflich an fich zu feffeln, indem fie ihre Streiche gegen die Spigen der Gefellschaft richten: Die

Belitiker ber Ordnung und des Friedens haben ein entgegengesetztes Berfahren zu beobachten; ihnen kommt es nicht zu, die Parteien, welche sie bekämpfen, mit Glanz zu bekleiben, und zu verrathen, daß ihre Hauptseinde so hoch stehen." Da hätten wir also den alten Satz vom Spinngewebe, welches die Mücken fängt und die Wespen durchläßt, ins Doctrinäre übersetzt und zum Princip erhoben. — Gegen die Todesstrafe für politische Berbrecher erklärt sich übrigens Guizot mit großem Nachdruck und mit Gründen von unverkennbarem Gewichte. "Diese Strafe, sagt er, trifft eben so hart den Träumer, wie den Bösewicht, die schwärmerische Hingebung wie den berechnenden Ehrgeiz, und durch diese rohe Gleichstellung beleidigt sie das Sittlichkeitsgefühl mehr als sie es befriedigt; sie erbittert mehr als sie schreckt, sie exregt das Mitleid des Unbetheiligten und erscheint dem Betheiligten wie eine Handlung des Krieges, welche sich heuchlerischer Weise in die Formen der Gerechtigkeit hüllt."

Bon Chateaubriand gibt Guizot ein sprechendes Gemälbe. Zum Zeichen seiner übermenschlichen Eitelkeit, welche ben Grundzug seines Wesens bilbete, führt ber Verfasser bas eigene Geständniß Chateaubriand's aus bessen Memoiren an, in benen er erklärt: hundert Mal lieber zu ben Galeeren verdammt sein zu wollen, als in London zu leben, wo er die bewnnbernben Zuhörer vermißte, die er nicht entbehren sonnte.

Die Muße, welche ihm die Entlassung aus dem Staatsrathe gegeben hatte, benutte Guizot, um eine Reihe von politischen Schriften abzufassen, in benen er die Sache der liberalen Opposition zuerst gegen das Ministerium Richelieu, dann gegen das Ministerium Billele, unter großem Beifall seiner Meinungsgenossen versocht. "Ein solcher Beifall, sagt er, ist mir werthvoll als ein Zeichen des Ersolges, den jeder Schriftsteller wollen muß; sobald ich aber des Ersolges sicher bin, ist mir das Lob sehr gleichgültig, bei dem es nie an einiger Albernheit und Lächerlichkeit sehlt."

Im Jahre 1822 verlor Guizot auch die Professur, welche er nach seinem Austritte aus bem Staatsrathe wieder übernommen. Um diese Beit fing er an sich vorzugsweise mit dem Studium der englischen Geschichte zu beschäftigen, aus welchem nach und nach die werthvollsten seiner historischen Arbeiten hervorgingen. Erst das Ministerium

erief Guizot wieber auf ben Katheber und gab ihm auch ies Mitgliebes bes Staatsrathes zurück, wiewohl ohne Sip

n ber Aufregung, welche bie Errichtung bes Ministeriums vorgebracht hatte, wurde Guizot, jest einer ber herverppositionsmänner, zum ersten Male in die Kammer ge-Abresse ber 221, von Rober - Collard entworsen, wurde nit großem Nachbruck unterstützt. "Es wird ber Bahrenug, schloß er seine Rede, in die Paläste ber Könige sorgen wir bafür, daß sie nicht schwächlich und blaß ausst sie eben so wenig verkannt werbe wie die Lohalität und bungen."

ie Julirevolution geht Guizot rasch hinweg. Die Deen tieselbe weber gewünscht noch wissentlich beförbert, und
h die vollendete Thatsache nur mit schwerem Herzen gesten.
ndessen überzeugt, daß der Sturz Karls X und seines
hdem der König den rechten Augenblick des Nachgebens
te, durch die Willenstraft oder die Klugheit der Freunde
nicht mehr aufzuhalten war. "Die Abdankung des KöDauphin, sagt er, kam zu spät. Noch unmöglicher als
ng mit dem Könige aber erschien selbst den Gemäßigtsten
ze des Herzogs von Bordeaux mit der Regentschaft des
Orleans, welche freisich nicht blos der verfassungsmäßige,
der klügste Ausweg gewesen wäre. In dem damaligen
dürde weder die liberale noch die rohalistische Partei vergewesen sein, und eben so wenig bätte der Berzog von Orleans

bie mahren Urfachen ber Ereigniffe zu verlängnen, fobald man ben vorwarte treibenden Stachel nicht mehr fühlt. Die mahre Urfache bes Dynafticmedfele war bie Nothwendigfeit, eine Nothwendigfeit, welche die Robaliften eben fo fehr brangte wie bie Liberalen, und ben Bergog von Orleans eben fo fehr wie gang Franfreich, bie Nothwendigkeit zwischen bem neuen Königthum und ber Anarchie zu wählen. Im Angenblicke ber Krifis felbst murbe biefe Nothwendigkeit von Jetermann empfunten, von ben tettrautesten Freunden Rarls X wie von ben beißesten Röpfen ber Opposition. Welche andere Macht als bas Bewußtsein bes Dranges ber Umftante batte bie unverweilte Buftimmung fo vieler Chrenmanner ermingen konnen, welche bas Ereigniß felbst tief beklagten? Wie ließen sich sonst bie Worte erklären, welche ein Herzog von Fitziames, ein bergeg von Mortemart, ein Marquis von Derac aussprechen, als fie in ber Pairstammer ber neuen Regierung ben Gib leifteten? Wenn Andere, aus Affektation ober aus Chrgefühl, sich aus bem öffentlichen Reben gurudzogen, fo bezeugte eben bicfes unthatige Sichzurudzieben ben großen und mahren Charafter bes Ereigniffes, welches fie bagu beranlaßte."

Dieser Vertheibigung fügt Gnizot indessen ein Geständniß hinzu, welches gleichfalls eine ernstliche Beachtung verdient. "Angesichts jener unzweiselhaften, gedieterischen Nothwendigkeit beeilten wir uns allerdings gar sehr dieselbe anzuerkennen und zu ergreisen. Es ist eins der großen Berdienste freier Staatsversassungen, daß die Menschen im Laufe der Zeit dadurch gestählt werden, so daß sie sich nicht leicht unter das Isch der Nothwendigkeit beugen, und sich lange sträuben, ehe sie dasselbe auf sich nehmen, wonach denn Resoumen und Revolutionen erst dann vor sich gehen, wenn sie wirklich unvermeidlich geworden und im voraus durch eine wohlerprobte öffentliche Meinung gutgeheißen sind. Bir freilich waren weit entsernt von einer solchen Festigkeit und auss dauernden Selbstbeherrschung."

Guizot ist ber erste ber politisch bebeutenben Zeitgenoffen Ludwig Philipps, welcher uns über bie Person und bie Regierung besselben bertrauliche Mittheilungen macht; leiber aber ersahren wir burch biese Mittheilungen bis jest gar nichts, was wir nicht längst burch ben öffentlichen Hergang ber Dinge kennen gelernt hätten. Ludwig Phislipp selbst hatte eine lange Reihe von Jahren hindurch einen Theil

seiner Mußestunden damit ausgefüllt, Memoiren adzusassen, denen er den Titel Consoils à mes ensans gegeben. Diese Memoiren sind allem Anscheine nach in der Februarrevolution zu Grunde gegangen, und die Welt hat damit ohne Zweisel eine der werthvollsten Selbstblographlen verloren, welche je geschrieden worden sind. Guizot wäre ohne Zweisel im Stande, wenigstens einen Theil dieser Lücke auszussullen, aber in seinen bisherigen Mittheilungen über die beiden ersten Regierungsjahre Ludwig Philipp's leistet und verspricht er in diesem Sinne wenig oder nichts. Auch mit Ausschlässen über seine personliche Rolle wird er die jeht um so sparsamer, je mehr er in den Vordergrund tritt.

In bem erften Minifterium Lubwig Philipp's, welches in bunter Mischung aus Mannern ber verschiebenften Barteien, aus Doctrinars. Ultraliberalen, Bonapartiften zusammengesett mar, übernahm Buigot bas Portefeuille bes öffentlichen Unterrichts. Die Schwierigfeiten. welche die Regierung am Tage nach ber Julirevolution auf allen Seiten umgaben, murben burch bie Ungleichartigfeit ber Beftanbtheile bes Ministeriums nicht wenig vermehrt. Der eine Theil besselben wollte die aufgeregten Bolfeleidenschaften burch möglichft weitgebente Bugeftanbniffe beschwichtigen, mabrent ber antere Theil überzeugt war, bag ber aus ber Revolution hervorgegangene neue Zustand ber Dinge nunmehr burch ben fraftigften Biberftand gegen fernere Uebergriffe ber Demagogie geschütt werben muffe. Gin Gegenfat, welcher fich in jebem Augenblide und bei jeber Frage in ben wichtigften wie in ben geringfügigften Angelegenheiten fühlbar machte, und sowohl bie Rraft wie die Thätigfeit ber Regierung lähmte.

Obgleich Guizot als Minister bes öffentlichen Unterrichts einen politisch ziemlich unbedeutenden Posten im Cabinette inne hatte, so gebührt ihm doch vermöge seiner geistigen Ueberlegenheit und besonders vermöge seiner Willenstraft eine der ersten Rollen, die ihm denn auch ganz von selbst zufiel. Guizot wurde die eigentliche Seele der Partei des Widerstandes, und in dieser Eigenschaft binnen fürzester Frist einer der unpopulärsten Männer in Frankreich.

Nachbem bie mannigfaltigsten Schwierigkeiten und Gefahren ber ersten Monate ber Regierung Ludwig Philipp's leiblich überwunden ober beseitigt waren, rief ber Proces ber Minister Karl's X eine

Arisis hervor, welche die neue Orbnung ber Dinge in ihren Grund-Das Bolt, bie Nationalgarbe einbegriffen, verfesten erschütterte. langte eine blutige Guhne bes von ber Regierung bes vorigen Ronigs versuchten Verfassungebruche, mahrend Ludwig Philipp in Uebereinftimmung mit feinen Miniftern und ben Kammern entschloffen war, Alles aufzubieten, um bas Leben Bolignac's und feiner Mitschuldigen In Bezug auf diefen Punkt gab es in bem Ministerium zu retten. feine Berschiebenheit ber Meinung und bes Willens. Wie einig man aber auch in ber hauptfache mar, fo tam boch bei Belegenheit von Amifchenfragen ber alte Wegenfat immer wieber gum Borfchein, fo bag bie Auflösung bes Ministeriums enblich von beiben Selten als eine unausweichliche Nothwendigfeit anerkannt wurde. In biefer Lage ber Dinge entschloß sich Buizot mit feinen Gefinnungegenoffen vorläufig bas Felb zu raumen, um fo mehr, als mit Sicherheit vorausausehen mar, bag ber Rücktritt ber verhaften Doctrinars bie Rettung ber angeklagten Minister wefentlich erleichtern werbe.

Indem ber König ben von ber Bolksgunft getragenen Lafitte an bie Spite bes neuen Minifteriums ftellte, machte er ber Meinung bes Tages ein Zugeständniß, welches sich als fehr wirksam bewährte, ohne bag es ihm felbst bas minbefte Opfer toftete. Mit einem lebhaften Bedürfniffe ber Popularitat und einer gemiffen optimiftifchen Sorglofigkeit verband Lafitte ein hinlangliches Mag von Selbstertenntnig und von Fügsamkeit, um auf die innere Politik Ludwig Philipp's, bem er überdieß perfonlich zugethan mar, bereitwillig einzugeben, fo weit bie Erforderniffe bes Augenblicks es verlangten. unbequemer zeigte fich Dupont be l'Eure, welcher auch als Minifter ber Monarchie seine republikanische Reigung und Stimmung niemals verläugnen konnte und wollte, ber Ronig aber wußte ihn fo geschickt und fo unbefangen zu behandeln, ale betrachte er ihn feineswege als ein nothwendiges Uebel, fondern ale einen willkommenen Befinnunge= genoffen. Auch mit Lafapette ftand Ludwig Philipp zur Zeit noch in bem allerbeften Bernehmen, und ber Rame und bas Anfeben Lafabette's, bes bamaligen Oberbefehlshabers ber gesammten Nationalgarbe, mar schließlich bas wirtfamfte Mittel zur Sicherstellung bes unblutigen Ausganges bes Ministerprozesses.

Raum aber war biefer Prozes zum gludlichen Enbe geführt, fo

erlitt Lafahette eine Kränkung seiner Eigenliebe, welche ihn veranslaßte, sich von der Nationalgarde gänzlich zurückzuziehen; unmittelbar darauf trat Dupont de l'Eure aus dem Ministerium; wenige Monate später legte Lasitte sein Amt nieder, und diese drei Manner, die dem Julikönigthum so große Dienste geleistet, und von denen wenigstens zwei für die persönlichen Freunde Ludwig Philipp's gegolten, wurden von jest an dessen unversöhnliche Geguer.

Der Nachfolger Lafitte's war Casimir Perier. "Ein Glud, baß ich ihn gefunden habe, sagte Ludwig Philipp, denn sonst hatte ich Onpont de l'Eure und Euseb Salverte mit Haut und Haar verschluden muffen. Freilich mußte der König dies Glück dem hochfahrenden Sinne und dem gedieterischen Wesen Casimir Perier's theuer bezahlen. Bei aller Anerkennung der großen Leistungen Perier's empfand der König den Tod desselben doch wie eine Befreiung, wie selbst aus dem Widerspruch Guizot's deutlich hervorgeht.

Guizot war ber Bortämpfer ber Perier'schen Politit in ber Kammer gewesen, und hatte als solcher seinen parlamentarischen Ruhm und zugleich seine Unpopularität verdoppelt und verdreifsacht. Nach einem mehrmonatlichen ministeriellen Interregnum trat Guizot am 11. Oft. 1832 wieder in das Cabinet. Mit diesem Tage schließt der zweite Band seiner Memoiren.

#### III.

## Renere Geschichte Staliens bis 1848.

Bon

## 3. C. Bluntschli.

Dr. hermann Reuchlin, Gefchichte Italiens von ber Grunbung ber Priemmben Dynaftien bis jur Gegenwart. Erfter Theil. Bis jum Jahr 1848. bigig, 1859.

Dr. E. Ruth, Geschichte bes italienischen Bolles unter ber napoleonischen errichaft. Leipzig, 1859.

E. About, La quaestion Romaine. Bruxelles, 1859.

Me Friedrich Kölle im Jahre 1847 sein Buch schrieb: "Itatens Zutunft", war er barauf gesaßt, daß er mit der gangbaren Meiten din Deutschland, welche man gelehrt hatte, geringschätzig von den talienern zu sprechen, vielsach in Conflict gerathen werde. "Man kit mir vorwersen", bemerkte er in dem Borwort seines Buches, us ich mit Borliebe für die Italiener geschrieben haben, und fügte ! Erklärung hinzu: "Wahrscheinlich kömmt meine Borliebe daher, italienische Bolf genauer kenne, als viele sonft sehr ehrmeriftsteller".

Jahre später gab Hermann Reuchlin seine "Geschicht heraus, und auch ihn drückte eine ähnliche Besorgniß, daß teiische Wahrhaftigseit", die seiner Arbeit vorgesenchtet habe, land von eingewurzelten Borurtheisen gegen die Italiene id angeseindet werde. "Manche Resultate mögen", so löst ver Borrede vernehmen, "in einer aus guten Gründen aus ooche, wie die gegenwärtige, nicht Wenigen unerwünscht in so mehr, als ich es für Pflicht und Art des deutschen chte, dem Fremdlinge, auch dem Feinde, zum Worte ju Nicht ohne eigene Schuld haben die Italiener auch von

hen viel gelitten; aber mit Härte, mit Unbilligkeit, vielnit Spott ihr Unglück, die Berirrungen oft auch erler Beeines Feindes zu schildern, achte ich für gemein; viel lieber ine Arbeit und mich selbst unbilligen, harten Urtheilen aus, iß nicht sehlen werden".

Bücher erschienen unmittelbar bor bem Ausbruch ber bei italienischen Kriege, in benen bie italienische Bewegung

terkeit ber Berachtung, welche ber italienischen Nationalität jebe sittliche Berechtigung absprach, nahm für fich bie Ehre bes reinsten und fittlichsten beutschen Batriotismus in Anspruch. Nicht etwa nur unter ben Berehrern der absoluten Fürstengewalt und unter den Anhängern ber klerikalen Berrichaft fant sich eine ben Italienern fo feinbliche Stimmung verbreitet — bas batte Niemanden befremblich erscheinen tonnen —: wir haben gang biefelben Meinungen auch von folchen Mannern vernommen, welche in Deutschland mit Recht als aufrichtige Gegner bes politischen Absolutismus geachtet werben und in keiner Beije zu ber ultramontanen Parteifahne geschworen haben. als Deutsche und für Deutschland mit Kopf und Herz verwerfen und befänipfen, bas maren fie geneigt, ben Italienern gegenüber mit ihrem moralischen Ansehen zu ftugen und nöthigenfalls mit ben Waffen in ber Hand zu erzwingen. So weit verbreitet und tiefgewurzelt mar jene ungunftige Meinung über bie Italiener in Deutschland, bag es für ein Wagniß galt, ihr zu widersprechen, und auch jest noch muß ber, welcher jene Beringschätzung für unbegrundet und ungerecht erklärt, barauf gefaßt fein, als ein schlechter Patriot verbächtigt zu werben.

Ich benke nicht so klein von der deutschen Ration, um es für möglich zu halten, daß unsere nationale Politik in einem unfühnbaren Widerspruch gerathe mit den Bedürknissen anderer Culturvölker, und halte mit Lessing an der Gesinnung kest, daß es eine Schande wäre, ein Deutscher zu heißen, wenn der echte Deutsche aufhören müßte, ein gerechter Mensch zu sein. Es ist wahr, wir sind gelegentlich auf unssere Nationalinteressen zu wenig aufmerksam gewesen und haben diesselbe oft der Arglist und der Habsucht fremder Mächte preisgegeben. Wir haben und seit einem Jahrhundert zuweilen in kosmopolitische Träume verloren, und indem wir philosophischen Ideen nachgingen, oder und in die Alterthümer anderer Bölker vergruben, haben wir zuweilen die Wirklichkeit vergessen und unsere eigenen Zustände versachläßigt. In der Berkassung und in der Politik haben wir nur zu sehr fremde Vorbilder nachgeahmt und uns fremder Leitung anverstraut.

Aber es ist nicht minber wahr, bag in Deutschland ebenfalls seit einem Jahrhundert bas nationale Selbstgefühl in starten fruchtbaren

Trieben herangewachsen ift. Das nationale Bewußtfein bat anch im Recht und in ber Politit an Rraft und Klarbeit zugenommen. Diefer nationale Fortschritt ist nicht geschwächt worben burch bie Humanität bes beutschen Charafters und nicht irre geführt worben burch bie Univerfalitat bes beutschen Beiftes. Bang im Begentheil, es ift ber Rubm unferer teutschen claffischen Rationalliteratur, bag fie fich ju bem Rang einer Weltliteratur emporgeschwungen hat, und ber Triumph ber beutschen Biffenschaft, bag fie bie verborgenen Schate auch ber fremben Bolfer erschloffen, baß fie über bie Grenzen bes Bollvereins und bes beutschen Bundesgebietes hinaus gesehen und bie Entwicklung bes menfchlichen Beistes geförbert hat. So wenig unfere Literatur und unfere Biffenschaft beshalb aufgebort hat, eine wahrhaft beutsche zu fein, fo wenig wird unsere Politik undeutsch, wenn sie zugleich human fein will. Grundbebingung aller humanen Politit aber ift Gerechtigfeit gegen alle Bolfer. Wir haben zwar bie Pflicht, unfere beutschen Intereffen auch in Italien nicht einer weichherzigen Sentimentalität fur bie Freibeit Italiens zu opfern, und guten Grund, ber civilifatorifchen Miffion Frankreiche, bas uns in ben letten Jahrhunderten ben Borfprung bes politischen Ginfluges abgewonnen bat, nicht blindlings ju vertrauen ober gar zu folgen. Aber wir haben auch bas Recht, inbem wir unsere Nationalität mit Entschloffenheit und Umficht vertreten, ber Nationalität ber Italiener gerecht zu werben. Unfere Haltung in bem letten Kriege mar zu schwankend und zu unficher, zu wenig groß und zu wenig entschieben, um unser Nationalgefühl zu befriedigen. Aber meines Grachtens ift es trot allem bennoch ein Glud und ein Bewinn für unfere beutsche Butunft, bag ber neue Aufschwung in Deutschland nicht bagu migbraucht werben fonnte, um mit beutscher Wehrfraft bie Anchtung Staliens zu befestigen. Deutschland und Stalien find burch ihre nationalen Strebungen und Befahren eber babin gemicfen, gute Freunde zu werben als Gegner zu bleiben.

Auf ber Sohe bes Mittelalters waren Italien und Deutschland bie Träger ber beiben größten Institutionen, welche bie christliche Welt verehrte, bes Kaiserthums und bes Papstthums. Deßhalb stand bie beutsche und bie italienische Nation an ber Spitze ber europäischen Bölker, und beshalb waren sie beibe unter sich so enge verbunden. Beibe Institutionen hatten zwar eine natio-

nale Beimath und ftutten fich vorzugeweise je auf eine ber beiben Nationalitäten: aber ihre Burgeln und Zweige ließen fich nicht von ber Grenze ber Rationalität befchranten, und ihre Intentionen umspannten bie Welt. Auch bamals war weber Deutschland noch Italien ein einheitliches Land. In ber Rirche mar bie Ginheit ftarfer, und bie Ausbreitung ber gemeinfamen Berfaffung weiter, als in bem weltlichen römischen Reiche, beffen Unterordnung sich auffer ben Deutschen und Italienern bie meisten anbern Bolfer zu entziehen gewußt Der Bapft hatte bort in Rom eine bleibenbe Refibeng, ber Raifer war balb ba balb bort, und nirgend zu Hause. bas Papftthum vermochte so wenig, Italien zu einigen, als bas Raiferthum im Stande war, bie beutschen Fürften in ber Stellung von Reichsbeamten zurud zu halten. Italien und Deutschland maren von Fürstenthumern und Herrschaften zerklüftet, die bort noch früher als hier eine wenig beschränkte Selbstständigkeit behaupteten. In Italien regte fich überbem zuerft ber machtige Trieb ber Stabtebilbung und brachte angesehene städtische Republiken bervor, welche für gang Guropa bas Borbild waren und ben Anftoß gaben zu ber Entwicklung ber Bürgerfreiheit und zu bem Untergang ber mittelalterlichen Lebensverfassung. Bum Unglud beiber Lanber verftanben bie beutschen Raifer es nicht, diese Reugestaltung sich anzueignen. Der Kampf mit ben lombarbischen Stäbten hatte bie besten Krafte ber Bobenstaufen aufgezehrt, und bas beutsche Ronigthum konnte bas Umsichgreifen ber partitularistischen Strebungen weber in Deutschland noch in Italien Roch zur Zeit ber Hohenstaufen waren beutsche und italienische Bolitik überall miteinander verflochten: bieselben Parteien theilten Deutschland und Italien. Der Name ber hohenstaufen wird im Guben von Italien beute noch ebenfo verehrt, wie in Deutschland. Aber nach ihrem Fall trennte sich die Geschichte ber beiben Nationen. Dante beklagt es lebhaft, bag bie beutschen Ronige ihren faiferlichen Beruf vernachlässigen und Italien "bes Reiches Garten" ohne Pflege In ber That, Italien war und blieb von ben beutschen Ronilassen. gen aufgegeben.

Zum Theil blieb es fich felber überlaffen, und anderer Theile bemächtigten sich frembe Fürsten. Der Rirchenstaat, Benedig, Florenz, Genua waren noch die selbstständigsten italienischen Staaten. Eine Zeit lang hatten bie franzosischen Fürsten mit Glud wiber bie Deutschen um die Macht in Italien gerungen; rann aber breitete Spanien auf Kosten beiber seine Herrschaft im Süben und im Norden Italiens aus. Karl V. hatte die alten Rechte ber be utsichen Mönige auf die lombarbische Königekrone erneuert, und sich nach bem Aussterben bes Hauses Sorza Mailands (1535) bemächtigt, aber trot jener Vegründung machte er bas Herzogthum Mailand zu einer spanisch habs burgischen Provinz.

Das Papftthum und bie Arone Spanien waren die beiben Wächte, welche nun auf Jahrhunderte bin das Schickfal Italiens vorzugsweise bestimmten. Die beiben südlichen Halbinfeln Europas waren demfelben religiösen und politischen Absolutismus unterworsen, und in beiden waren die Wirkungen auf die Bevölkerung so ziemlich dieselben, etwas milber war der Druck auf Italien, eben wegen des Wangels an Einheit, härter und sinsterer lagerte er sich über Spanien.

Es waren bas bie beiben Machte, Die nun in Europa vorzugs. weise bie Reaction bebeuteten. Die Stellung bes Papstthums nach ber Reformation war eine gang anbere als vor ber Reformation. Früher waren bie Bapfte boch febr oft bie Erzieher ber Bolfer gu boberer Gefittung, Die Begünftiger bes Fortschritts, Die Schirmvögte ber Stäbtefreiheit, Die Patrone ber Wiffenschaft und Runft gewefen. Aber feitbem bie germanischen Bolfer größteutheils fich von ber firch. lichen Autorität ber Papfte für unabhängig erflärt hatten, feitbem ce auch in Franfreich eine reformirte Partei gab, und bie frangofifchen Rönige, tropbem baß fie mit ber Dehrheit ter Bevolferung fatholisch blieben, bie Couveranetat bee Ctaates ber Rirche gegenüber energischer als irgend ein Staat bes Mittelalters behaupteten; feitbem furchtete bie Curie ben neuen weltlicheren Beift ber Zeit, und witterte in jeber Bewegung eine Gefahr für ihre Autorität. Die Reime reformatorischer Tenbengen wurden schonungolos und gewaltsam weggeschnitten und gertreten, bie Boltverziehung angstlicher übermacht, bie alten Rechte und Privilegien ber Rirche ftarrer festgehalten, bie geiftige und inbuftrielle Entwicklung bes Laienftanbes gehemmt. 3m Berhältniß gur griechischen Rirche hatte mahrend bes Mittelaltere bie fatholische Ibee ben geschichtlichen Fortschritt ber europäischen Beifter bebeutet; jest fuchte fie felbst in bem Stillstand ihr Beil. Das Concil von Trient follte ein für allemal bas Dogma, bie Berfassung und bie Disciplin feststellen, und unverbrüchliches Halten baran war bas erste Gesetz ber Hierarchie.

Sanz in diese Denkweise der Curie ging nun ihr treucster Alliireter, das Haus Habsburg ein, und gründete seine weltliche Herrschaft in Spanien, in Italien und in Desterreich auf dieselben Principien. Sie wurden nur in den staatlichen Absolutismus übersett. Die Zeit war diesen Bestrebungen nicht ungünstig. Der Zeitzeist der zweiten Hälfte des XVII, des XVII. und der ersten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts hatte einen entschieden absolutistischen Zug. Allenthalben auf dem Continent nahm daher der Absolutismus überhand, und bereitete siegend die künftige Revolution vor. Nur in England behielt nach heftigen und wechselnden Kämpfen damals eine geordnete Boltssfreiheit den Platz.

Italien hatte Ruhe in biefer Zeit; aber es war keine gesunde Ruhe, in welcher sich die Kräfte erhöhen, und welche die Bewegung stüt und regelt, sondern eine erstickende und enknervende Ruhe, welche die kräfte der Nation lähmt und verdirdt. Die Italiener gingen durück im Wohlstand, in der sittlichen Spannkraft und Tüchtigkeit, in der Bildung. Im tiessten Frieden kam das stolze Mailand unter der spanischen Herrschaft ökonomisch und moralisch beinahe so weit herunter, als Deutschland durch den Fluch des dreißigjährigen Krieges sank.

Rach bem Aussterben bes Hauses Habsburg-Spanien (1700) stritten sich, wie in Spanien, so auch in Italien bas französische Haus Bourbon und die österreichische Linie bes Hauses Pabsburg um den Besitz seiner Berlassenschaft. Spanien siel an die Bourbonen, aber getrennt von Frankreich; die italienischen Besistungen der Krone Spanien bagegen kamen nun größtentheils an bas Haus Habsburg-Desterreich, welches von neuem die alten Rechte besteutschen Königthums benutzte, nicht um bas Reich, sondern um seine Hausmacht zu vergrößern. Es gelang ihm vorzüglich in Norritalien bauernd festzusetzen und durch seine Verdindung mit dem Hause Lothringen, dem Erben seines Namens und seiner Wacht, auch in Mittelitalien Fuß zu fassen: aber den Süden und das Herzegsbisteilse Zeuschsiste Zeuschsist un Band.

thum Parma mußte es fpater wieber ben fpanischen Bourbonen überlassen.

Mit Vorliebe wendete sich die österreichische Politik nun Italien zu. Die Kaiserin Maria Theresia hoffte in Italien an Macht und Einfluß in Bälde mehr zu gewinnen, als sie in Deutschland durch Friedrich den Großen verloren hatte, und wirklich nahm bas Ansehen Cesterreichs in Italien im XVIII. Jahrhundert erheblich zu. Seine Familienverbindungen mit den bourbonisch-italienischen höfen trugen das ihrige dazu bei, und Modena siel nach dem Aussterden des Hausses Gete wieder an Habsburg-Lothringen.

In der zweiten Salfte bes XVIII. Jahrhunderte zeigen fich auch in Italien bie Spuren eines politischen Umschwungs. Die viel geschmähte Beriode ber "Aufflärung" wedte auch in Italien manche Beifter aus bem tiefen Schlafe, in ben bie Ration versunten gewefen Auch bie Fürsten hulbigten bem neuen Beifte ber humanitat und bes Fortschritts. Der Raifer Joseph II. trat ber papftlichen Autorität mit rabicaler Schroffheit entgegen, und übte rudfichtelos bie Ueberlegenheit ter weltlich-ftaatlichen Dlacht über bie firchliche Hierar-In seinen Herzogthümern Mailand und Mantua griff er zwar Фiе. willfürlich in bie corporativen Rechte bes Alerus und bes Abels ein, aber er hob ben Wohlstand bes Lantes, führte wichtige Berbefferungen burch und forberte bie freifinnigen Regungen. Gein Bruber Leopolb fouf burch feine umfaffenben und vielfeitigen Reformen bas Großherzogthum Toscana zu einem weltberühmten und glücklich gepriefenen Musterstaat um. Sogar eine firchliche Reform, nach bem Vorbilde ber gallicanischen Rirche, murbe bamale burch ben Bischof Ricci unter bem Schute Leopolds in Toscana gewagt. Der neue König von Reapel und Sicilien, ber Bourbon Rarl, hatte ebenfalls im Beifte ber Auftlärung gewirft. Sogar ber Papft fab fich genöthigt, ber Stromung des Jahrhunderts nachzugeben; auf das Andringen ber bourbonischen Sofe hob Clemens XIV. ben Jefuitenorben auf 1773. Seit ber Reformation bes XVI. Jahrhunderts hatte bie papstliche hierardie keine heftigeren Angriffe und Nieberlagen erduldet, als in jener Beit; und biesmal waren es ihre eigenen Glaubensgenoffen und ihre alteften und ergebenften Berbanteten unter ben Fürften, welche fie in bie Enge trieben.

Run kam bie französische Revolution und unterbrach die ruhige Fortbildung dieser Zustände. Sie verkündet neue Joeen, einen neuen Staat und ein neues Recht; sie schrieb ihr Geset mit blutigen Lettern auf die Tasel der Geschichte. Die Bölker wurden leidenschaftlich aufsgeregt und die Fürsten wurden erschreckt. Wie die Resormation das Papstthum auf die Wege der kirchlichen Reaction getrieben hatte, so ließen sich nun die Lothringer und die Bourbonen von dem Schrecken der Revolution in die politische Reaction hineintreiben, weder zu ihrem eigenem Vortheil noch zum Heile ihrer Bölker.

Eine eigenthümliche Stellung nahm unter ben Fürsten Staliens Die Habsburger, bie Bourbonen und bas Haus Savohen ein. bie Lothringer hatten ihre Hauptmacht außerhalb Italiens. fie auch italienische Fürften maren, lehnten fie fich boch hauptfächlich an Frankreich, Spanien, Defterreich; und fo überwiegend maren biefe auswärtigen Dlachte, bag bas italienische Befitthum ber Dhnaftie gang abhängig erschien von ber beftimmenben größeren ganbermaffe außerhalb Staliens. Italien empfand weniger ben Schutz biefer Großmachte als ihren Druck, und fein Friede wie feine Intereffen wurben bei jedem Anlag unbedentlich ben fremden Intereffen geopfert. In ben Kriegen ber Machte murbe Italien gewöhnlich als Kriegetheater und in ben Friedensichluffen als Entschäbigungsmaterial verwenbet. Deshalb galten bie Fürstenhäuser, obwohl fie bie italienische Sprache und italienische Sitte angenommen hatten, fortwährend als Frembe. Auch ber Stammsit bes Hauses Savohen lag jenseits ber italienischen Sprachgrenze, in bem favohischen Hochgebirg. Aber biefe savohische Beimat biente nur bagu, bas Gefchlecht mit bem harten Charafter und bem tropigen Muthe echter Gebirgefohne zu erfüllen, und ihm fraftige Bafallen und friegerische Truppen zu verschaffen. Die gange Bolitik biefes Saufes von "Gifentopfen" ftrebte Stalien zu, wie bie Bemaffer aus ben Bergen ber Ebene. Die savohische Politik ging in ber italienischen Bolitit völlig auf. Die Dynastie wurde in einer barten Schule erzogen. Ihre Lage zwischen Frankreich und Spanien, spater zwischen Frankreich und Desterreich war um fo schwieriger, je mehr ihr natürliches Berlangen nach Bergrößerung in Italien mit ähnlichen Bunschen ber großen Mächte in Conflict gerieth. holt brobte ihr die Wefahr ber Ginverleibung ober wenigstens ber unbebingten Vafallenschaft, balb unter Frankreich, balb unter Oesterreich, und immer wieder glückte es ihrer Energie und Gewandtheit, die halbverlorene Unabhängigkeit neu zu erringen und sogar zu erweitern. Wiere die Habsburger verdündete sie sich mit den Bourdonen, wider die Vourbonen mit den Habsburgern. Aber trot des Wechsels der Gesahren und der Allianzen behielt sie als unverrücktes Ziel ihre Unabhängigkeit im Ange. War nicht Italien selbst in einer ähnlichen Lage? Kann es bestemben, wenn das Haus Savo den Biemont ansing, seine Interessen und seine Unabhängigkeit mit den Interessen und der Unabhängigkeit Ditaliens zu identificiren?

Die Theilnahme ber Italiener an ben frangofischen Revolutionsfriegen, welche bie politische Weftalt Italiens völlig veranberten, war nur gering. Gie waren weber ftart genug, bie fremben Dlachte abauhalten, bag fie nicht auf italienischem Boben fich befampften, noch entschloffen genug, fich mit ber einen ober anbern Dacht ju alliten. Mur ber absolutistisch gefinnte Ronig von Sarbinien, Victor Amabeus III., ber Schwager Ludwigs XVI. von Frankreich, magte es, ber frangösischen Revolution entgegen zu treten. Aber Biemont vermochte nicht, die Strömung aufzuhalten, welcher auch Defterreich ju weichen gezwungen marb. Die frangösischen heere, von bem größten Feldherrn ber neueren Zeit geführt, waren siegreich. Norbitalien wurde nach bem Mufter ber frangofischen Republif in eine neue ciealpinische Republik umgewandelt, und bie alteroschwache aristokratische Republik Benedig von Napoleon in bem Frieden von Campo Formio (17. Oct. 1797) an bie Krone Defterreich verschenkt, welches Mailand und Mantua hatte abtreten muffen. Genua und fpater auch Piemont wurden mit Frankreich vereinigt. 218 1799 bie ofterreichischeruffischen Waffen in Italien wieber siegreich murben, zeigte fich auch Defterreich geneigt, Piemont gegen ben Willen ber Bevolferung und mit Sintanfetung ber legitimen Rechte bes Saufes Cavonen für fich zu erobern. Die Schlacht von Marengo (14. Juni 1800) rettete Biemont vor Desterreich, aber überlieferte es neuerdings an Frankreich. Das haus Habsburg-Lothringen wurde allmälig gang aus Italien verbrängt und bie frangofische Bormunbschaft breitete fich über bie gange Salbinfel

aus. Rapoleon machte fich felbft jum Prafibenten ber italienischen Republit, und einige Jahre fpater (18. Marz 1805) feste er fich als Konig von Italien bie eiferne Krone ber Lombarbei in bem Mailanber Dome auf bas Saupt. Scinen Aboptivfohn Gugen Beaubarnais ernannte er jum Bicefonig bes neuen Reiches, welches in rafchem Wachsthum gang Nord- und Mittelitalien, auch bie vormals papftlichen Legationen, umfaßte und eine Bevölkerung von 6,500,000 Seelen hatte. Dur ber Shein einer felbstftanbigen Staatsstellung wurde bem Papfte noch eine Weile vergönnt und zuletzt auch biefer Schein beseitigt. Die Consequenz bes erneuerten Kaiserthums Raiser Karls bes Großen forberte bie Untererdnung bes römischen Bischofs unter ben Raifer. Um 17. Mai 1809 hob Rapoleon die weltliche herrichaft bee Papftes auf, und ließ ben protestirenten Papft als Wefangenen nach Frankreich abführen. Rom wurde zur zweiten Hauptfat tes Kaiferreichs erklärt. Auch Reapel fiel in bie Rapoleonische Gewalt und wurde in einen napoleonischen Bafallenstaat umgeschaffen, teffen Regierung erft an einen Bruber bes Raifers, bann an feinen Schwager Murat tam. Der alte bourbonische Rönig und seine öfternichische Gemablin, Die vorzugsweise Die bynaftische Politik leitete, tennten fich nur auf Sicilien halten, wie bas haus Cavoyen auf ber Insel Sarbinien, beibe von bem feemachtigen England geschützt.

Rie mehr seit ber spanischen Periode war Italien von einer fremben Macht so abhängig gewesen als nun von Frankreich; und viel villfürlicher und eingreifender regierte Napoleon als je ein spanischer hobeburger sich getraut hatte. Die Immunität ber Geistlichkeit wurde nicht mehr geachtet, bie Privilegien bes Abels befeitigt, bie kleinen Bife waren verfdwunden. Gine neue Berwaltung wurde geschaffen, ein neues Recht wurde eingeführt. Für feine europäischen Zwecke prefte ber Raifer nach feinem Belieben Steuern ans und forberte bas Blut ber Jugend. Den Wiberspruch bulbete er nirgende, auch nicht in Italien, bas auch er für unreif ber Freiheit erflärte. talte und harte Wirklichkeit bes napoleonischen Regiments stimmte wenig mit bem leuchtenden und vielversprechenden Bilbe überein, bas ber "Befreier Italiens" ben Bölkern vorgezeigt, an bas ihre erregare Phantafie fo willig geglaubt hatte. Stoff und Anlag gur Unufriedenheit gab es in wuchernber Menge.

Trothem sehen bie gebilbeten Italiener nicht mit solchem Biberwillen auf diese napoleonische Herrschaft zurud, wie die Deutschen auf
ihre Rheinbundszeit; und nirgends in Italien entbrannte eine solche Begeisterung für die nationale Befreiung von dem französischen Joch,
noch ein so wüthender Bolkschaß gegen Napoleon, wie in Dentschland
fast überall im Jahre 1813. Aehnliche Stimmungen fanden sich nur unter
einem reactionären Theil der Aristokratie und der höhern Geistlichkeit,
und dann von diesen aufgeregt unter einem Theile der untersten
Bolksklassen.

Wir irren fcmerlich, wenn wir bicfe Erscheinung vornehmlich aus brei Saupturfachen erklären. Ginmal murben, wenn auch in gewaltsamer und revolutionarer Form, eine Masse von veralteten und morfch gewordenen Ginrichtungen ber fruberen Jahrhunderte weggeräumt und ber Boben für ben mobernen Staat gechnet. wurde bie Berwaltung logischer, bie Finanzen geregelter, bie Rechtspflege flarer und einfacher. Der Cobe Napoleon, die frangofische Trennung ber Juftig von ber Regierung, bie neue Berwaltungemethete und bas neue Berwaltungsrecht find boch überall, wo fie burchgeführt murben, auch in ben beutschen Rheinlauben, trot ber Mangel, bie man an ihnen tabelt und trot bes Despotismus, ber fich ihrer theilweife bemachtigte und fie gu seinem Zwede ausbeuten konnte, ben Böltern lieb geworben, und bie Furcht, wenn biefe Inftitutionen wieder befeitigt wurden, bem alten Birrwar einer launischen Bermaltung und einer unverftanblichen Rechtepflege zu verfallen, biente jener Anhänglichkeit zur Folie.

In biesen beiben Beziehungen war Italien ungefähr in ber nāmlichen Lage, wie bie beutschen Rheinlande, welche an ber spätern Bolkserhebung gegen Napoleon auch nur einen geringen Antheil nahmen,
und wieder mit Deutschland vereinigt bennoch ihre französischen Institutionen sich nicht nehmen ließen. In einer britten ibealeren Beziehung aber hatten die Italiener ber napoleonischen Herrschaft viel
mehr zu verbanken als die Deutschen. Napoleon stellte die italienische Nationalehre wieder her und weckte das italienische Nationalgefühl. Er stärkte die moralischen Kräfte der Nation. Die Italiener waren ber kriegerischen Tugenden ganz entwöhnt. Sie galten,
und nicht ohne Grund, bei den übrigen Bölkern als weichlich und feige. Bei seiner Thronbesteigung erklärte ihnen ber König von Italien: "Die Jugend, welche in bem muffigen Behagen ber großen Stäbte lebt, muß endlich aufhören, sich vor ben Beschwerben und den Gesahren bes Krieges zu fürchten. Wenn sie will, daß ihr Baterland geachtet werde, so muß sie durch ihr Verhalten ihrem Vaterland die Achtung erobern." Er sorberte die Frauen Italiens auf, keinem unthätigen, narbenlosen jungen Manne Zutritt zu gestatten. In seiner strengen Kriegsschule wurden auch die Italiener zu tüchtigen Soldaten erzogen. In dem Treffen bei Raab (14. Juni 1809) und bei Malo Joraslawez (24. October 1812) erkämpsten die italienischen Truppen sich mit ihrem Blute den lange entbehrten Ruhm männlicher Tapserseit. Die Italiener gewannen wieder an Achtung bei den andern Völkern und an eigenem Selbstgesühl.

Bener wunderlichen Schwärmerei ber italienischen Jugend für tie antifen Republifen und ber theatralischen Bespreigtheit, mit melder fich bie medernen Mailanter Herren und bie Turiner Abeligen gu Catenen und Brutuffen ober gar ju Camillen und Scipionen binaufschwindelten, machte er freilich ein flägliches Ente. Der glühenbe Thrannenhaß, ben ber Graf Alfieri burch seine Tragorien seinen landeleuten einzubilden fuchte, und ber phantaftische Patriotismus und breismus, ten Ugo Foscolo zu entflammen bestrebt war, hatten wielen Declamationen ben Anftog gegeben, und bie Phantafie ber Ingend mit unpraftischen Wahngebilden erfüllt. Auch Rapoleon liebte tie Declamationen und bie Anspielung auf bas Alterthum, auch a reizte gerne die Phantasie des Bolks burch heroische Bilber. Aber jene Thorheiten behandelte er boch mit souveraner Berachtung und berichonte Niemanden mit ber Bitterfeit einer berben Enttäuschung. Er fannte bie Italiener vortrefflich, benn er fant bie italienische Ratur in feiner eigenen Race. Er wußte baber auch, bag bie Italiener tie Form und ten Schein ter Größe mehr noch lieben als felbft bie Frangofen, aber fich im Grunde viel weniger ale tiefe baburch täuschen und bestimmen laffen, sondern nach Corracini's treff= licem Ausbruck "mit einer bewundernswürdigen Beweglichkeit ber Einbildungefraft eine Kälte bes Blickes verbinden, welchem bas Wefen er Dinge nicht leicht entgeht." Inbem er jenen Schein gerftorte, röffnete er ihnen boch zugleich bie Aussicht auf wirkliche Größe.

Das Wort "Rönigreich Italien" war feine Phrase. bezeichnete im Gegenfate zu ber fruberen Berftudelung bie neue Ginheit und bie heranwachsenbe Macht ber Nation. Nicht ohne eine gewiffe Bahrheit tonnte fein Aboptivfohn, ber Bicetonig Gugen, bei Eroffnung bee Senats im Jahre 1809 erklaren: "Dant ben Baffen bes Raifere gibt es bier feine fleinen Bergogthumer, Legationen, Republiten mehr, ohne Rraft im Junern, ohne Confiftenz nach Außen, beinabe ebenfo getrennt in ber Sprache, wie in ben Intereffen; es gibt jest in Wirklichfeit feine Lombarben noch Benetianer, noch Bolognefen mehr, fonbern endlich Gine Ration, Gine italienische Ration! Das vor Murgem noch gerriffene italienische Bebiet fieht beute mit Einem Weift, unter Ginem Scepter und benfelben Befegen mehr als feche Millionen vereinigt." Wenn man diese Sprache mit den Aeußerungen bee Fürften Metternich vergleicht, welcher bem vereinigten Ronigreiche Lombarbei-Benedig verftand: "Italien ift ein geographischer Rame. Die italienische Halbinfel besteht aus souveranen und gegenseitig unabhängigen Staaten", und: "Der Kaifer, unfer erlauchter Gebieter, macht keinen Anspruch barauf eine italienische Dacht zu fein. gnugt fich bamit, bas Oberhaupt feines eigenen Reiches zu fein. Theile biefes Reiches liegen jenfeits ber Alpen. Der Raifer will fie behalten" (Depefche vom 2. Aug. 1847) — wenn man biefe beiberlei Reben vergleicht, fo kann man nicht mehr zweifeln, welche ber beiben Dent- und Sprachweisen bie Italiener anzog und welche von beiten fie abstieß.

Indem wir nur an diesen Gegensatz erinnern, wird gar Bieles verständlich in den spätern Ereignissen, und wir begreifen es, wie der charaftervolle Geschichtssorscher Graf Cafar Balbo zur Zeit der hergestellten österreichischen Herrschaft über die napoleonische schreiden kounte: "Bohl war damals Italien unbedingt dem Auslande unterworsen. Aber keine Zeit der Unterthänigkeit war so heiter, thätig, vielleicht nüglich, beinahe groß und glorreich wie diese. Die Schmach war geringer, mit halb Europa einem so großen Manne von großartiger Thätigkeit zu dienen, von dem man sagen konnte, daß er von Geblüt und dem Namen nach ein Italiener sei. Noch hatte man keine Unabhängigekeit, aber noch nie hatte man so nache Hoffnungen dazu gehabt, —

keine Freiheit, aber Gleichheit, welche berselben von Bielen gleich gesachtet wird. Man nahm Theil an großen sich ununterbrochen großsatiger gestaltenden Thaten. Summa: es war Anechtschaft — ohne Zweisel —, aber sie hatte Theil an der Aufregung, an der Lebensskrudigkeit, an dem Stolze der Herrscher. Man hielt etwas auf sich, und so sing man seit diesen Jahren, mit dem Ansange des Jahrhunderts, wieder an, mit mehr Liebe und Ehre den Namen Italiens auszuspreschen, man sing an, auf das gesammte Italien zu schauen, die munischalen und provinciellen kleinlichen oder vielmehr häßlichen Neidereien, welche seit so vielen Jahrhunderten und eben noch in den utopistischen Eintags-Republiken gewurzelt hatten, singen an zu fallen. (Reuchlin S. 26.\*)

Die neuen Zuftanbe waren noch nicht festgewurzelt, als sich bom Nortosten Europa's her ber furchtbare Orfan erhob, welcher bie Shöpfungen Napoleon's umftürzte und zerbrach. "Die Italiener wußten in biesen Tagen weber bie Napoleoniben rechtzeitig abzuschütteln, wie bie Spanier und bie Deutschen thaten, noch fie zu bewahren, ober biefelben hatten Italiener werben muffen. Und fo verloren fte mit Unentschloffenheit, Schwaten, Tumultniren und Unthätigkeit eine ter fconften Gelegenheitenn. (Graf Balbo). Das unfichere Schwanken ber Italiener war indeffen burch bie Ratur ber Dinge faft mit logischer Nothwendigkeit bestimmt. Das Nationalinteresse konnte fie nicht zur Empörung gegen bie beiben Könige bewegen, benn Die italienische Nationalität murbe burch ihre Beseitigung wenigstens im Königreiche Italien weit mehr gefährbet als gefichert. mals bie Grifteng bes Rönigreichs Italien Europa gegenüber zu behamten, mar ber Abfall Engen's von feinem faiferlichen Bater nothwendig, aber um biefer politischen Zumuthung im rechten Moment an willfahren, hatte Gugen jum unbantbarften Berrather feines großen Boblibaters werben muffen. Die beiren Rönige von Italien und

Das Buch von Reuchlin behandelt biefe napoleonische Periode nur vorilbergebend in ber Einleitung; Die Schrift von Ruth aber, welche fich
bie Aufgabe gestellt hat, Diese Zeit zu schilbern, ift in teiner hinficht
geeignet, Diese Lade zu ergangen.

von Neapel geriethen selbst in ein Schwanten zwischen ihrer nationalen und ihrer Familienpflicht, zwischen ihrem perfönlichen Interesse und ihrer moralischen Ueberzeugung. Ihr Schwanten theilte sich ben Boltern mit, die gerade damals eines energischen Führers bedurften und benselben nun entbehrten. Eugen ist aus diesem Conflicte persönlich reiner hervorgegangen als Murat, der seine Verschuldung mit seinem tragischen Tode gebüßt hat.

Nur am Schlug ber Ereigniffe im Frühjahr 1814 verschulteten bie Staliener felbft burch ihre Schwäche und ihre Berratherei bas Schicffal, bem fie fur bie nachften Jahrzehenbe erlagen, und unter ihnen am meiften bie Dlailander. Es gab noch eine freilich fehr zweifelhafte Chance für fie, ein felbstständiges Konigreich Italien unter Gugen, ber nach ber Abbantung Napoleon's freie Sand befommen batte, ju erhalten. Der Kaifer Alexander mar biefem Plane perfonlich jugethan, Preußen hatte eher ein Intereffe für als gegen beffen Berwirklichung. In Deutschland fant berfelbe mit Rudficht auf ben Ronig Max von Babern, ben Schwiegervater Eugen's, jum Theil warme Unterftugung \*). England hatte zwar in einem geheimen Bertrage vom 27. Juli 1813 bem Berlangen Defterreiche, bas gange italienifche Ronigreich zu erwerben, zugeftimmt, aber bas englische Intereffe mar ber Unabhängigkeit Italiens sowohl von Desterreich als von Frankreich fo entschieden gunftig, bag vielleicht auch England bafur zu gewinnen war, wenigstens nicht ernftlich entgegen zu treten. Defterreich allein unter ben Machten hatte ben festen Willen, feine Eroberung in moglichft weitem Umfang auf Italien anszudehnen.

Damals schickte bas italienische Heer zwei Generale als Abgeordnete an die Allirten nach Paris, um die Fortbauer des Königreichs Italien und Eugen als König zu bezehren. Auch ber italienische Senat verwendete sich, aber schwächer, und beschrent sich später, auf ein souveränes Herzogthum Mailand anzutragen. Wäre die italienische Bevölferung im Civil-

<sup>\*)</sup> Reuchlin bemerkt @ 24: "Bayern im Besity bes Gebirgs mar ber ftarte Schirmbogt Italiens gegen Desterreich; biese Erinnerung nebst ben Runft- schöpfungen Rönig Lubwig's gibt bem Namen Bavarese in Italien einen guten Rlang". Die Erinnerung baran war aber in biesen Tagen in Bapern völlig erloschen.

und Militärstand einmuthig und nachbrudlich bafür eingestanden, fo hätte sich boch vielleicht ber Congreß für biefelbe entschieben. Aber in Mailand felbft, ber glänzenben Sauptftabt bes jungen Reiches, wirkten reactionare und radicale Berschwörungen zusammen, um bie einzige Möglichkeit feiner Erhaltung ju verberben, und bas Bange in Stude Die öfterreichische Partei, vornemlich auf eine Anzahl adelicher Familien, einen Theil bes Alerus und bes firchlich eifrigen Landvolks geftügt, arbeitete geschäftig unter ber Dede und trieb ben Bobel gelegentlich zu Tumulten an. Lauter gebarten fich bie Rabicalen, bie für Gott weiß welche phantaftische Freiheit und Unabbangigfeit Italiens schwärmten und beren fich ber eitle General Bino bemächtigt hatte, welcher felbst Ronig von Stalien zu werben boffte. Die verhaßte Stempelftener wurde benutt, um die Maffen aufzumub-Die Bürgerschaft von Mailand war in ber Rrifis schwach und furchtsam, ohne hervorragende Führer. Die fogenannten Transpadaner, b. h. bie Mobenesen, Bolognesen, Ravennaten, Anconiaten, welche im Senat für Eugen stimmten, wurden bem Bage bes Mailanber Bobels bloegestellt, in einem Aufstand ber Senat gesprengt, ber Finangminifter Briva ermortet und ber toniglichen Regierung ber Geborfam aufgefündigt. Die flügere reactionare Partei ernbtete nun bie Früchte bes Aufruhre. Während be Rabicalen an eine neue junachft republifanische Conftituirung bes Lanbes bachten, marschirten ungehindert öfterreichische Truppen in Mailand ein (28. April). Das italienische Ronigreich war gefturzt und bie Restauration hatte freies Spiel. Italien wurde von ben Mächten als ein Land betrachtet, bas man beliebig verfügen und bas zur Entschäbigung und Ausgleidung in ähnlicher Weise verwendet werten durfe, wie Deutschland nach bem Frieden von Luneville und in geringerem Grabe auch bamals wieber. Sicher mar bas ein Migbrauch ber Bewalt, aber bie Diplomatie war an biefen Digbrauch fo fehr gewöhnt, bag fie gar tein Bebenfen trug, auf biefes Fundament ihr neues Gebaube ber Legitimität gu grunden, und bie in Parteien zerfallenen und muthlofen Bolfer verfaumten es, ihrem natürlichen Rechte Gebor zu verschaffen und basselbe wider jenen Digbrauch zu vertheidigen.

Im Parifer Frieden erhielt bie Krone Defterreich zwar nicht Alles, was fie begehrte, aber boch ben besten Theil bes früheren Ro-

nigreiche Italien. Bor bem Revolutionefriege hatte fie nur bie getreunten Bergogthumer Mailand und Mantua, gusammen 212 geographische Quabratmeilen, beseffen. Jest erhielt fie ein zusammenbangenbes Gesammtgebiet von 830 Quabratmeilen und mit biefem bie gange Erbschaft ber Republit Benebig, bie Stabte Berona, Babua, Bicenza, Breecia, Bergamo. Ihre Berlufte in ben Rieberlanben follten auf biefe Beife burch italienische Besitzungen ersett werben: eine Begrunbung, welche freilich bem Nationalgefühl ber Italiener genau fo wenig entfprach, ale bem Rechtefinn früherer Zeit bie Rapoleonische Bermenbung bee Biethume Burzburg jur Entschäbigung ber Großherzoge von Toscana für ben Berluft ihres italienischen Fürftenthums jugefagt hatte, ober 1814 ber Borfchlag bee Fürften Metternich gefallen konnte, bas italienische Bergogthum Parma ebenfalls bem ofterreichischen Staate einzuverleiben und bafur bie bourbonischen Bergoge von Barma wieber mit beutschen Unterthanen und beutschem Gebiet Die Unsittlichkeit, bas Unrecht, bie Schmach eines zu entschäbigen. berartigen Länder = und Bolferhandels vorzugeweife in bynaftischen Intereffen wurden bamale weniger ftart empfunden ale gegenwärtig; aber fie erfüllten boch auch bamale bie vaterländisch gefinnten Danner mit bitterm Unmuth. Bergeblich batten fich bie vereinigten Barteien ber Lombarbei an ben Raifer Frang mit ber Bitte gewenbet, bem Lanbe eine eigene freie Berfaffung unter einem ofterreichifchen Er berief fich auf fein Recht ber Eroberung Erzberzog zu geben. und forberte einfach Gehorfam für feine Befehle.

Um abriatischen Meer suchte Ocsterreich sich noch weiter auszubehnen. Wir finden das naturgemäß und mehr in dem wohlverstandenen österreichischen und deutschen Interesse, als die Erwerbung von Mailand; denn Oesterreich und Deutschland haben das Bedürsniß, durch die adriatische Meerzunge mit dem Mittelmeer in unmittelbarer Berbindung zu sein. Aber die Art, wie der Fürst Metternich diese Bertheilung der vormals päpstlichen Legationen und der Mark Ancona an Desterreich zu begründen suchte, war für den Legitimitätsschein, womit sich sonst die österreichische Politik zu schmücken verstand, höchst gefährlich. War das Legitimitätsprincip entscheidend, worunter man kaum etwas anderes verstand als die Wiedereinsehung der früheren Souveräne in ihre verlornen Länder, so gehörten diese Gebiete un-

zweifelhaft zu bem vormaligen Kirchenstaat und unter die Souveränität bes Bapftes. Die Bevölferung biefer Ruftenlander freilich war mit biefer Berftellung ber firchlichen Staatsgewalt feineswegs einverstanben: benn fie hatte inzwischen beffere Staategustanbe tennen ge-Die Bolognefer erklärten: "lieber ware ihnen ein höllisches als ein papftliches Regiment." Aber was fümmerte fich biefe Legitimität um bie Bunfche und Rechte ber Bolfer. Bätte bie öfterreichische sich ber Bevölkerung fraftig angenommen, bie erforberlichen Garantien einer guten Rechtspflege, Berwaltung und einer freien meinnütlichen Entwicklung ten, fo batte fie vielleicht bie gewünschte Erweiterung gewonnen. Der Fürst Metternich mar bier in einem argen Gebrange von Wiberfprüchen. Den Grundfat ber Legitimitat auch bier reblich anwenden, hieß auf einen Besitzerwerb verzichten, ben Desterreich mit Als Schüter ber Bolterechte auftreten und mit ber Gifer anftrebte. Buftimmung ber Bevölkerung bie Legationen von bem Rirgenftaate lostrennen, bas bieß auf bas Princip ber Legitimität verzichten, als beffen Bortampfer man fich fonft auszeichnete; bas bieg, bem Princip ber Nationalität hulbigen, welches man als revolutionar und jacobinisch verdammte. Der Fürst Metternich suchte biesem Widerspruch baburch zu entschlüpfen, bag er weber bas eine noch bas andere that, fonbern zu einer bochft feltfamen Fiction einer eigens für biefen Fall erfundenen Legitimität feine Buflucht nahm. Er behauptete, ber Raifer von Defterreich habe ein naltes unanfechtbares Recht auf bicfen Theil Italiens, sowohl in ber Eigenschaft als König ber Römer, wie in ber bes erblichen Kaifers und Hauptes bes beutschen Körpers." Aber wollte man die Rechte bes romischen Königthums und bes Raiferthums restauriren, so stanben biefe Rechte bem beutschen Rönige, folglich bem beutschen Reiche und in feiner Beife Defterreich und bem Raifer von Desterreich zu, der niemals ein erkliches Recht auf bie nicht erbliche beutsche Ronigefrone befessen hatte. Ueberbem hatte ber Raiser Franz selbst auf die beutsche Rönigetrone und die römische Raiferwurde, bie ibm Dant ber Bahl ber beutschen Fürsten übertragen war, im Jahre 1806 Bergicht geleistet, und auch bamals von ihrer Wieberherftellung im übrigen nichts wiffen wollen. Die beutiche Ration batte nie auf ihre Rechte verzichtet; fie batte von bem Standpunkt der Restauration der gestürzten legitimen Königsmacht aus Anssprüche auch auf Italien erheben können. Aber sie that es nicht, und der Kaiser von Desterreich hatte auch nicht einen Schein des Rechtes, ihre Besugnisse in dynastische Ansprüche umzuwandeln und als unbestreitbare Rechte seiner österreichischen Krone anzueignen. Dem Widerspruche von Rußland und Frankreich entgegen konnte ein solches Begehren keine Erfüllung erwarten. Die Legationen wurden zu Desterreichs Aerger und zu ihrem eigenen Leidwesen wieder dem Kirchenstaate einverleibt.

Obwohl ber Raifer von Desterreich mit Sulfe seiner Allierten nun ben größten Theil bes Rönigreiche Italien erobert und im Frieben erhalten hatte, fo vermied er es boch, fich Ronig von Italien gu Die Erinnerung an bie napoleonische Stiftung follte verwischt und bie Italiener sollten gelehrt werben, ihres Baterlandes gu vergeffen, und Defterreicher zu werben. Reuchlin theilt zwei Aengerungen 🐝 Raifere Franz und bee Fürsten Metternich aus jener Zeit mit, welche bas fpatere Wort Metterniche: "Italien ift nur ein geographischer Rame" nicht etwa ale eine zufällige Rebensart, sonbern als ben pracifen Ausbrud eines entschiebenen Spfteme erkennen laffen. Der Raifer außerte nach ber Berficherung Farini's: Die Combarben muffen vergeffen, bag fie Staliener find; meine italienischen Provinzen brauchen nur burch bas Band bes Gehorfams gegen ben Raifer vereinigt zu fein," und ber Fürft Metternich fagte zu bem Marchefe von St. Margano: "Der Raifer, welcher ben Beift ber italienischen Bereinigung und bie Conftitutionsideen auslöschen will" - wer bentt hier nicht an ben Refrain Berangers: éteignons la lumière

et rallumons le feu -

"hat ben Titel bes Königs von Italien weber angenommen noch wirb er ihn annehmen; beghalb hat er die Organisation des italienischen Heeres aufgelöst und alle Institute aufgehoben, welche ein großes nationales Königreich hätten vorbereiten können: er will den Geist des italienischen Jacobinismus zerstören und so die Ruhe Italiens sicherstellen."

Auf die Gewalt der Waffen war die öfterreichische Herrschaft in Italien gegründet worden; und in dem Geist der antinationalen Reaction wurde sie nun geübt. Wer von den Italienern italienisch

fühlte und bachte, galt biefem Regierungsspstem als ein gefährlicher Der Patriotismus erregte Berbacht und erfuhr Burudfetung. Rann man fich bann verwundern, wenn bie fcharfblidenben und geiftreichen Italiener bie moralischen und geiftigen Schwächen eines folden Regiments burchschauten und ihrerfeits einer Berrichaft feind wurden, die alle bein feindlich entgegen wirkte, mas bem italienischen Nationalgefühl ehrwürdig und lieb war? Die geregelte Berwaltung und bie geordnete Rechtspflege, wie fie von ber öfterreichischen Regierung allerdinge ben italienischen Provinzen gewährt murbe, fonnte für jenen Grundfehler in bem Beifte bes Regierungsfyftems feinen Man tonnte zugesteben, bag für bie Rechtssicherheit Erfat geben. und für die physische Wohlfahrt, daß sogar für eine allgemeine Schulbilbung in ber Lombarbei von ben Desterreichern besser geforgt werbe, als in irgend einem andern italienischen Lande burch die italienischen Fürsten, und bennoch bas österreichische Regiment als ein im Princip antinationales gründlichst haffen.

Eine Meugerung bes piemontesischen Gesanbten an bem Betereburger Hofe vom Jahre 1821 zeigt, wie politisch gebildete Italiener bie Lage auffaßten: "Defterreich muß in Italien sein einmal angenommenes Shitem aufrecht erhalten, und ich bin überzeugt, bag es noch nie baran gebacht hat, es zu anbern. Diefem Shftem gemäß wird Defterreich suchen, jebe Kraftaugerung, jeden Muth in den Bevollerungen auszulöschen, Alles zu zerftoren, mas bie Beifter ber Unabbangigfeit erweden fonnte, und fie in ben Stand volltommener moralischer Rullität herabzudrücken, um besto leichter zu regieren. — Die Institutionen ber lombarbisch-venetianischen Provinzen werben nie ben 3 med haben, bie sittlichen Anlagen ber Ration zu entwideln, vielmehr höchstens barauf zielen, bie Details ber Bermaltung in einige Ordnung zu bringen. Defterreich hat aber ein großes Intereffe, bie italienischen Staaten zu verhindern, jene fittliche Rraft zu erlangen, welche es felbst in ber Lombarbei nicht erlangen kann. Das Bachsthum ber fittlichen Kraft in ben italienischen Machten wurde bie relative Rraft Defterreichs finken laffen und mittelbar auch feine materiale Braft vermindern." Diefes Urtheil des Biemontefen ift sittlich - vernichtenb für bas öfterreichische Regierungs - Shitem in Stalien, voransgeset, bag es auf Babrheit ruht. Bergleicht man berühmt gewordene Aeußerung des öfterreichischen Ministers of an den englischen Gefandten im Januar 1859, eine deren frasse Unbesonnenheit nur durch ihre furchtbare Bahrsten wird: — "Frankreich spmpathisit mit der Sache der en und beschützt sie; während wir die Sache der Some Regierungen und der bestehenden Ordnung unterstühen aber feine Grundlage für ein gegenseitiges Ginvernehmen unn man die Bewegung in Italien unterdrückt, wird es ung in Italien geben. —: so muß man anerkennen, daß chische Minister und der piemontesische Gesandte in der rung des österreichischen Regierungs-Spstems völlig über-

emont machte nun ber König von Sardinien seine Rechte nd, auf die er nie verzichtet hatte, und da er nicht bloß ölferung, sondern, was damals mehr galt, bei den übrigen ierkennung und Unterstützung fand, so konnte auch Destergegen die legitime Restauration einwenden. Auch damals ndessen der Gegensatz ber beiden Regierungen. Sie solgten damals der reactionären Richtung, der König Bicter noch viel leidenschaftlicher und zugleich in weit engerem

währenbe Gefahr für ihre und für Italiens Unabhängigkeit und ein Hinderniß des nöthigen Wachsthums von Piemont. Die Interessen ihres Landes vertraten sie mit Nachdruck und Geschick; aber schließlich ohne Erfolg. Die beiden unparteiischen Mächte Rußland und Engsland zwar waren ihnen nicht abgeneigt, aber am Ende überwog die Wachtstellung von Desterreich und der Glaube der meisten Diplomaten, daß nur Desterreich im Stande sei, Italien vor Napoleon und vor der gefürchteten Revolution zu schüten. Ueberdem betrieb der sardinische König die Reaction in Piemont in so carrifirtem Style, ein echter Don Quizote der Legimität, daß jeder besonnene Staatsmann, selbst wenn er mit der äußern Politif von Piemont einverstanden war, Bedenken haben mußte, durch Erweiterung der sardinischen Racht den Bereich einer so abgeschmackten innern Politif zu erweitern.

Die Dentschrift, welche bamale ber piemontefische Gefanbte b'Aglie fur ben Wiener Congreg ausarbeitete, hat heute noch ein großes Intereffe. Er bezeichnete bie burch ben Barifer-Bertrag angebahnte Bertheilung Oberitaliens als weiel unbeilvoller für Stalien iberhaupt und für Biemont insbesonderen als bie alte vor ben Revolutionstriegen. Bormals habe Piemont fich nur gegen Frantreich fidern muffen, und habe in ben Alpen Sicherheit gefunden; nach ber offenen italienischen Seite bin habe es feine Gefahr erwartet, benn habe Oberitalien aus neun Staaten bestanden, unter benen Mailand ein ifolirtes öfterreichisches Berzogthum. Rett aber seien die italienischen Staaten Benedig, Genua, Lucca verschwunden, mb bas in Italien nun übermächtig geworbene Defterreich, im Befite bon gang Oberitalien bis an ben Teffin, sei eine fortwährende Bebrobung für Biemont; mit feinen blogen Garnifonen tonne Defterreich Sarbinien zu fortgesetten militärischen Anftrengungen zwingen, welche bie Arafte bes kleinen Landes aufzehren. D'Aglid schlug bamals ben Mincio als Grenze vor, jo baß Mailand und die Festung Mantua a Biemont, Berona und bas öftliche Gebiet an Defterreich fallen follten. Seine Borftellungen waren aber bamals vergeblich. Piemont mußte fc mit bem Erwerbe Genuas begnügen, welches ungern auf bie Bicberberftellung republikanischer Unabhangigkeit Bergicht leiftete und nur wiberwillig und unter Borbehalten fich ber Einverleibung unterzog. Auf der andern Seite gelang es auch Desterreich nicht, das rechte Difterifde Beitfdrift IL Banb. 24

Teffinufer, die Proding Lomellina, auf die es in dem jüngften Ariege einen neuen Griff versucht hat, Piemont abzuringen. Es gelang ihm aber, sich in Piacenza festzusetzen, die Erdansprüche des Hauses Savoben darauf zu vereiteln, und seine ohnehin schon gefürchtete Haltung gegenüber Piemont badurch noch zu verschärfen.

Auf bem Biener Congreß war Desterreich die Hauptmacht, Italien ganz ohnmächtig, und die italienischen Berhältnisse wurden nicht nach ben natürlichen Bedürfnissen Italienischen Beliens und der italienischen Belier, sondern lediglich nach den Machtverhältnissen der Ohnastien geordnet, welche mit einander um den Besitz des schönen Landes stritten. Deshalb konnte diese Regelung in Italien selbst auch weder den Sindruck der Befriedigung, noch den einer desinitiven Organisation hervordingen. War die napoleonische Gründung zweier italienischer Königreiche als das Werk revolutionärer Kriegsgewalt erschienen, so wurde die damalige Bertheilung Italiens unter die alten Ohnastien als das Resultat reactionärer und ebenfalls gewaltsamer Intriguen empfunden. Als zuletzt auch Murat gefallen und Neapel wieder den Bourbonen Preis gegeben war, war der Sieg der Reaction vollendet.

In gang Italien hatte bie Reaction gesiegt, aber nirgenbe murbe fie ihres Sieges froh, benn nirgends fühlte fie fich ficher. Der Boben war überall unterminirt und von Zeit zu Zeit brach die Revos lution aus ber bunteln Tiefe hervor. Die nachsten Jahrzehnde find burch unglückliche Bersuche ber Revolution bezeichnet, die herrschaft ber Reaction zu fturgen. Auf beiben Seiten find es extreme Richtungen, welche mit einander ringen und welche beibe rucfichtelos alle Mittel in Bewegung feten, um ihren Leibenschaften zu genügen. Berschwörungen und Geheimbunde find an ber Tagesorbnung; Mißtrauen und Parteihaß finden reichliche Nahrung; Aufstände und Morde, Ginterkerungen, Berbannungen und Hinrichtungen folgen einander in grauenhaften Berhaltniffen, und bas Land gelangt nicht jum Genug ber Segnungen, welche ihm bie göttliche Natur freigebig zugebacht bat, und bie Nation nicht zur Entwicklung ihrer ausgezeichneten Beiftesan-Ein fritischer Bergleich biefer Restaurationsperiobe mit ber Beit ber zwei napoleonischen Ronigreiche schlägt zu Ungunften jener

aus; nur ber Bergleich mit ber früheren langen fpanischen Reactionsperiobe fett fie in ein gunftigeres Licht. Go tief fant Italien nicht mehr, wie es jur Zeit ber fpanischen Sabsburger niebergebrudt mar, bie Soffnung auf Berbefferung ber Buftanbe ging nicht mehr unter, und unter ben allgemeinen Leiben und in ber Schule eines harten Schicffals bilbeten fich tüchtigere Charaftere aus und lernte auch bas Bolf feine Schwächen tennen und feine Fehler fürchten. In ben Bierzigerjahren nahm bie Bewegung ber Beifter einen ernfteren Charafter an und von ba an gewann fie fortwährend an Klarheit bes Bewußtseins und an sittlicher Stärke. Die Reaction ber Regierungen und bie revolutionaren Bublereien ber Berfcworer bereiteten wohl ber politischen Biebergeburt Italiens gahllose Schwierigfeiten und Störungen, aber fie vermochten beibe nicht, bas Bachsthum bes italienischen Rationalgefühls zu unterbinden oder abzuschneiben. Gin oberflächlicher Befcauer mochte in ben thorichten Bublereien ber Ertreme Symptome ber Berfetung und Berwefung biefer romanischen Bolfer ju feben meinen. Ber grundlicher prufte, bem blieb ber große, eine beffere Butunft vorbereitenbe Fortschritt ber italienischen Ration nicht verborgen.

Das Buch von Reuchlin ift geeignet, bie Renntnig biefer Strebungen und Rampfe ber Staliener für größere Unabbangigfeit und Ginigung ihres Baterlandes und fur die Freiheit feiner Bewohner auch nach Deutschland zu vermitteln und manche thorichte Borurtheile gu gerftoren, womit bas beutsche Rechtsgefühl lediglich im Interesse ber habeburgischen Herrschaft umnebelt und verwirrt worden ift. Dasselbe ift aus einer unbefangenen und, soweit bas Material zugänglich war, - grunblichen Erforschung ber italienischen Beschichte bervorgegangen. Es war teine leichte Aufgabe, die große Daffe bes hiftorischen Stoffes au bewältigen und in die scheinbare Berwirrung Ordnung und Licht Der Berfaffer hat fie aber im Ganzen mit Glud gelöst. Seine Gefinnung ift entschieden liberal, nicht rabical. So wenia er bie Gebrechen und Fehler ber absolutistischen Bartei verheimlicht, fo wenig sucht er bie Thorheiten und Bergeben ber revolutionaren Bartei gu bemanteln. Als echter Siftoriter will er vor allen Dingen gerecht und wahr fein. Seine Sprache ift körnig und jugenbfrisch. Einzelne Bartien bee Buche erheben fich zu großen bebeutenben Bilbern. Darftellung und bie Wirffamteit bes Buche hatten wohl noch gewon-

## 3. C. Bluntichli,

er Einzelnes mehr im Detail ausgeführt und baneben en von Ereignissen energischer concentrirt und in größeren sichtlich gezeichnet hätte.

wir die Darstellung Reuchlin's zu Grunde legen, versuchen legentlicher Benützung anderer Hülfsmittel, eine Ueberschauten Momente zu geben. Diese läßt sich nach den vieren, Neapel, Kirchenstaat, Desterreich und Sardinien, am denen.

## I. Reapel.

em Sturze Murat's kehrte ber Bourbon Ferdinand IV. male und nun zu dauernder Wiederherstellung seiner Ohmit 1815 aus Sicilien nach Neapel zurück. Die erste des Königs im Jahre 1799 war von der blutigsten Reation sche die neuere Geschichte kennt. Damals war Neapel der und dem Morde Preis gegeben. Im Namen Gottes und der wüthete die Raubsucht, die Rache und der Blutdurst der Reactionspartei wider die sogenannten Jacobiner in zügelziet. Ein Kriester der Cardinal Ruffo, war der Kührer.

Jahre 1799 viele Bürger von Neapel mit ihrem Leben hatten bezahlen müssen. Auch behielt die bourbonische Regierung — trot ihres Hasses gegen die französische Usurpation — viele der wichtigsten Einrichtungen der Regierung Murat's dei, zumal die, welche ihrer Macht günstig waren. Sie gab den emigrirten Abelssamilien ihre verlorenen Güter großentheils zurück, aber sie stellte die Gerichtsherrlichseit des Adels eben so wenig her, als die Mehrzahl der aufgehobenen Klöster. Die Ordnung des Finanzwesens suchte sie auch für sich fortzubenutzen, die vereinsachte Berwaltung ließ sie fortbestehen; sogar der Code Napoleon wurde der Bevölkerung nicht wieder entrissen, sondern nur in einzelnen Beziehungen nach den Wünschen des Clerus abgeändert. Der Prozessang blied zunächst so geregelt, wie er unter dem französischen Einsluß geordnet worden war.

Aber ber Beift, ber nun in biefe Formen und Ginrichtungen einkehrte, war boch ein burchaus anberer, und verbarb vieles wieber, was in jenen verbeffert worden war. Der Konig felbst, wegen feiner Unwissenheit und seiner roben Reigungen in ber Hauptstadt als "Bauernkönig" verrufen, war kein Freund ber mobernen Civilifation, welche in jenen Berbefferungen einen Ausbrud gefunden hatte. Das Königthum von Gottes Gnaben faßte er als absolute Willfur, und wo er nicht gewaltfam burchgreifen fonnte, nahm er feine Buflucht gur Im Uebrigen fummerte er fich möglichft wenig um bie Regierungspflichten. Seine Sorge und Arbeit galt ber Jagb und ber Fischerei, und seine Luft waren sinnliche Genuffe. Moralische Scrupel hemmten ihn nicht; aber er hatte Angst vor bem Tobe und beobachtete mit frommer Demuth bie firchlichen Ceremonien. Die Emigranten, bie mit ibm aus Sicilien gurudfehrten, bie fogenannten "Sicilianer," verachtete, bie "Muratiften," bie er nicht entbehren tonnte, haßte er; aber gewöhnlich verbarg er jene Berachtung und diefen haß hinter böfischer Freundlichkeit. Das Beer, nun vernachläffigt, gerieth in ganglichen Berfall, und befferen Muratiftischen Officieren wurden öfter bie untauglicheren Emigranten vorgezogen. Der Staaterath Murat's wurde beseitigt und nur gelegentlich fügsame Rathe befragt. Biberwillen gegen bie gestürzte Regierung offenbarte ber Rönig, inbem er niemals bie fcone Philippsftrage betrat, bie Ausgrabungen in Pompeji einstellte, bie in Aeder verwandelten Biehweiben wieber

b berbarb. Die öffentlichen Arbeiten hörten großentheils uptihätigkeit ber Regierung war auf ihre eigene Sicherheit re meiften Magregeln waren von ängstlichem Mißtrauen

ahrend bas öffentliche Leben in ein faules Siechthum beren insgeheim bie Parteien über Planen balb ber Rache, mgeftaltung ber Dinge. Zahlreiche Beheimbunbe hatten Dberfläche ihre Minen gegraben. Zum Theil waren fie Datum. Cowohl ber bourbonifche Bof als ber muraten fich früher gelegentlich ber "Carbonari" (Röbler) iche als Berfechter neapolitanischer Unabhängigfeit und utionen galten; und ber reactionare Bund ber "Cal-Regler) hatte großen Antheil an ben Blutthaten von men. Bu biefen Bunben famen neue bingu, bie weure-Batrioten ", bie Bertreter ber europäischen Reformbebon ihnen geleitet bie "Filabelfi", und rabicaler als enannten "Decifi" (bie Entschloffenen). In ben unten arteten mehrere biefer Bunbe in Rauberbanben aus, bit die Gegner, bann aber Jebermann mit Plumberung, Mord bebrobten. In ben oberen Regionen ftanben fie

oblierung zur Leibenschaft geworben; aber ber hof bachte nicht baran, bemfelben zu willfahren.

In einer ähnlichen Lage mar Spanien, von woher feit Jahrhunderten bas Schickfal Neapels vorzüglich bestimmt warb; und bie gluctliche Militarrevolution in Spanien von Neujahr 1820 notbigte bort Ferbinand VII., die Constitution ber Cortes von 1812 anzuneh-Diefes Borbilb ber Spanier ahmten bie Neapolitaner fofort nach, eine Militarinsurrection fant auch bier rasche und allgemeine Billigung, und bem Beispiele bes Ronigs von Spanien folgte fein Ontel ber König von Reapel. Die spanische Verfassung von 1812 wurde auch in Reapel proclamirt. Unter lautem Bolfsjubel hielten bie Truppen und bie Miligen ihren Gingug in die hauptstadt. mand magte Wiberftand, Wenige Wiberfpruch. Der königliche Sof Meibete fich in bie Carbonarifarben (roth-schwarz-blau) und schien burch bie Boltsfreube beglückt. Der König felbft und fein Sohn, ben er um Generalftatthalter ernannte, beschworen feierlich in ber Rirche bie neue Berfassung, ber Konig noch mit erfünstelter Begeisterung lant hinzufügend: "Allmächtiger Gott, ber bu mit beinem schrankenlofen Blide in ber Seele und in ber Bufunft liefeft, wenn ich luge der meinen Gib brechen follte, fo schleubere in diefem Augenblicke bie Blite beiner Rache auf bieses mein Haupt." Er hoffte baburch bas berbreitete Difftrauen zu beschwichtigen, welches feinem Worte und seinem Sibe ben Glauben versagte.

Durch Ueberraschung war die spanische Bersassung verkündet worten. Fast Niemand kannte dieselbe und die Meisten hielten sich an das Rächste, was vorgeschlagen ward. Man glaubte, sie werde wohl auch für Neapel passen, da sie in Spanien gelte, und man wußte nicht, daß sie auch in Spanien keine Burzeln und keinen Bestand habe. Sie war eine Nachbildung der französischen Versassung von 1791. In ihr war der Rousseau'sche Grundsas: "Was die Nation will, führt der König aus" verwirklicht; das entscheidende Gewicht war in die Eine Nationalversammlung der Cortes gelegt. Im Grunde war die Bersassung eine demokratische Republik mit einem erblichen Kürsten an der Spize, und enthielt so einen logischen Widerspruch in ich, der im praktischen Versolg entweder zur Ausstoßung des Erbsingthums oder zur Abschaffung der demokratischen Autorität führen

mußte. In Reapel fehlten außerbem alle natürlichen Borbebingungen zu einer Demokratic. In diefer Form ließ sich daher die Berfassung trot allem Jubel und allen Eiden auf die Dauer nicht halten; aber es war dei redlichem Willen ber Regierung und Mäßigung ber Boltspartei bennoch möglich, manche einzelne Borzüge berselben zu bewahren und dieselbe in eine tauglichere Staatsform umzubilden. Zum Unglück von Neapel sehlte es auf beiden Seiten an diesen Tugenden. Als dann zu den inneren Schwierigkeiten und Leidenschaften die äußere Kriegsgefahr hinzukam, brach die Neuerung eben so schnell zusammen, wie sie gekommen war.

Es war bie neapolitanifche Revolution ber erfte Berfuch eines italienischen Boltes, nach eigenem Billen feine Zuftanbe zu ordnen. In biesem ersten Falle aber offenbarte sich nun bie Stellung, welche bas haus habsburg in Italien einnahm. Der Fürft Metternich batte fcon jur Beit bes Biener Congreffes bafur geforgt, bag bas ofterreichische Cabinet einen Rechtstitel erhalte zu vormundschaftlicher Auf-Durch einen geheimen Bertrag mit bem Könige Ferbinanb vom 12. Juni 1815 mar auf ber einen Seite von biefem auf eine neue Reaction verzichtet und auf ber andern versprechen worben, teine Menberung einzuführen, "welche mit ber alten monarchifchen Berfaffung ober mit ben in ber Lombarbei von bem Raifer gehandhabten Grundfagen im Widerfpruch ftebe." Der Wiener Sof erfannte in ber Berfaffungeanberung von Reapel eine Revolutionegefahr für gang Italien und eine Digachtung feiner Bertragerechte und war fofort entschloffen, mit Bewalt bagegen einzuschreiten. Auf bem Congresse von Laibach (Jan. 1821) bominirten bie absoluten Machte, und bie anderen liegen Defterreich gewähren. Man unterhandelte nicht einmal mit bem Ronige von Reapel, ber unter Betheuerungen, er werbe bas Recht und bie Berfaffung feines Landes vertheibigen, nach Laibach gereist war, aber nichts that, um feine Bufage zu erfüllen. forberte einfach Unterwerfung. Jebenfalls follten öfterreichifche Truppen auf Roften bes Landes in baffelbe einruden; Die einzige Babl, welche man ben Reapolitanern ließ, war, ob biefelben als Feinde ober als Freunde tommen follten.

Das Parlament beschloß Wiberstand, und bie öffentlichen Reben schwollen in pomphaften Phrasen auf. Aber bas heer mar feit langem

vernachlässigt, und die Disciplin aufgelöst, die Rüstung mangelhaft. Die zahlreichen Freiwilligen, welche zu den Fahnen eilten, vermehrten eber die Berwirrung als die Stärke des Heeres. Die Führer waren uneinig, einige suchten sich auch für den Fall der Reaction ihre Stellung zu sichern. Bei dem ersten Zusammentreffen mit den österreichischen Truppen kam ein panischer Schrecken über die Neapolitaner. Unter Murat hatten sie sich gut geschlagen, jest liefen die Truppen kopf- und herzlos auseinander, sobald der Feind sich zeigte.

Der Sieg ber öfterreichischen Politit ward leicht erworben, und er war vollständig. Die Dhnaftie von Reapel empfing von Defterreich bie erwünschte absolute Gewalt ihren Unterthanen gegenüber zurud, aber fie ward nun mehr ale zuvor an ben Raifer von Defterreich als ihre Schutzmacht gebunden und über ihre Abhängigkeit von Desterreich belehrt. Das Parlament wurde aufgelöst, und feine neue Reprafentation bes Bolkes gestattet. Die ganze Verfassung wurde beseitigt und burch feine beffere erfett. Die Revolution wurde niebergeschlagen und zugleich bie Reform verworfen. Als ber Graf Capo b'Aftria ben Fürsten Metternich fragte, ob ber Raiser von Desterreich in Neapel eine Annäherung an bas Reprafentativfpftem geftatten wurde, antwortete Metternich: "Cher wurde fein herr Krieg führen, auch wenn ber Rönig von Reapel selbst ein folches Shitem einführen wollte." Italien erfuhr nun, wie bie Unabhangigfeit und Gelbstftanbighit ber Mittel= und Rleinstaaten zu versteben und mas von Defterreich zu erwarten fei. Sogar bie Sympathie ber Bolfer hatten bie Reapolitaner burch ihre Schmache und Feigheit verloren. Es galt nun als eine unzweifelhafte Wahrheit, baß fie ber Freiheit unfähig und unwürdig feien.

Die lange verhaltene Reactionswuth konnte nun tie Zügel schiesten lassen, und der Hof nahm Rache dafür, daß er Jahre lang Mästigung und Milbe, und Monate lang Freisinnigkeit und Bolksliebe hatte heucheln müssen. Die österreichische Bolitik billigte die Heftigkeit der Reaction nicht, aber sie hatte dieselbe möglich gemacht und ließ sie gewähren. Sie mochte sich dabei trösten, daß ihre Verfolgung der "Carbonari" in der Lombardei im Vergleich damit als Humanität erscheine. Der König Ferdinand hatte den Fürsten Canosa, den Hamptling der Keßler, von Florenz mit heimgebracht und übertrug

erfolgung. Taufenbe wurden nun aus bem Lante getrietaufent Beamte und Officiere ibrer Memter und Stellen e Gefängniffe und bie Galeeren bevolfert, Sunberte bingean fing mit nieberem Bolfe an und enbete mit ben Sobern. nd Generale wurden in contumaciam jum Tobe verutin frembe Befängniffe abgeführt und verbannt. Die Juftig entwürdigt, bie Parteirache mit bem Schein ber Berechefconigen. Nicht felten bewährten bie einzeln Berfolgten m Singerichteten einen beroifden Muth, ber fruber gur ing bes Landes genibt fruchtbarer geworben mare. In bem Bolfes aber ließ bie zweimalige bourbonifche Reaction ichen Abschen gurud, wie in ben Bergen ber Frangofen bie jacobinifchen Schredenszeit. Die Revolution bagegen Reapolitanern nur infofern schreckhaft, als fie gur Reaction te. 3m Uebrigen war biefelbe friedlich, human, reich an dritten und reicher noch an Soffnungen erfcbienen. Dan eichtfinn und phantaftische Thorheit, aber ber Reaction war echen vor, welche bie Menschheit fchanben. 3hre Folgen bas Land zu vieljährigen schweren Leiben. Gin großer Theil ber ofrafte wurde zerftort ober brach gelegt, die Finangen wur

ung und Ausbentung bieses Land und Bolf in den letten Jahrhunderten tief herab gebracht hatten. In dem Abel war eine ehrenwerthe Bildung, die große Masse des Bolkes aber konnte weder lesen noch schreiben. Selbst die ungeheure Mehrheit der vielen Tausend Mönche und Nonnen, welche in mehr als 600 Klöstern wohnten, waren nicht in diese Elemente der Bildung eingeweiht. Die Güter des Abels waren Stammgüter, nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt; die jüngeren Sohne wurden häufig Geistliche und Mönche, und in den reich dotirten Klöstern untergebracht.

Der Einfluß ber französischen Revolution hatte sich auch bamals nicht über die Insel verbreitet, als ganz Italien unter die Herrschaft französischer Fürsten gekommen war. Der König von Neapel sand in Sicilien eine sichere Zuslncht und als sicilischer König ein getreues Bolt, welches sich willig ben großen Opsern unterzog, welche der flüchtige Hof in Anspruch nahm. Aber der König und sein Hof waren ungern in Sicilien und konnten es kaum ertragen, daß hier die Willtür auf ständische Schranken stoße. Ihr Sinn war auf Neapel gerichtet, und die Sicilianer im Gegentheil wollten von Neapel unabhängig bleiben. Ihre Besonderheit und Selbstständigkeit galt ihnen siber Alles.

Im Jahre 1812 hatte Sicilien nach vorherigen Reibungen zwifchen bem Ronige und ben Stanten unter englifcher Bermittlung feine alte Berfaffung revidirt und mit ber neueren Zeit in harmonie gu bringen gefucht. Die neue von bem Konige und ben Stanben angenommene und beschworene Berfaffung war nach englischem Vorbilbe gebaut. Die ariftofratischen Elemente nahmen barin eine bebeutenbere Stellung ein und ber König hatte größere Rechte ale in ber gleich= zeitigen fpanischen Cortesverfassung. Aber im Grunde ihres Bergens verwarf die Dynastie jebe Berfassung, und die geschwornen Gibe hielten fie nicht ab, burch alle Mittel bie Wirksamkeit berfelben zu verbinbern. Raum mar ber Ronig unter bem Schute ber Allirten wieber in Neapel eingezogen, fo hob er ohne irgend einen Rechtsgrund nach souveraner Willfur bie Berfassung Siciliens auf, einigte unter Einer abfoluten Berrichaft "bie beiben Sicilien". 208 Ronig bes weiten Reiches nannte er fich nun Ferbinanb I. Das Torbmini= sterium von England beging bamals bie schwere Berschulbung, bag

es biefen Treubruch bes Königs zuließ und bie gerechten Erwartungen ber Sicilianer auf Schut ihrer Rechte taufchte. Das einzige, bie Sicilianer noch retteten, war bas Berfprechen, bag ihre Memter mit Lanbestindern befett werben follten. Defterreich, allen Barlamenten abgeneigt, mar mit biefer Revolution von oben gang gufrieben; an die Stelle des englischen trat nun auch in Sicilien ber öfterreichische Einflug. Reuchlin theilt bas Urtheil eines Königs, Lubwig Philipp's, über biefe Beranberung mit. Er fprach fich ju bem englischen Botschafter barüber also aus: "Alle Regenten von Reapel ber Reihe nach haben am ficilianischen Bolte eine Rette von Rechtsverletungen begangen; fie haben bie Berfaffung, beren Aufrechthaltung fie boch gelobt hatten, verlett und bie ficilianische Rationalität, an beren Erhaltung fie fich verpflichtet batten, gerftort. Der Titel eines "Königs bes vereinigten Konigreichs beiber Sicilien" ift ein Unfinn, aber mit bem binterliftigen Borfate ausgefonnen, bie Berpflichtungen gegen Sicilien auf bie Seite zu werfen".

Bergeblich forberten die Sicilianer im Jahre 1820, bag man ihre eigene Berfassung von 1812 wieber anerkenne. Die Rabicalen in Neapel wollten von ben Sonderrechten ber Infel fo wenig wiffen als ber absolute Rönig; fie wollten wie biefer bie Reichseinheit, und biefe bedeutete für Sicilien Unterwerfung unter Reapel. Sie gaben schon barum ber spanischen Berfassung ben Borzug, weil fie nicht in Sicilien entstanden war. In Palermo batte sich auch eine neue bemofratische Partei gebilbet, welche ber alten aristofratischen entgegenwirfte. Der Wirrwarr ber Intereffen, Reigungen und Leibenschaften führte auch auf Sicilien blutige Parteitämpfe berbei, welche einen großen Theil ber neapolitanischen Streitfrafte in Unspruch nahmen und bie Bertheibigungefähigkeit bee Reiches wiber bie ofterreichische Intervention lähmten. Alle biefe unglücklichen Erhebungen bienten nur bagu, ben Sieg ber Reaction ju erleichtern und bas Elenb bes Landes zu erschweren. Das Land, von Ratur vielleicht bas fruchtbarfte in Europa, verarmte, die Bevolferung betrug taum mehr 2 Millionen, größtentheils in Durftigfeit lebend; bagegen gahlte man noch 1827 in ben Befängniffen und auf ben Strafinseln Siciliens 24,000 Gefangene.

In biefer Beife verftand man die Bieberherstellung ber Legiti-

mitat im Jahre 1815 und bie Erneuerung ber Rube und Ordnung im Jahre 1821. In ahnlichem Sinne war bie kirchliche Ordnung neu begründet worben. So fromm und ber Beiftlichkeit ergeben ber Ronig war, so wollte er boch bie alte Lebenshobeit bes Bapftes nicht wieder erneuern laffen. Die Leiftung eines Behnten und eines Lebenginfes, welche Rom nach altem Gebrauch forberte, nannte er ein "Aergerniß ber Sclaverein, einen "Reft einer barbarifchen Beitn, und berief fich wiber eine fo "verhaßte Feubalitat" auf "ben Fortschritt ber Civilifation". Aber in anbern Dingen erwies er fich boch gefügig und fuchte eifrig bie Allianz mit ber Hierarchie. Das Concorbat vom 16. Februar 1818 forgte für Bermehrung und reiche Dotation ber Unter Murat war bie Babl ber neapolitanischen Bifcofe von 132 auf 43 reducirt worben, gewiß noch eine große Babl für ein Land von 5 Millionen Seelen. Run wurden fie wieber auf 19 Metropolitan - und 66 andere Bifchofe vermehrt; und die alten 10 ficilianischen Erzbischöfe und Bischöfe murben auf 13 gebracht. Das geringste Einkommen eines Bischofs wurde auf 3000 Ducaten (6000 Gulben) und zwar aus fteuerfreien liegenben Grunben angefest, und fo ein großer Theil bes Bobens ber tobten Sand jugefichert. Es wurde verfprocen, so viel bie Finanzen es zuließen, neue Rlöfter auszustatten. Die Bifcofe, beren Ernennung bem Ronige mit Brufung und Beibe burch ben Papft jugeftanden marb, follten bas Strafrecht über Jebermann nach ben geiftlichen Gefeten bes Glaubens und Banbels wegen üben burfen und über bie Preffe eine firchliche Cenfur haben. Ihr Bertehr mit bem Papfte und mit bem Bolte murbe frei von weltlicher Beschränfung; bagegen gelobten fie, alle ftaatsgefährlichen Dinge, welche fie mahrnehmen, bem Ronige mitzutheilen. Die abso-Inte Bernachläßigung bes Schulwesens war bamit selbstverftanblich nen befräftigt.

Ferd in and II (Nov. 1830) fam als 20jähriger Jüngling auf ben Ehron, ben fein Großvater so ungewöhnlich lange (bis 1825) beset, sein Bater Franz I nur furze Zeit eingenommen hatte. Er war ein ganzer Bourbon, in höchstem Grabe souveranitätsbegierig, noch bigotter, und kaum gebilbeter, aber nicht so träge, sonbern energischer und geschäftsgewandter als sein Großvater. Von Anfang an wahrte er eifersüchtig und entschlossen die Unabhängigkeit bes Staates. Im Finanzwesen

ftellte er bie Orbnung ber und fonf eine nene tuchtige Armee, gunadit freilich mit Silfe ber Schweizer Werbetruppen. Er war turg nach ber Barifer Julirevolution jur Berrichaft gelangt, und bewies mun einige Milbe und Dagigung, indem er ben wegen politifcher Bergeben Berurtheilten Strafmilberung ober Amneftie gewährte und manchen Flüchtlingen die Ruckehr verstattete. Aber auf die confritutionellen Bunfche ging er in feiner Beife ein. Er wollte allein und unbeschränft regieren, und unterzog fich lieber ber perfonlichen angeftrengten Arbeit, ale bag er fich ber Mithilfe und baber bem Ginfing Anberer übergab. Aber auch er machte nur scheinbar Alles selbst: bie Intrigue umfpann ihn, und fein Beichtvater betam Gewalt über ibn. Wegen seinen Dheim, ben Ronig Ludwig Philipp, ber ihm bie Gewährung einer Berjaffung empfohlen batte, fprach er fich turg nach feiner Thronbesteigung in einem bochft mertwürdigen Briefe gang offen über feine politische Dentweise aus, und er blieb als reifer Mann biefen Borfagen treu, obwohl auch er vorübergebend ben conftitutionellen Fürften zu fpielen fich genöthigt fah.

"Um mich bem Franfreich Gurer Majeftat ju nabern, wenn basfelbe je ein Princip fein tann, mußte man bas Grundgefet, welches bie Bafis unferer Regierung gebildet hat (bie abfolute Regierung von Gottes Gnaben), über ben Saufen werfen und fich in ben Abgrund jener Politif ber Jacobiner fturgen, um beretwillen mein Bolt sich mehr als einmal gegen bas Haus seiner Könige treubrüchig Der revolutionare Beift ift einmal ber Familie ber gezeigt hat. Bourbonen fatal, und ich für meine Berfon bin entschloffen, um jeben Preis bas Loos Lubwig's XVI und Karl's X zu vermeiben. werbe mit Gottes Silfe meinem Bolte Wohlfahrt und eine honette Bermaltung geben, worauf ce ein Recht bat; aber ich werbe Ronig fein, ich werbe allein und immer Ronig fein. 3ch geftebe Guer Dajeftat mit Aufrichtigkeit, bag ich in Allem, was ben Frieden und bie Aufrichtigfeit bes politischen Spfteme in Italien anbelangt, mich gu ben Ibeen neige, welche eine alte Erfahrung bem Fürften bon Metternich ale wirkfam und beilfam gezeigt bat. 3ch babe vielen Groll, viele unfinnige Berlangen, alle Arten von Fehlern und Schwachbeiten von ber Bergangenheit geerbt: ich muß nothwendig reftauriren, und bies werbe ich nur konnen, inbem ich mich Defterreich nabere,

ohne mich seinen Willensmeinungen zu unterstellen. Die Bourbonen sind alt, und wenn sie sich nach dem Mnster der neuen Ohnastien modeln wollten, so wären sie lächerlich. Wir werden es machen, wie die Habsburger; verräth uns das Glück, so werden wir uns doch nicht verrathen".

Trot biefer Hinneigung ju ber habsburgischen Bolitit in Italien wiberstand er aber ben Sabsburgischen Antragen zu einem italieuischen Fürstenbunde, und ließ sich nicht einmal burch bie von Defterreich eröffnete Aussicht auf Bergrößerung im Rirchenstaat bagu bewegen. Er wollte wie im Innern fo auch nach Außen unabhängig bleiben. Den neuen Berschwörungen in Neapel begegnete er mit Rachbrud, aber ließ fich nicht zu folcher Graufamteit binreißen, wie fein Borfahr. Den Sicilianern gelobte er, Die unter feinem Bater und Großvater geschlagenen Bunten zu heilen. Aber als sein gebildes terer und liberalerer Bruber, ber Graf von Spracus, als Bicetonig von Sicilien bas Bertrauen ber Insulaner erwarb, berief er ibn mißtrauisch ab, und entzog ber Insel ben Reft von Besonberheit, ber ihr bis babin geblieben mar. Gine einheitliche Centralisation und Abministration wurde nun eingeleitet, und als in Sicilien Unruhen losbrachen, wurden biefelben in ber alten thrannischen Beise unterbrudt und beftraft, und nun die politische und abministrative Berschmelzung mit Reapel gewaltsam burchgeführt. Die Unzufriedenheit barüber war groß, aber bas Bolt war eingeschüchtert und wagte keinen offenen Biberftand mehr. Es rachte fich nur burch eine ftumme, murrifche Baltung, ale ber König bie Infel besuchte.

Die geistige Erziehung bes Bolts wurde ben Jesuiten anvertraut, und aller literarische Berkehr mit dem gebildeten Europa möglichst verhindert. Am meisten Eingang sand noch mit Hülse des Schmuggels die liederliche Baare französischer Romane, ernstere Geistesnahmung war fast gar nicht zu bekommen. Obwohl der Hof durch eine ängstliche Brüderie sich auszeichnete, hielt man es doch für ungefährlicher, wenn die höhere Gesellschaft liederlich, als wenn sie wissend werde. Die eigene Presse war völlig gebunden, für die Schule gesische weniger als überall.

überhaupt eine moberne Wiebergeburt Italiens möglich lichen Zuständen in Neapel konnte fie nicht ausgehen.

## 2. Der Rirdenftaat.

roße Angabl von geiftlichen Fürstenthumern und Bert Be, wie bie Rurlander ber geiftlichen Rurfürften in Deutidleine, wie bie gablreichen Abteiberrschaften in allen tatho rn, waren in ben Revolutionsfturmen facularifirt werben, ben fammtlich facularifirt trot ber Restauration, bie nut ur Macht gelangt war. Gin einziges geiftliches Fürften wichtigste und größte von allen, ber Rirchenstaat, wurte lirten Mächte wieber bergeftellt. In bem Staatenibiten en Welt war bas nun eine merfwurbige und fonberban Alle civilifirten Bolter in Guropa und in Amerita hatten brigfeiten und eine ftaatliche Befetgebung; unter allen rben die Bewohner bes Rirchenftaates allein ber geiftlichen nb ber firchlichen Gesetgebung wieder unterworfen. Ueba pe Streben ber Zeit, staatliche und firchliche Dinge p meltliche Schwert und die geiftliche Autgrität zu idet

Bapftthum - bie Belt und ihre Meinung gar feltfam umgeanbert. In Deutschland hatten ber Protestantismus und spater bie freie Wiffenschaft bie Sobeit bes staatliche menschlichen Bewußtscins geweckt. Franfreich hatte seinen kirchlichen Gährungsproceß durch die Aushilbung ber gallicanischen Kirche und ben intensiveren politischen burch bie Revolution burchgemacht. England hatte feine Rirchenreform und seine Revolution erfahren. Zulett maren auch bie beiben vorzugsweise fatholischen Länder, Spanien und Italien, freilich junächst burch außern Anftog, mit modernen Staatsjuftanben befannt geworben, und wenigstens die gebildeten Claffen ber Bevolkerung hatten fich balb in benselben zurecht gefunden. Gin gemeinsamer Charafterzug bieser Umgeftaltung ift unverfennbar bie völlige Emancipation bes Staates von aller firchlichen Bevormundung und eine allgemeine Grundansicht. bie fich in ben verschiebenften Formen und Anwendungen fpiegelt, bie machsenbe Ueberzeugung, bag ber Staat bas Recht, bie Aufgabe und bas Wert vornehmlich ber Menfchen fei, bag fur ben Staat bie weltlich politische Biffenschaft eine weit hobere Bebeutung habe, als bie religios-tirchliche Gingebung, und bag bie Beiftesfreiheit ber menfchlichen Wiffenschaft ebenfo unabhängig fei bon ber firchlichen Autorität, wie ber moberne Staat von ber Rirche.

Nur in Rom ward das Alles wieder anders. Da wurde die mittelalterliche Weltanschauung in den Institutionen restaurirt. In Rom wird noch von den obersten Autoritäten der katholischen Christensheit die Welt als eine civitas catholica betrachtet, deren rechtmäßiges Oberhaupt der Papst sei, der Stellvertreter Gottes, der König der Könige.\*) In Rom wird noch die Erhabenheit des Clerus über den Laienstand, die Hoheit der Kirche über den Staat als göttliches Recht in Lehre und Beispiel täglich verkündigt. Eine Weltanschauung und ein Zustand, die uns citramontane wie die Erscheinung eines längst Berstordenen gespenstisch anmuthen, sind in Rom noch eine lebendige Wirklichkeit, und tausend Kniee beugen sich vor ihnen als vor einem heiligen Wesen. Aber zehntausend stolze Römerherzen sind empört

<sup>\*)</sup> Heute noch wird ber Papst bei ber Arönung baran erinnert: "Scias te esse regem regum, dominum dominorum, vicarium Christi in terra. Difterische Beisschrift IL Band.

barüber, bag fie allein von ben gefitteten Bollern bente noch von Geiftlichen regiert werben.

Werfen wir vorerst einen Blid auf bie Ereignisse und auf bie Thatfachen, und fchließen wir bann erft bas Urtheil ab. Bir baben bereits gesehen, mit wie beftigem Biberwillen bie Lanber am abriatischen Weere und öftlich von ben Apenninen unter bas papftliche Re-Diefe fogenannten Legationen und Marten giment zurüdlehrten. geichnen fich burch eine beffere Wirthschaft, mehr Bilbung und einen freieren Ginn vor Rom und bem Gebiete im Beften von ben Apenninen aus. Alber in ihnen war zugleich fortwährend die Opposition gegen bie Bralatenberrichaft ftart, und von Beit zu Beit emporten fich Weniger unzufrieben mit ber Rudtehr bie Stäbte wiber biefelbe. bes Bapftes und ber Carbinale maren bamale bie Romer. Die Bevölferung Roms hatte fich mahrent ber Entfernung bes papftlichen hofes vermindert, und bie neue weltliche Berfaffung ber Stadt batte nicht lange genug gebauert, um eine anbere erzogene Stabtbevolferung mit ben veranberten Buftanben zu befreunden. Das Papftthum mar feit Jahrhunderten Roms Triumph und eine Quelle materieller und ibealer Ernährung für viele Taufenbe. Die Rudtehr bes Bapftes erschien einem fehr großen Theil ber Römer wie bie Erneuerung ber römischen Ehre und bes romischen Segens.

Der Papft selbst, Bius VII., war ein ehrwürdiger Greis, bessen eble Haltung in der französischen Gefangenschaft ihm die Herzen des Bolkes gewonnen hatten, sein leitender Minister, der Cardinal Constalt, ein gemäßigter Staatsmann, welcher die Härte der überliesferten Doctrinen mit den Bedürfnissen der neuen Zeit klug zu versöhnen trachtete. Aber zugleich kamen auch zahlreiche Mönche, welche es für gottgefällig erklärten, der realen Welt, aus der sie entslohen waren, den Krieg zu machen, blinde Doctrinäre, welche die alten Sahungen und Traditionen über Alles stellten, fanatische Parteimänner, welche wider die Revolution wütheten und jede Neuerung als Revolution verdammten.

In wesentlichen Dingen war baber von Anfang an die Reaction in Rom größer als in Ncapel. Ein Grundübel des alten Kirchenstaats war das Proceswesen, und die allgemeine Rechtsungewißheit. Durch die Einführung des Cobe Napoleon war Ordnung und Klar-

beit in bas Rechtsspftem gekommen, und die Processe hatten bamals eine beförberliche Erledigung gefunden. Run wurde ber Cobe Rapoleon wieber als revolutionar abgeschafft, und bie alte Rechtsverwirrung und Freilich hatte ber Carbinal Consalvi Rechtsunsicherheit bergeftellt. ben Cobe burch ein neues Gefethuch zu erfeten unternommen, aber er vermochte bie Arbeit nicht zu vollenben, und bente noch bauert ber traurige Buftand fort. Auch in rein-weltlichen Dingen waren bie Geiftlichen wieber bie oberften Richter. Der ganze mittelalterliche Apparat mannigfaltigfter und widersprechender Competenzen murbe burch galvanische Mittel neu bewegt. Sogar bie lateinische Sprache. wurde burch ben Bapft Leo wieber jur Sprace ber Juftig gemacht. Alle Regierungsautorität, alle boberen Memter wurden neuerbings an Bralaten verliehen, felbft bie ber Finangen und bes Rriegs. Finanzen und bas Beer geriethen baber in fürzefter Frift in einen erbarmlichen Buftanb; es zeigte fich bier, wie einft in ben beutschen Stiftern, bag bie Rirche fich auf eine folibe Staate- und eine gefunde Boltswirthschaft wenig versteht; und wo bie Pralaten Rriegsminifter find und die Monche hobere Chre baben, als die Generale, finbet ein mannlicher Solbatengeist feinen Raum und feine Burbigung.

Auch dem Kirchenstaate wurden die Geheimbunde verderblich. In Rom selbst und in den westlichen Provinzen nahmen, unter dem Schutze bes Elerus, die Sanfedisten (die Glaubenstreuen) überhand; eine Stuse höher standen die Consistoriali, welche principiell die Hierarchie zu restauriren versuchten und dem josephinischen Oesterreich ebenso seindlich gesinnt waren, wie den einheimischen Liberalen. In den Legationen und den Marken war die Carbonaria verbreiteter. Unter sürchterlichen Berwünschungen schworen die beiden Secten Treue und Gehorsam ihrem Bunde und seinen Besehlen. Dolch und Gift waren sür beide erlaubte Waffen, um die Gegner aus dem Wege zu schaffen. Die päpstliche Regierung stützte sich von Zeit zu Zeit auf die Sansebisten, hatte aber auch unter den Carbonari eingeweihte Spione. Jeder Bund hatte geheime Erkennungszeichen und eine Geheimsprache. Die Feindschaft zwischen ihnen war töbtlich.

Ebenso nahm ber Bettel in Rom und bas gefährlichere Banbitenwesen wieder zu; und so schwach war die Regierung, daß sie gelegentlich, wie in Reapel, sich mit Banbitenhäuptlingen auf Bertrage einließ und, wenn es nicht anders ging, Dieselben burch Berfprechen anlockte und bie Getäuschten bann treulos abfing.

Wiederholt hatten sich einzelne Städte schon in den Zwanzigerjahren wider die geistliche Herrschaft erhoben, aber die vereinzelnten Aufstände waren, wenn auch nicht ohne Gegenwehr, doch ziemlich leicht unterdrückt und strenge bestraft worden. Aber ernstere Ereignisse gleicher Art zeigten sich in den Jahren 1830 und 1831. Die Pariser Julirevolution hatte in den Unzufriedenen Muth und Hoffnung geweckt. Die französische Regierung hatte sich im Gegensatze zu der Interventionsbectrin von Laibach und Berona für das Princip der Richtintervention ausgesprochen; und im eigenen Lande fühlte sich die Partei starf genug, ihr politisches Programm zu versechten.

Ein erster Versuch von Verschworenen während bes Interregnums nach bem Tobe Bins VIII. (30. November 1830), sich ber Engelsburg und sodnan Roms burch Ueberraschung zu bemächtigen, mißglückte sofort burch ben Verrath bes Plans an bie römische Polizei. Derselbe ist nur barum von historischem Interesse, weil bie beiben Sohne bes vormaligen Königs von Holland an ber Verschwörung Theil nahmen. Der ältere Sohn starb bamals am Fieber, bem jüngeren, Louis Rapoleon, gelang es, auf einer gefahrvollen Flucht mit seiner Mutter nach Paris und London zu entsommen.

Nachher erst nahm bie Erhebung ber Legationen und ber Marken größere Dimensionen an, und biesmal waren es nicht bloß Berschworene und Geheimbünde, sondern bas Bolt selbst, welches eine zeitgesmäßere und bessere Regierungsform verlangte. Die Bürgerwehren traten unter die Waffen. In Bologna kamen Abgeordnete der Provinzen zusammen. Laut und offen beschwerten sie sich über die vielsfältigen Berletzungen ihrer Municipalrechte, über die unerträglichen Mängel der Rechtspflege und der Berwaltung, über die unnüte Berwendung der Steuerkräfte des Landes — ein Orititheil der Steuern diente für den Luxus der Cardinäle — über die Unnatur eines Priessterregiments, das im Widerspruch sei mit dem Worte von Christus: "Mein Reich ist nicht von dieser Welt."

Inzwischen hatte in bem Conclave bie Bartei ber "Eiferer" (Belanti) über bie ber "Diplomaten" gefiegt und ber Camalbulenfer-

general Capellari, aus bem Benetianischen gebürtig, bestieg als Gregor XVI. ten Thron (2. Febr. 1831). Um die Bolksmassen zu geswinnen, wurden mehrere Steuern herabgesetzt, und zugleich um hohen Sold, mit Benutzung der Sansedisten, Freiwillige geworben. Den Ausfall in den Finanzen beckte man durch Berkänse und Darlehen. Indessell in den Finanzen beckte man durch Berkänse und Darlehen. Indessell in den Finanzen beckte man durch Berkänse und Darlehen. Indessell in den beinige seste Plätze zu halten, hier oder dort auch wohl eine kleine Stadt wicker zu gewinnen: nicht aber, die adriatischen Provinzen zu unterwersen. Sie bedurfte zu diesem Zwecke fremder Hülse; und so bedenklich es war — denn man erinnerte sich zu Rom wohl, daß Desterreich früher das adriatische Gebiet für sich gewollt, und wußte wahrscheinlich auch, daß eben damals Desterreich an Neapel Borschläge zu neuer Vertheilung dieser Provinzen gemacht hatte — sie mußte zu Desterreich ihre Zuslucht nehmen.

Die öfterreichische Politik war bereit, überall in Italien, wie man es bieß, "bie Ordnung berzustellen und bie Revolution ju unterbru-Diesmal aber lag bie Sache boch etwas schwieriger als im Zwar waren ben geschulten Truppen Desterreichs bie Jahre 1821. folecht bewaffneten und ungeubten Milizen bes Rirchenstaats in feiner Aber Louis Philipp hatte fich gegen die öfterreis Beise gewachsen. difche Intervention ausgefprochen, und es war nun bie Frage, wie groß ber Nachbrud fei, ben Frankreich feinem Wiberspruch gebe. Staliener hofften, daß Frankreich ihnen die Möglichleit verschaffe, ihre innern Angelegenheiten mit eigenen Rraften zu ordnen, ober daß fie, wenn Defterreich trot jenes Biberfpruche intervenire, frangösische Bulfe erhalten wurben, aber fie wurben getäuscht. In Wien wußte man beffer, baß bie frangofische Regierung feinen Krieg mage, wenn Defterreich intervenire, insofern es nur babei ein gemiffes Dag halte, und bagu war man ohnehin entschlossen. Desterreichische Truppen stellten bie Orbnung ber.

Die Gefahr, baß sich an ben italienischen Rämpfen ein europäischer Arieg entzünde, war aber bamals doch so nahe, und die Bebeutung bes Papstthums und bes Kirchenstaats für Europa wurde so lebhaft empfunden, daß sich die Mächte zu gemeinsamen Schritten vereinigten, um ben Frieden des Kirchenstaats neu zu besestigen. Nach ihrer einstimmigen Ansicht war das ohne eine innere Reform unmöglich. Die Gefandten von Desterreich, Frankreich, Prenfen und Rufland, bem sich auch ein englischer Bevollmächtigter (Lord Sehmour) und ber piemontesische Gesandte anschlossen, samen bamals überein, in einem Memorandum an den heiligen Stuhl vom 31. Mai 1831 die Ansichten Europas über bas bringende Bedürfniß einer innern Reform bes Kirchenstaats auszusprechen.

Darin werben als zwei nothwendige Grundfate (principes vitaux) bezeichnet: 1) "tag bie Berbefferungen nicht blog in ben Brovingen, wo bie Revolution ausgebrochen fei, fontern auch in ben tren gebliebenen Begenden und in ber hauptstadt zur Berwirflichung tommen, 2) bie allgemeine Bulaffung ber Weltlichen ju ben abminiftrativen und richterlichen Functionen." Für bie Rechtspflege murbe bie Erfüllung ber papftlichen Berfprechen von 1816 (Befegbucher) empfohlen, für bie Gemeinbeverwaltung bie Berftellung einer Gemeinbeordnung mit gewählten Gemeinberathen und bie Bemahrung ftattifcher Freiheiten gur Regulirung ber localen Thatigfeit biefer Gemeinderathe, sobann bie Ginrichtung von Provincialrathen, engern und bleibenden gur Beibulfe ber Statthalter in ihrer Provincialregierung und weitern von Zeit zu Zeit berufenen zur Berathung in wichtigen Dingen. Bur Herstellung eines geregelten Finanzzustandes murbe die Errichtung einer Centralbeborbe in ber Bauptftadt für unerläglich erflart, welche ale ober fter Rechnungsbof über die gesammte Finangverwaltung Controle übe. eine folche Inftitution ben Charafter ber Unabhängigfeit bat, und je entschiedener barin bie Ginigung ber Regierung mit bem Lanbe fic ausspricht, um fo mehr wird fie ben wohlwollenden Absichten bes Souverans und ben allgemeinen Erwartungen entsprechen." solche Junta ober Consulta könnte zum Theil burch Bahl ber Gemeinberathe, jum Theil burch Beiordnung von Regierungerathen zusammen gesetzt werben und möglicher Weise auch einen Theil eines Staaterathes bilben, beffen Mitglieber ber Souveran aus ben Mannern ernennt, welche burch Geburt, Bermögen ober Talent im Lande fich auszeichnen. Es wurde in bem Memorandum ausbrudlich bemerkt, baß in einem Bahlreich, wie bas papftliche, bie Intereffen ber Stabilität bauernbe Inftitutionen ber Art, an welchen bas Land betheiligt fei, burchaus erforbern.

Die Curie nahm bie Rathe und Empfehlungen Guropa's mit Soflichfeit an, gab in ber Gefahr gute Worte, traf auch bie Ginleitung zu Reformentwürfen und hintertrieb fchließlich jebe Reform. Der englische Gefandte murbe von ber romischen Confereng ber Machte abberufen (Sept. 1832), "weil nun mehr als 16 Monate verfloffen jeien, ohne bag auch nur Gine ber empfohlenen Reformen vollzogen wire und alle Magregeln ber Curie in entschiedenem Biberspruch mit bem Demorandum fteben. Die Ungufriedenheit ber Bevolkerung, erflarte Lord Sehmour, habe feither zugenommen und ber romifche Sof vertraue lediglich auf die fremden Truppen und auf die zu bilbenben Edweizerregimenter, um bie Orbnung in bem papftlichen Gebiete aufrecht m halten. Die Truppen ber fremben Dlachte tonnen aber nicht immer im lanbe bleiben, und bie Finangen bes Rirchenstaats reichen nicht aus, um burch geworbene Schweizertruppen ber Ungufriebenheit ber gangen Bevölkerung zu begegnen; auch fei nicht bas bie Rube und ber Friede, wie fie bie brittifche Regierung begründen helfe. nungelos und mit tiefem Bedauern, daß alle Bemühungen, die Rube Italiens zu fichern, fruchtlos geblieben, verlaffe er baber Rom (Note bom 7. Sept. 1832). Hätten alle Dlächte den aufrichtigen Willen gehabt, bie fur nothwendig anerkannten Reformen ins Leben zu rufen, so batten fie die Abneigung ber Curie gegen jede Reform wohl überwunden, benn biefe war ihrem eigenen Bolfe gegenüber ohnmächtig, wenn ihr nicht die frembe Gewalt beiftand. Aber es fehlte offenbar an bem Ernft. Die Hauptmacht Defterreich insbesonbere mar immer bereit, Die Regierung ju halten, auch wenn fie gar nichts verbeffere, und verlangte im Gegenfate, bag bie Bevolferung erft ihr Bertrauen wieber ber Regierung zuwende, bebor biefe Zugeftandniffe mache. Die Gurie mußte nun, baß sie immer Recht behalte, weil sie immer bie Dacht babe, und nach ten Bunfchen Defterreichs werbe ber Carbinalftaatefecretar Bernetti, ber noch ein Benig biplomatifirte, burch ben "ftablernen" Reactionar Lambruschini erfett.

Es versteht sich, baß in ben Provinzen seit ber Ablehnung jeber Reform ber Radicalismus populär ward, und nur von ber Revolution noch bas Heil erwartet wurde. Sogar ben Desterreichern glückte es in ben Legationen, einigen Anhang zu erwerben; ber österreichische Ginfluß hielt boch bie Rache ber Sanfebisten und ber fanatischen Prie-

nassen im Zaume, und die öfterreichischen Truppen hielten szucht und eine straffe männliche Ordnung. Warum sollte ung nicht lieber öfterreichisch werden, da in ihr das Sprückund gabe war: "Lieber türtisch als papstlich".

rer Sicherheit sah sich die Eurie genöthigt, da sie ihren uppen — außer den Schweizern — nicht trauen tonnte, veniger eine bewassnete Bürgerwehr ertrug, lediglich aus uspartei eine freiwillige Truppe zu bilden und den Excessen wider die Jacobiner", wie man die Liberalen und Radi-Nuancen nannte, durch die Finger zu sehen. Der Ritter, der vertraute politische Rath des Fürsten Metternich in dei, entschuldigt in seinem umfassenden Memoire an den Staatskanzler vom 17. Februar 1836 vieses "mit Index verbundene Hilssmittel" damit, daß diese Truppen wenig von entschieden antirevolutionärer Gesinnung seien. Ihn n freilich ein Uebel, aber sie behindern ein noch größens Uedrigen erkannte auch er an, daß die Furcht der Bediben österreichischen Truppen die letzte und entscheidende päpstlichen Regierung sei.

nachdem die österreichischen Truppen die Legationen und in 1 Truppen Ancona verlassen hatten (1838), trieb die innat enbigte mit neuen Berfolgungen und Graufamkeiten, und bie rechtswidrige und unsittliche Art, wie er agirte, nahm die öffentliche Meinung in ganz Europa gegen die Berfchwörung, und weil man bald jede Bewegung in Italien seinen Machinationen zuschrieb, auch gegen bas liberale Italien ein.

Die Revolution im Kirchenstaat von 1843 war in der That burch bas junge Stalien veranlagt. Die Schweizertruppen, unterftut von ben Freiwilligen und ben Defterreichern reichten aus, um biefe Erhebung nieberzuschlagen. Die Reaction batte neue Opfer gewonnen, bie Ausfichten ber Reform murben nicht gunftiger. Nicht glücklicher war eine neue Erhebung im Jahre 1845, an welcher auch bie besonnenen Liberalen Theil nahmen, welche von Maggini nichts miffen wollten. Damals murbe eine von Farini bearbeitete Dentschrift an bie europaifchen Machte verfaßt, welche ben unleiblichen Buftanb bes Kirchenstaates in warmen Farben aber in wohl bemessener Sprace schilberte und bie Hilfe Europa's unter Hinweisung auf bas Memoranbum bon 1831 anrief. Die Begehren, welche barin im Namen ber Bevölferung bes Rirchenstaate gestellt worben, maren burchaus gemäßigt unb berftändig. Die Anerkennung ber papftlichen Souveranetat aber verlange, bağ ber Bapft wie andere civilifirte Fürften regiere: Amneftie für bie politischen Bergeben seit 1821, Ginführung ber langft versprocenen Befetbucher, geordnete Rechtspflege auch in politischen Bergeben, freie Bahl ber Gemeinterathe mit Bestätigung bes Papftes, ein Staatsrath in Rom mit Controle bes Finangmefens und berathenber Stimme in andern wichtigen Staatsangelegenheiten, Befehung ber bürgerlichen und militarischen Hemter burch Laien, ein weltliches Schulfpftem mit Borbebalt ber religiofen Erziehung, geordnete Cenfueborschriften jum Schut ber tatholischen Religion, ber papftlichen Souveranetat und ber Privatfreiheit ber Burger, Entlaffung ber fremben Soldtruppen, Berftellung einer Burgermehre jum Schut ber Perfonen und bes Gigenthums, sociale Berbefferungen nach bem Borbild ber andern civilifirten Bölker — bas maren bie Bunfche ber Dentschrift, welche von ben Beloten als gottesläfterlich und aufrührerisch verschrien wurde.

So lange ber monchisch bentenbe Papft lebte und fein Rammerbiener Gaetano Moroni feinen Ginfluß behielt, und fo lange Lambruschini bas Staatssecretariat inne hatte, war an feine Shftemeauberung

Am 1. Juni 1846 ftarb Gregor XVI., fogar in feinem fte vereinfamt. Mit feinem Tobe fcbien endlich bie errmperiode burch Bius IX. anzubrechen. ste Erhebung im Rirchenftaate batte bereits einen anbern 18 bie frühere Emporung, wenn gleich bie Difregierung,

erfelben trieb, biefelbe mar, wie vorbem. Bon Anfang ber re an zeigt fich in Italien ein ernfteres Streben ber Bei ne fittlichere Saltung ber Führer. Bon ben wechselnben nd Berfehrtheiten ber Reaction und ber wilben carbons b jungitalischen Berschwörung und Emporung abgeschredt, inzelne begabte Manner neue Bege ber Rettung Italiens f empfundenen Glend. Gine religiofe, fittliche und wiffen Bertiefung, grundlichere hiftorifche und politifche Studien, fonnenheit bee Urtheile und Mäßigung in ben Begehrm iger nun bemerkt. Bum Theil geben bie Meinungen noch ander; aber in allen Mannern biefer mittleren Bartei ift 8 und opferfreudiges nationalgefühl, ein entschloffent stalien ben vorgeschrittenen europäischen Ländern gleichu Sehnfucht nach geordneter Freiheit und civilifirter Staats

Die Aufgabe wird nicht mehr leichtfertig gte

fichtbar.

geblieben. An bie Schrift Balbo's reihte fich würdig eine Schrift bes ebenfalls piemontefifchen Marchefe Daffimo b'Azeglio aber bie Ereigniffe von Rimini an, worin er mit bobem Burgermuthe bie fittelich verwerfliche Seite ber Berschwörung und ber flerifalen Reaction hervorhebt. Bon ber Curie verfolgt wurde er auch aus Florenz vertrieben, fand aber in feiner Beimath Schut. Bu temfelben Rreife national gefinnter Manner, unter benen confervative Intereffen und liberale Strebungen fich verbanben, gehörten auch bie romifchen Siftoriter Farini, Gualterio Mamiani und ber gefeierte Florentiner Dichter Giufti, beffen scharfe Sathre fich ebenfo gegen Maggini wie gegen bie Defterreicher wandte, ber Genfer Bieuffeng in Floreng und ber historische Bolitiker Franz Forti aus Toscana, ber Neapolitaner Florestan Bepe, beffen Bruber ber General Bilbelm Bepe fich leichter mit ben außerften Rabicalen verband, ber gewefene Rriegeminister und Geschichtschreiber Colletta uief. f. Die Guhrer und Spigen bicfer confervativeliberalen und netionalen Bewegung waren bamals meistens Glieber ber Aristofratie, Abliche, einzelne Beiftliche, eine Angabl wiffenschaftlich gebilbeter Danner.

Dieser nenbelebten und fruchtbaren Geistesentwicklung, welcher sich naturgemäß die Unterstützung der ebleren Elemente und die Begeisterung der Jugend zuwendete, hatte die Curie keinen anderen Geist als den der unveränderlichen und unverdesserlichen Hierarchie entgegen zu setzen, und keine anderen Waffen als die fremder Besatung oder gar sansedissischer Fanatiker. Die Geistesfrische und die Geistesarbeit war von dem Elerus gewichen, und bennoch wollte der Elerus die Laien fortregieren, wie in den Zeiten, da alle Bissenschaft in ihm und bei den Laien die Rohheit war; und das wollte er der Strömung des Zeitgeistes zum Trotz, dessen Macht doch größer war als die der mittelalterlichen Doctrin, und der von Johr zu Jahr die Schwäche und Fäulniß des clericalen Staatswesen deutlicher offenbarte.

Es liegt außer unserem Vorsatze, über ben verunglückten Reformversuch Bius IX zu berichten. Alle Welt weiß aber, baß die Uebel,
an bem ter Kirchenstaat seit seiner Herstellung trank und siech liegt,
heute noch nach Heilung schreien. Hr. v. Rahneval verdient ben witigen Spott About's (Question Romaine) für seine naive Behauptung, seit 1846 sei Alles besser geworden. Immer noch hat ber Papst

bie abfolute Gewalt, und immer noch wird biefelbe von feinem Begir, bem "rothen Bapft", wie bie Romer ben Staatsfecretar im Wegenfate ju bem weißen Papfte nennen, willfürlich ausgenbt. Roch immer find bie Pralaten im Befige aller hoben Memter, und bie Laien thatfachlich ausgeschloffen. "Alle Memter", fagt About, "welche Macht ober Bermogen geben, geboren zuerft bem Papft, bann bem Staatsfefretar, bann ben Carbinalen, endlich ben Bralaten. Bebes Blich ber Sierarchie nimmt fein Stud, und wenn Alles vertheilt ift, bann wirft man bie Rrumen ber Macht, bie Plate, bie fein Beiftlicher gewollt bat, bem Bolfe gu. Bermunbere fich niemand über biefe Bertheilung: In Rom ift ber Papit Alles, ber Staatsfecretar faft Alles, bie Carbinale Etwas, bie Bralaten werben Etwas, aber bas Landvolt, bas beirathet und Rinder zeugt, ift Richts und wird Richts". Das gange Unterrichtswesen ift noch in ben Santen bes Rlerus und es wird bafür geforgt, bag bas Bolt bie firchlichen Uebungen tenne und befolge, im Uebrigen aber unwiffend bleibe. Die materiellen Boltsintereffen find noch immer grundlich vernachläßigt, und um fo üppiger ber Bettel in ber Bluthe, "ungeachtet", wie About ironisch bemerft, "21,415 Monche bas Bolt gur Arbeit ermahnen". Die Finangen find noch fo traurig beftellt, bag ein Drittheil ber Ginfunfte in ben Banben ber Steuereinnehmer bleibt; und von einer wirtfamen Controle ift noch nichts zu gewahren, trothem bag eine scheinbare Confulta in Demuth alljährlich um Abstellung ber Migbrauche bittet. Da bie driftlich fatholischen Laien noch als politische Borige bes familien = und finderlosen Rlerus behandelt werben, fo muffen fich bie Juben - mit gebührenber Ansnahme bes Brn. v. Rothichilb noch gefallen laffen, in Rom als eine rechtslofe Rafte geschimpft gu werben. Das burgerliche Recht ift burch geiftliches Recht noch immer verwirrt, und bie 1816 verfprochenen Befetbucher find beute fo wenig au finden als unter Leo XII ober Gregor XVI und die Rechtspflege ift fo unficher und langfam wie jemale. Der zuverläßigfte Theil ber Truppen find noch bie angeworbenen Schweiger und noch baben nur bie Monche, aber nicht bie Truppen Generale. Der romische bobe Abel muß fich noch mit bem Scheine eines vornehmen Aufwandes und mit bem Berufe begnugen, ben firchlichen Fürften als weltliche Folie ju bienen, und ber felbstiftanbigere und freifinnigere Provincialabel

hofft im Berein mit bem Bürgerstande noch auf bie endliche Beseitigung ber Priefterverwaltung.

Auf ber anberen Geite erflarte in neuefter Zeit noch ber Papft (Enchel. Bius IX vom 18. Juni 1859), "bag ber heilige Stuhl einer weltlichen Berrichaft benöthigt fei, um zum Bohl ber Religion bie geiftliche Autorität in voller Freiheit ausüben gu fonnen". Diefe Erflarung wird überbem burch bas bestehenbe europäische Recht und burch bie Buftimmung ber beiben großen Machte unterftutt, welche vorzugeweife berufen find, bie Unabhängigfeit bes fatholifchen Rirchenbauptes ju schützen. Wenn aber ber Papit zugleich Ronig bes Rirchenftaates ift, follen bann die Rirchenfürften, beren er als Bapft bebarf, unfähig fein, bie boben weltlichen Memter gu befleiben? Biebt nicht bie Erifteng eines firchlichen Staatshauptes bie Mitwirfung firchlicher Gehilfen und Freunde nach fich? Goll bas fleine Land im Intereffe ber Chriftenheit einen univerfellen firchlichen Sof und eine universelle firchliche Aristotratie erhalten und baneben in feinem eigenen weltlichen Intereffe einen weiteren Organismus von Laienbeamten und Laiencollegien? Wird nicht bie absolute firchliche Autorität bes Bapftes und bes Clerus gefährbet, wenn ber Bapft als conftitutioneller Fürft burch weltliche Inftitutionen und Memter befchränkt wirb, wenn feine ftaatliche Regierung ber Mitwirfung und Controle feiner Unterthanen fich nicht mehr entziehen fann?

Es ist in der That nicht leicht, die widerstrebenden Interessen zu vereinigen, selbst wenn der römische Staat geneigter wäre, als er ist, auf eine Bersöhnung seines Anspruches mit den Bedürsnissen des Bolks hinzuarbeiten. Trot allem Widerstreben der Curie aber darf die weltliche Organisation des Kirchenstaates— wenn auch mit dem Papste als Oberhaupt— und damit die wesentliche Gleichstellung desselben mit andern civilisirten Staaten seiner Bevölsterung nicht länger vorenthalten werden. Europa hat dieses Recht der Bevölsterung bereits anerkannt und Europa hat die Pflicht, der Mißachtung dieses Rechtes von Seite des Clerus den Schutz zu verweigern, ohne den diese Mißachtung sich nicht behaupten kann. Erst wenn das geschieht, dann ist das Begehren an die Bevölserung des Kirchenstaates, daß sie ihrerseits die außergewöhnliche Doppelstellung des Papstes würdige und ehre, moralisch gerechtsertigt.

# 1. Defterreich und die Rleinstaaten in Mittelitalien.

üben von Italien und im Kirchenstaate hatte sich wahrent Lestaurationsperiode Desterreich als den stets friegsbereiten der Sonveräne wider die Revolution und als die Schubergestellten Absolutismus wider die constitutionellen Beneueren Zeit den Fürsten und den Bölkern dargestellt. litit wurde den kleineren Staaten von Mittelitalien gegensch größerem Nachdruck geübt. Da in Toscana und Metien hergestellt worden, welche dem Stamme des Hauss gelot hringen als Zweige verbunden waren, und den Ansang ebenfalls von einer Erzherzogin, der Gemahlin tel voleon, regiert wurde, und Desterreich Erbansprüche wie hauptete, da überdem alle diese Länder von der Lomband

esett werden konnten, so waren hier die Erfolge der öster volltik erleichtert.
Ohne Absicht hatte die Wiener Congressacte keine politischen Italiens zu einem Staatenbunde in Aussicht gestellt, glich von son veränen für sich bestehenden Staaten in erochen. Erst nachher brachte Oesterreich diese Organis

m eines Fürftenbunbes in Anregung. Inbeffen tie

cherung ber "äußeren und inneren Ruhe von Italien". Desterreich versprach zu viesem Behuf 80,000 Mann zu stellen, Toscana 6000, in welchem Zahlenverhältniß die Unterordnung Toscanas beutlich ausgebrückt ist. Es folgten die Bertröge von 1818 mit Parma, dis 1847 mit Modena.

Am schlimmsten waren bie Buftanbe in Dobena. Regierunge= ibeal bes Erzherzogs grang IV. war ber patriarchalisch stürkische Despotismus, und in biefem Beifte murbe bas Land migregiert. Man tonnte zweifeln, ob feine Gelbgier ober feine Berrichfucht größer fei, ob er mehr burch Unwiffenheit ober burch Frommigkeit hervorrage, aber bag er als Regent lediglich nach individueller Laune handle, barüber mar kein Zweifel möglich. Den Mobenefen erschien baber ihre Theilnahme an bem früheren Königreich Stalien wie die Beit bes Parabiefes und bie reactionare Berkehrtheit ber restaurirten Ohnastie wie bie Zeit bes Fluche. An allen italienischen Erhebungen nahmen fie lebhaften Theil. Im Jahre 1831 mußte ber Bergog flüchten, und als ihn bie Defterreicher wieder mit Gewalt zurückführten, nahm er blutige Rache. Er verbot ben Berichten fogar, Antrage fur Begnatigung an ihn ju bringen, und fette fest, bag auf bloße geheime Denunciationen und Beugniffe hin ohne gerichtliches Berfahren bie Delinquenten von ber Polizei zur Berbannung verurtheilt werden follten. Bum Schute biefer Regierung hielten öfterreichische Truppen Reggio befett.

Glüdlicher war Toscana. Dem Florentinerhofe waren liberale Regungen nicht fo verhaßt, wie ben anberen italienischen Sofen, ein humanes Wohlwollen war sogar erbliche Ueberlieferung, welchem nur bie neugierige Schnuffelei ber angestellten Sbirren, einen angenehmen Beigeschmad gab. Die fein gebilbeten und geiftreichen Florentiner rachten sich gegen die Polizei binwieder burch Immerhin war mehr Freiheit und Boblwißige Spottreben. behagen in bem blübenben Lanbe als anderwarts, und man fuchte sich ber öfterreichischen Vormundschaft so gut es anging zu entziehen. In ben Zwanzigerjahren fanden fogar viele neapolitanische Flüchtlinge eine Buffucht in Toscana; die Strafen maren milber als anderswo, bie Tobesftrafe murbe thatfachlich befeitigt, bie Berfolgungen feltener; Florenz wuchs bebeutenb heran, ber Hanbel von Livorno hob sich, die wohltbätigen Folgen ber Auflösung von 300 geiftlichen Corporationen

1809 tonnten fich, trot einer erheblichen Bieberherftellung 1816, im Gangen ungehemmt entwideln. Der alte Rubm Thatigfeit trieb neue Borbeeren. Inbeffen marfen ernfte r Regierung ein ichlaffes und trages Bebenlaffen, bem gjuchtige Beichlichkeit vor. Obwohl bie liberale Gefinnung eine breitere und offenere Strafe fant, ober vielmehr war, verlor bier bie italienische Revolution ihren beftigen Die Bartei ber Bewegung brachte es ge Charafter. ur ju friedlichen Demonstrationen, benen in abnlicher to Beife begegnet murbe. Erft fpater, ale ber Bof angib rben war und fich naber an die öfterreichische Polizi wurde bie Opposition brangenber. Die rabicale Batte glich in Livorno, die nationale und constitutionelle in Floren Der Gubrer ber erftern war ber Abvocat Gueragii, ren ber Marcheje Capponi und ber mannhafte Ribelfi. eftigeren Sturme von 1847 erschütterten auch biefe foon fe und fcwache Regierung.

udficht auf die Bunsche ber Bevölkerung hatte Desternich u erworbenen italienischen Ländern ein Lombardisch Sie kannten im Grunde nur Ein politisches Interesse, die Rube um jeben Breis.

Ungeachtet bie italienischen Lander ein Königreich biegen, fo mußten boch ungablige Geschäfte ber Gemeinde und ber Brivaten, bie für bas Gefammtreich völlig gleichgültig und nur für bie Betheiligten wichtig waren, an die hofftellen nach Wien gebracht werben. Daß babei fehr viel Beld und Arbeitefraft nutlos geopfert und fehr viel Unmuth gepflanzt murbe, blieb ber Beisheit ber Regierung fcmerlich In manchen Beziehungen murben bagegen bie Italiener verborgen. mit viel mehr Schonung und Rudficht regiert, ale andere öfterreichische Bölter, und biefe klagten oft nicht ohne Grund, bag bie Italiener wie bie jungften Rinder gehatschelt, die alten Provinzen aber wie Stieffinder behandelt murben. Freilich mar auch in Italien ber Cobe Napoleon abgeschafft und burch bie ofterreichische Gefetgebung erfett worben, aber biefe war im Gangen gut, in einiger Sinficht beffer selbst ale ber Cobe. So schlimm wie in ben anbern italienischen Staaten wirtte baber jene Abschaffung lange nicht, und es wurden auch zu Gunften ber italienischen Bilbung einige Mobificationen in bem Buch. tigungs- und Straffbstem angebracht. Aber bie Berbrängung ber ohnehin nach frangösischer Beije beschränkten Mündlichkeit und Deffentlichkeit aus bem Procegverfahren, zumal im Strafproceg, und bie Einführung ber Schriftlichkeit und Beimlichkeit mar boch ein recht arger und von ben nachtheiligften Folgen begleiteter Rudfchritt, ber auch ben Lombarben nicht gespart warb. So oft es thunlich ichien, wurden bie Feffeln, in welche bas öffentliche Leben geschlagen marb, in Italien mit Baumwolle umwidelt, mahrend ben Deutschen, ben Ungarn und den Glaven gegenüber folche Beichlichkeit für entbehrlich Aber von ber barbarischen Harte, in welche bie öfterreichische Strafrechtspflege bei politischen Bergeben ausartete, wußten Silvio Pellico und der Graf Gonfalonieri zu erzählen.

Der Grundfehler bes ganzen Regierungsspftems war ber ganze liche Mangel an Vertrauen ber Regierung zum Bolt, bem hinwieder bas Mißtrauen und die Abneigung der Regierten gegen die Regierenden entsprach; und dieser Fehler wurde nicht durch die Zeit geheilt, im Gegentheil das wechselseitige Mißtrauen und die innerliche Abneigung nahmen mit der Dauer an intensiver Macht zu. Die ganze diftorische Zeitschrift u. Band.

unft murbe fo gur blogen Sicherheitspolizei weniger für le für bie Erifteng ber Regierung. Der Fürft Metternich felbft in feiner Inftruction an ben Ritter von Deng (t. 853) bağ bie "bobe Polizei gegenwartig bie Regierungs riche". \*) Durch alle Berichte bes S. v. Men; geht ber ber Gorge bor Unruhe, Auflehnung, Emporung binburd. einer jeben Regierung, bie Bedingungen ber geiftigen und Bolfewohlfahrt ju fchugen und biefe felbft ju forbern und wird nur in ber beschräntten Beife aufgefaßt und genbt, or Reuerung und Revolution zu bewahren. Sogar went iehung bes Bolfes und ben miffenschaftlichen Anftalten be e Rebe ift, fo wird barunter nicht bie Entwicklung ber und geiftigen Bolfefrafte überhaupt, fonbern nur bie finge g und Sinleitung bes Bolfegeiftes in eine lovale, regit liche Richtung verftanben. In biefem Ginne wird baber be Bertehr, welcher gefährliche Gebanken wectt, gebemmi, bleierne Cenfur geubt und fogar bie Brivatcorrefponten. er Boften nicht entbehren tann, unter bie fcbarifte gebeime est. Niemand war ficher gestellt vor bem Erbrechen feint e gebeime Boftpolizei verschaffte fich auch alle Amtofiege, en Briefverfebr ber bochftgeftellten Beamten ju übermacha

ber Staatshobeit gefährlich werben könne. Den italienischen Civilbesamten wird Geschäftsgewandtheit nachgerühmt, aber zugleich vorgeworfen, daß ein großer Theil mit Borliebe der frühern napoleonischen Berswaltung zugethan und mit Mißtrauen und Abneigung gegen angestellte Nichtitaliener erfüllt sei. Den sombardischen Truppen wird feine Untreue zum Borwurf gemacht, aber große Bachsamkeit auch ihnen gegenüber empfohlen und in häusigem Garnisonswechsel und in der Mischung mit andern österreichischen Truppen eine Garantie gegen die Gefahren der Berführung gesucht.

Die Lombardei habe eine große Anzahl reicher Abelicher und anberer wohlhabender Privatpersonen, beren materielle Interessen durch jede Revolution bedroht werden und welche beshalb an die bestehende Ordnung sich anschließen. Aber in der Jugend dieser reichen Häuser sei der Liberalismus zu einer eiteln Mode geworden, welche vermuthlich wie andere Moden der Jugend in reiserem Alter wieder wie ein glänzendes Kleid abgelegt werde.

Als bedenklicher wird die Stimmung der Gelehrten und ber Schriftsteller geschildert, indessen wage dieselbe in der Lombardei nicht hervorzutreten, Dank der thätigen Aussicht der Regierung. Als ein geeignetes Hülfsmittel, Besserung zu erwirken, empsiehlt H. v. Menz Beschäftigung der Gelehrten mit einer großen Masse von wissenschaftlichen Ausgaben und reichliche Honorirung ihrer Arbeiten durch den Staat, glänzende Ausstattung des Theaters, Bestellung und Belohnung von schriftstellerischen Werken, "deren Färbung der Regierung gefällig sei".

Der Bürgerstand, insbesondere die Handelsseute und Handwerker, sei in der Lombarbei durchweg der Ordnung zugethan und über seine wahren Interessen aufgeklärter als anderwärts; nur unter den jungen Leuten seien die liberalen Ideen endlich in der Mode wie unter den reichen jungen Herrn. Die besitzlosen Arbeiter aber in den Wertstätten könnten leichter verführt werden, zwar nicht durch die moderne Theorie aber durch die Berlockung zu Plünderung und Raub. (Bon jeher fürchteten die und aristokratischen Reactionäre, daß die Arbeiter leichter als andere Classen in ein Raubgesindel verwandelt werden könnten, während die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ganz im Gegentheil gezeigt haben, daß das Rechtsgefühl unter den Arbeitern ebenso start

# 3. C. Bluntichli,

unter ben höheren Classen, und daß ihre Aufopferungs b Thattraft für die Ibeen der Zeit eher noch größer ist. Rasse der Landwirthe bestehe aus Bächtern, da der Boden 8 wenigen städtischen Grundherrn gehöre, welche durch onen, gleichsam Oberpachter, die Güter an die kleinen sgeben. Diese fleißigen Leute verhalten sich politisch indissien baher für die Regierung eher eine wenigstens passive eine Gefahr.

olitischen Parteien werden in Kürze in 4 Kategorieen geine fleine Anzahl revolutionärer Berschwörer, 2) eine große
ihrlicher Liberaler, die als "geisteskrank" zu behandeln seien,
e Mehrheit indisserenter Leute, 4) eine immerhin ansehvon Anhängern der Regierung theils aus innerer Ueber
ils um ihrer Stellung willen.

ibe diesen Auszug der Menzischen Denkschrift mitgetbell, Denkweise der österreichischen Bolitik und offenbar in einer gen Zeichnung darstellt und zugleich einen tiesen Blid in en und ständischen Berhältnisse der Lombardei eröffnet, wie die österreichische Regierung sich im Grunde selber wie Berr in einem eroberten Lande fühlt bessen Berölberung

### IV. Biemont.

Die Revolution in Reapel hatte auf gang Stalien anfregent eingewirkt. Der Ruf nach ber fpanischen Constitution wurde bom Guben nach bem Norben bingeleitet und fant in ber Jugent von Turin einen lauten Wiederhall. Wie in Neapel so brach auch in Piemont die Infurrection unter ben Truppen aus. Der Bunfch, ben Reapolitanern wiber die heranrudenden Defterreicher burch eine Diversion im Norben hilfe zu bringen und in ber Lombarbei ben Aufstand und ben Anschluß an Biemont zu veranlassen, reizte zu Tumult und Gewalt-Der König, erbittert über bie Untreue feiner Truppen, bantte ab, und ernannte ben Pringen von Carignan Carl Albert gum Regenten. Um ben Aufruhr ju beschwichtigen, gestand ber Regent bie verlangte Berfaffung ju (13. Marg 1821) und schickte fich an, biefelbe einzuführen. Aber ber neue Ronig, Carl Felix, ber Bruber bes abbankenben Fürften, wiberrief, fobalb er in Mobena Bericht von bem Borgefallenen erhielt, alle Zugeständnisse, forderte Unterwerfung und rief bie ruffische und bie öfterreichische Intervention an. Carl Albert, beffen Bollmachten von bem Könige zurudgezogen murben, ermabnte bie Beborben und bie Officiere jum Gehorsam und verließ nach bem Befehl bee Ronige bas gabrenbe Land, welches in innerem Berwurfnig und ohne Haupt sich bem treu gebliebenen Theil ber einheimischen Truppen und ben öfterreichischen Silfstruppen ergab. 1200 Conftitutionelle, mit bem Generale Santa Rofa, verließen als Flüchtlinge bie Heimat. Die Revolution war aber fo rafch aufgebraust und wieber zusammengefunken wie in Reapel. Aber weber bem Könige noch bem Regenten konnte das Bolt ebenfo wie in Reapel vorwerfen, baß fie ihre Eibe gebrochen haben, und die piemontesische Opposition hatte sich offener und mäßiger benommen. Es war leichter bie Orbnung mit einheimischen Rraften ju fcugen, bie bfterreichischen Truppen zogen sich wieber zurück.

Mit bem Tobe von Carl Felix starb bie ältere Linie bes Hauses Savoben im Mannsstamme aus, und bie legitime Thronfolge wurde bem Hause Carignan eröffnet, an bessen Spige ber Prinz Carl Albert stand. Obwohl ber Fürst in ber Revolution sich klug und gehorsam benommen hatte, so betrachtete man ihn boch allgemein als einen Freund ber nationalen Bewegung und einen Feind ber öster-

reichischen Schirmherrschaft über Italien; man hatte ihn fogar in bem Berbachte, bag er mit ber Carbonariverfcworung gebeime Berbinbung unterhalten habe, wohl gar felber ein Carbonaro fei - eine Annahme, die freilich unerwiesen und in der That auch unglaublich Much bem Rönige war er perfonlich verhaßt. Daber wurde bamals ernstlich eine Abanderung ber Thronfolge und bie Ausschlieftung ber Linie Carignan in geheimen Unterhandlungen ber Cabinette betrieben und bem Bergog von Mobena, bem Gemahl einer farbinifden Bringeffin, "bie hoffnung auf ben Thren von Biemont" eröffnet. 3nbeffen ftieß ein folder Bruch bes Legitimitätsprincips, tropbem baß Fürft Metternich bemfelben geneigt mar, biesmal auch bei Rußland und selbstverständlich bei Frankreich auf unüberwindliche Ware nach jenem Vorschlage auch Biemont bem Schwierigkeiten. Baufe Sabsburg überliefert worben, fo mare bamit jebe Befchrantung ber öfterreichischen Berrichaft über Italien weggefallen. Der Fürft Metternich traute fich nicht, ben Plan auf bem Congreg von Berona (Oct. 1822) zu officieller Berhandlung zu bringen und ebensowenig benfelben gewaltsam burchzuführen. Auch ber reducirte Borfchlag, nur ben Pringen für regierungeunfähig zu erklaren und inzwischen eine Regentschaft einzuseten, fant feinen Beifall. Aber bie feinbselige Intrique mar nicht geeignet, ben Thronfolger freundlicher für Defterreich ju ftimmen. In bem Bergen ber Familie Carignan blieb bie Erinnerung baran ale ein bofer Stachel jurud, ber bei jeber Berührung mit Defterreich zu Migtrauen und haß reizte. Ginstweilen ging ber Bring auf Reifen und machte ben frangofischen Reactionsfeldzug in Spanien ale fogenannter Freiwilliger mit (1823).

Inzwischen bestrafte Carl Felix mit Strenge die Aufständischen. Die Reaction in Piemont war nicht viel weniger hart als die in Meapel, aber sie bewegte sich sorgfältiger in den legalen Formen. Der König haßte alles constitutionelle Wesen und liebte nur die eigene Freiheit; aber zugleich war er ein Mann von Wort. So sehr er der österreichischen Regierungsmethode huldigte, so wollte er doch nicht zu einem österreichischen Statthalter werden; und odwohl er die Jesuiten begünstigte, so behielt er sich doch für sich selber das Privilezium vor, seinen sinnlichen Lüsten beliedig nachzugehen. Zu seinem Berdruß mußte er es noch erleben, daß trot aller seiner Reactions-

maßregeln die conftitutionelle Gesinnung im Stillen Fortschritte gemacht habe. Die französische Julivevolution regte sogar das bynastische Stammland Savohen in constitutioneller Weise auf. Aber zu einem Aufstande kam es doch nicht, und Carl Felix war der eigenen Armee sicher genug, um die Ordnung auch ohne die angebotene österreichische hilfe zu schützen.

Als Rarl Felix balb barauf am 27. April 1831 geftorben mar, trat Rarl Albert rafch bie Regierung an, ebenfo mißtrauisch gegen Defterreich, wie biefes gegen ihn. Borfichtig fuchte er aber für's erfte Alles zu vermeiben, was bie Sabsburgifche Regierung reizen ober einen Bormand bieten tonnte, ihn zu bebrangen. Geine Sauptthatigfeit wenbete er vorerft bem eigenen Lanbe gu. Gine Conftitution etwa nach bem Mufter ber frangofischen gab auch er nicht und täuschte fo bie Soffnungen vieler Liberalen. Er wollte bie überfommene abfolute Ronigsmacht noch fortuben. Aber er führte boch aus feiner Dacht= vollkommenheit wichtige Berbefferungen ein und beftartte fo bas Bolksgefühl, bag mit bem Regierungsantritt ber Linie Carignan eine neue Mera für bie Landesentwicklung begonnen habe. Der graufame mittelalterliche Strafapparat wurde bedeutend ermäßigt, Die Arbeiten ber burgerlichen Befetgebung murben wieber aufgenommen und burchge= führt (1837). Mit principieller Gemiffenhaftigfeit verzichtete er auf bie Uebung ber Rrone, fich in bie Thatigfeit ber Juftig einzumischen und legte auf bie Unabhangigkeit ber Rechtspflege einen großen Werth. Bur Borberathung ber Gefete und fur die Controle ber Finangverwaltung bilbete er einen Staatsrath als begutachtenbe Behorbe und berief gebildete und angesehene Manner in benfelben. Strenge hielt er auf Chrlichfeit und Ordnung im Finangwefen, woran es fonft in Italien und Defterreich fo vielfach fehlte. Das Beer fuchte er fo gu organifiren, "bag er im Stante fei, bie nationale Chre und Unabhangigfeit aufrecht zu erhalten". In allen biefen Beziehungen zeigte ber Ronig gabe Beharrlichfeit verbunden mit bedachtiger Scheu. Die Reformen tamen langfam und unvollständig. Die Jefuiten behielten bie Macht über bie Erziehung, ber tatholische Clerus bie geistige Autoritat über bas Bolf; ben anderen beftebenben Gulten murbe nur Dulbung gewährt. Un feinem Sofe behielt ber Ronig bie alte fteife und enge fpanifche Etifette bei.

o vorsichtig er regierte, und so geringe Zugeständnisse nin Bunschen machte, so trauten die absoluten Mächte boch noch seinem Bolke. Nach der Zusammenkunft der drei Monarchen in München-Gräz (Sept. 1833) erflärte Netternich den Entschluß Desterreichs, nöthigenfalls in Pieterveniren, worauf sich hinwieder die friedsertige Regierung Lipp's zu der Entgegnung ermannte, daß in diesem Falle hischen Wassen in Piemont auf die französischen Wassen von.

nge bes Königs, sowohl umgarnt von ber ultramentann actions-Partei bes eigenen Landes und im Schach gehalt bifterreichischen Diplomatie, als ebenso von der andern seindschaft und den Berschwörungen der Radicalen ausge ehr schwierig. "Ich stehe zwischen dem Dolche der Carber Chocolade der Jesuiten", sagte er selbst. In seinen einigte er Männer der verschiedenen Parteien; nur die äußerie suchte er fern zu halten. Der Diplomatie gegenüber italienische Berstellungskunft.

rühjahr 1833 entbeckte er, baß bie Mazzinische Berschwö-

Auch für ben König wurde das Jahr 1840 zu einem politischen Wendepunkt. Die Gesahr eines europäischen Krieges war damals durch die äghptische Frage wieder nahe gerückt, und Desterreich offenbarte neuerdings seine Neigung, sich Biemonts gegen Frankreich zu versichern. Um keinen Preis wollte der König sich dazu hergeben und war entsichlossen, die Neutralität seines Landes zwischen Desterreich und Frankreich zu vertheidigen. Bon da an zeigte er öster, daß er keineswegs gesonnen sei, der österreichischen Politik zu dienen. Die Uebungen seines Heres und die erneuerte Besestigung von Alessandria waren nicht mißzuverstehen. Der ernste geistige Aufschwung der piemontesischen Literatur und die französischen Schriften von Guizot und Thiers wirkten auch auf die Seele des Königs ein, und mehr als früher entzog er sich allmälig — trotz seines strengen Katholicismus — den Einslüssen der Ultramontanen.

In einer an fich unbebeutenben Streitigfeit murbe bie entichloffenere Saltung bes Ronigs ber Welt offenbar. Die öfterreichische Regierung beschwerte fich, bag Carbinien ein größeres Quantum Galg in ben Canton Teffin als Transitgut paffiren laffe, als wozu ber Bertrag von 1751 berechtige, und als bie Beschwerbe nicht abgestellt warb, erhöhte bas öfterreichische Rabinet ben Boll auf farbinische Beine, bie in ber Lombarbei ihren Absatz fanten (1. April 1846). Beinbauer in Biemont liegen fich aber nicht aufreigen. Gie erflarten fich ju noch größeren Opfern bereit für bie Gelbftftanbigfeit bes Lantes. Die fonft rubige Stimmung ber Sauptftabt erhitte fich und ber Biberftand bes Ronigs wurde von bem Bolfe mit Gifer gebilligt. Der König fdrieb ramale in fein Tagebuch: "3ch bin völlig gefaßt auf ben Billen Bottes; es ware fogar ein Blud fur mein Berg, wenn man unfere Nationalunabhängigfeit antaften wollte. Man wird bann feben, weffen ich fabig bin". Geine Berhandlungen mit bem öfterreichischen Bejandten Grafen Buol-Schauenftein waren gereigt. Endlich tam er mit bem Furften Metternich überein, Die Gache bem ichieberichterlichen Ermeffen bes Raifers von Rugland anheim zu geben.

Dennoch blieb ber Graf Solaro bella Margherita, ein Freund ber Bartei ber Cattolica (ber Ultramontanen und Jesuiten), bis 1848 leitenber Minister in Piemont. Manchen italienischen Flücht-

andern Staaten wurde in Turin ein Afpl gewährt, Gioein Inländer, blieb noch verbannt, obwohl der König selbst
interessirte. Der König wagte nur seine nationale Gelegentlich zu äußern, im Uebrigen zeigte er sich politisch
unsicher. Er schwankte noch immer zwischen der liberalm
ontan - reactionären Richtung, und sand aber deshalb nirbertrauen. Damals wurde eine Medaille geschlagen mit
e und dem Wahlspruch: "je atans mon astre" (j'attends
"). Auf dem Revers sanschte der sardinische Löwe, um
en Abler zu stürzen. Der Wahlspruch und das Bild wuend. In der That, der König wartete zögernd auf seine

enb. In der That, der König wartete zögernd auf seine 1 Jahre 1847 wie ein glänzendes Meteor am italienischen Resorm Pius IX aufstieg und die Hoffnungen Italiensthen im Frühjahre lustig aufsprangen, glaubte auch Karl en Schimmer seines Sternes zu sehen. "Der Papit önig ", die einzigen echt italienischen Fürsten, als Huproßen nationalen. Erhebung Italiens verbunden, das war Ideal, für das sich Karl Albert begeistern konnte. Er apste sein Schwert zur Hilfe an, wenn etwa Desternich

terung ber Befugnisse ber Municipal- und Provincialräthe, Berstärtung bes Staatsraths burch Provincialmitglieder, milbere Censurvorsschriften. Diese Reformen waren noch sehr bescheiden; sie waren weit hinter ber constitutionellen Bersassung zurück, wie die Liberalen sie gewünscht. Dennoch nahm man dieselbe mit dankbarer Freude auf. Man sah barin theils wirkliche Verbesserungen, theils eine Bürgsschaft basur, daß der König mit der nationalen Idee auch den liberalen Fortschritt zu verbinden sich anschiese. Seine Bestrebungen für einen italienischen Zollverein wurden auch von den industriessen Classen gern gesehen. Als Vorbild diente der deutsche Zollverein. Piemont suche eine ähnliche Stellung in Italien einzunehmen, wie Preußen in Deutschland schon besaß:

Die nationalen und die liberalen Parteien fingen — wenn auch zuerst noch zweifelnd und unsicher — an, auf Piement als auf ihren natürlichen Führer zu sehen, und Piement fing an, bie nationale Unabhängigkeit und innere liberale Gestaltung 3ta= zugleich als feine politische Aufgabe zu betrachten von ihrer Erfüllung bas Bachsthum ber eigenen Dlacht und Größe ju hoffen. Bahrent ber gangen Restaurationsperiode war Italien nie zu einem festen innern Frieden gelangt. Bu Anfang ber Zwanpigerjahre hatte die Revolution ihren Hauptsitz in Unteritalien, in ben Dreißigerjahren fand bie Bewegung in Piement ihre Stärke. intenfive Kraft nahm zu, indem fie gemäßigter, befonnener, gesetlicher wurde. Anfangs waren es zumeist Berschwörungen, tie unter ber Oberfläche mühlten. Bulett mar es ber gefündeste und fraftigste Staat Italiens felbft, ber ihre Leitung übernahm.

So fam bas Jahr 1848 herbei, welches ganz Europa erschütsterte, und ganz Italien wurde neuerdings von dem Sturme der Resbolution ergriffen.

# IV.

# Wilhelm bon Grumbach.

Bon

Frang Begele.

beschichte Wilhelm's von Grumbach hat von jeher bie allvo lebhasteste Ausmerksamkeit auf sich gezogen. Der Be-

vorbei, wo man als ben Mittelpunkt und Angelpunkt feiner Gefchichte bie Ermorbung bes Fürstbischofs von Burzburg betrachtet hat, für bie Grumbach, wie nun erwiesen ift, boch nur mittelbar verantwortlich gemacht werben barf, wenn wir auch seinen Schuldautheil nicht so gering ansetzen möchten, als andere es in jungster Zeit gethan haben. Die Reichsgeschichte also ist es, in der die specifische Bedeutung bieses 3ch wüßte nirgend fonft eine schärfere, aber freilich auch vernichtenbere Rritit ber öffentlichen Buftanbe, ale fie in ber Geschichte Grumbach's vorliegt, zu finden. 3ch wußte taum einen andern hiftorischen Gegenstand jener Zeit aus ber Maffe herauszugreifen, ber einen fo lehrreichen und tiefen, wenn auch nicht gerabe erfreulichen Ginblid in bie Zwedwidrigfeit ber Reicheverfaffung und in bie taufend Wiberfpruche, woraus bas Reich zusammengesett mar, geftattete. Nahezu die gesammte Fulle bes politischen und socialen Seins ber beutschen Nation jener Epoche geht vor une auf, die verschiedenen Institutionen und alle bie Stanbe bes Reiche in ihren Stellungen gu und in ihren Wirfungen auf einander ziehen an une vorüber. baber bie Geschichte Grumbach's schon mehrfache Darftellungen erfahren hat, so wird sich Niemand barüber wundern; freilich muffen wir zugleich hinzufügen, daß eine Einzige bavon noch genannt zu werben verbient. Es ift bas bie Darftellung ber "Grumbachischen Banbel", die Johannes Boigt in Königeberg im Raumer'schen Taschenbuch (1846 und 1847) in ziemlicher Ausführlichkeit gegeben bat. Arbeit fann zwar feine vollendete, muß aber eine grundlegente genannt werden, und alle fpatern werben von ihr auszugeben haben. Der verehrte herr Berfaffer hat bie oben angebeutete überwiegenbe Bebeutung und bas pathologische Interesse seines Stoffes für unfere Reichegeschichte volltommen erfannt und ihn bemgemäß burchweg und in würdiger Beise behandelt. Nur einen zweifachen Ginwand haben wir bagegegen auszusprechen: bas eine ist bie viel zu optimistische Auffaffung ber Berfonlichteit Grumbach's, Die vor ben achteften Beugniffen ber urtundlichen Forschung nicht bestehen tann, und bie Berr Boigt übrigens, wie aus seinem Werke über Albrecht Alcibiabes hervorgeht, in Folge fortgesetter Forschung bedeutend mobificirt hat. andere betrifft bie Erichopfung bes Stoffes, und hier bleibt allerbings immer noch vieles zu wünschen übrig. Freilich war es nicht bie Schuld

Frang Begele,

Boigt, bağ er 3. B. bas Bürzburger Archiv nicht benuhen wie es nabe genng liegt und wie wir verfichern tonnen, iden boch als eine Sauptquelle angesehen werben barf !; lem andern zu fcweigen, die grundliche Renntnig bit Stiftegeschichte im 16. Jahrhundert ift Die unerläglide g jeber gutreffenben und erschöpfenben Darftellung ber en Wirren. Aber auch noch andere Archive muffen auf-3ch will jest nicht bie Frage ftellen, ob bas Bam-Rurnberger Archiv zu biefem Zwede grundlich ausgebeutet eines aber, behaupte ich, burite vielleicht neben bem Burgbie meiften neuen Aufschluffe gewähren und ift bie jest berfeben worben, nemlich bas Archiv bes Saufes Braunfenbuttel, und boch mußte man miffen, wie tief Bergog Bungere, ber energische Berbunbete ber Wegner Grumeffen Geschicke eingegriffen bat. Aber wie lange bat et t, bis endlich bas Archiv ber Erneftiner in Beimar at e foftematifch ausgenutt wurde, und bas Bert Bed's Friedreich ben Mittlern lehrt uns gleichwohl jest gur Go chtiges man fo lange entbehrt bat. Wir bemerten bas bier: Schrift Bed's ift fur bie Wefchichte Brumbad's, fo um feine Berhindungen mit bem Bergag

nennen pflegt, barstellen zu wollen. So vieles wir zu einer solchen Aufgabe auch schon gesammelt haben, eine auf ber Benutung alles erreichbaren diplomatischen Quellenmaterials ausgebaute Geschichte Grumbach's behalten wir einem andern Orte vor. Die folgende Stizze hat keine andere Bestimmung, als der herrschenden optimistischen und wie wir glauben, ungeschichtlichen Auffassung von Grumbach's Charakter entgegenzutreten und mit Rücksicht auf einiges bisher unbekannte Material den Grundgedanken seines Lebens auszussischen, sestzuskellen und an den bekannten und neuen Thatsachen nachzuweisen. Dieser Grundgedanke hängt nun auf's engste mit den allgemeinen Bewegungen jener Zeit zusammen und heißt: Hebung der Macht des Abels auf Kosten der Fürsten.

Der beutsche Abel und die sogenannte freie Reichsritterschaft insbesonbere war feit bem Anfange bes 16. Jahrhunderte in eine fritische Gahrung und Aufregung gerathen. Der gewaltige Umichwung ber Dinge, ber in biefer Beriode in allen politischen und socialen Berhältnissen sich vollzog, in erster Linie die Ausbehnung und Befestigung ber landesfürstlichen Macht mar et, bie fich beengend und bemmend auf fie legte und mehr ale einmal ihren offenen Widerstand hervorrief. Wir brauchen uns blos an die fühnen Entwürfe zu erinnern, mit benen fich Sidingen und hutten getragen haben; freilich mar es babei auf große nationale Biele abgesehen, aber wer wollte es läugnen, baß bas Gelingen jener Entwürfe bem Abel zugleich eine höhere und freiere Stellung im Reiche, und zwar auf Kosten ber Fürstenmacht, sichern sollte? Diese Blane sind bann mit ihren Urhebern keineswegs untergegangen, fe find von Zeit zu Zeit unter ben verschiedensten Combinationen, aber nicht mehr in gleich ebler Form wieder aufgetaucht. ben Grumbach nun ift einer von benjenigen, die die Erbschaft jener Entwürfe angetreten haben. 3ch will bamit nicht fagen, bag er von Aufang folche Blane fertig mit fich herumgetragen habe, aber bie Brasifposition bazu war ihm wie angeboren und hat unter ber Einwir-Img ber außeren Umftanbe und zwar ziemlich rasch eine concrete Be-Palt gewonnen Rur burch die Annahme einer folden Grundstimmung Teiner Ratur, wozu übrigens Alles zwingt, ift es möglich, bas Rathfel Teines Lebens ju lofen und auch bann noch ein Intereffe für ihn übrig behalten, als er bie fcwindelnde Bahn bes Abenteurers und fogar

bes Berbrechere betritt. Ein Brrthum übrigens ware es, ju glauben, Grumbach habe auf die Entwicklung feines Stanbes, b. b. ber Reicheritterfchaft, im Gangen ober Gingelnen irgent einen Ginfluß geubt. Das mas fie wirklich geworben ift - und fie hat gerabe zu feiner Beit ohne alle gewaltfamen Unftrengungen ihre bann bis gu ihrem Enbe bleibenbe Stellung und Organisation erhalten - ift niemals ber Gegenftand feiner Agitation, ich bezweifte fogar ob nur feiner Aufmertfamfeit gemefen. Richt einmal bie Frage ber Reichsftanbichaft für feinen Stand, die boch fo nabe lag und fruh genug erwogen murbe, finde ich, bat er je in ben Rreis feiner Gebanten aufgenommen. Geine Abfichten gingen vielmehr babin, ben Abel überhaupt von allen untergeordneten Beziehungen zu ben Fürften loszureißen und, unter ber Megibe bes Raifers gesammelt, ben Gieg ber Landeshoheit zu vereiteln und ein Reich bes Abels zu begrunden. Diefer Gebante Grumbach's war ein rabifaler, benn er ift fo weit gegangen, ju versuchen, ob nicht alle Leben, bie 3. B. bie frantische Ritterschaft burch Berleibung ber frantischen Landesberren in Banten batte, zu faiferlichen umgewandelt werben fonnten, woburch, ben allgemeinen Gieg feines Principes poransgefett, bas Reich mit einem Schlage ein völlig verandertes Unfeben, bas Fürftenthum einen tobtlichen Streich erhalten haben wurde. Infoferne haben biefe Blane Grumbach's bie fpecielle Bebeutung, baß fie ber lette ernft gemeinte Berfuch aus bem Schoofe bes Abels felbft heraus find, bas Fürftenthum über ben Saufen gu werfen. Das Fürftenthum in jener Zeit war aber, trop aller Gunden bie es begangen, ber einzige natürliche Salt, ben bie beutsche Ration noch hatte; auf ibm, bas mit bem Burgerthum auf's engfte gufammenbing, rubte bie nachfte Bufunft bes beutschen Bolfes. Die Absicht, es ju fturgen, war baber ein Anachronismus und mußte ben Berblenbeten ficheres Berberben bringen. Darüber burfte fich bie beutsche Ariftofratie zweiten und britten Ranges nicht mehr taufchen, bag fie nur burch aufrichtigen Unschluß an bas Bange, wie es nun eben borlag, ihre eigene ehrenvolle Bufunft fichern fonne.

Grumbach stammte ans feinem fo reichen und noch weniger aus einem fo alten Geschlechte, wie bas noch in neuerer Zeit wieberholt

behauptet worben ift. Richt bie mächtigen und reichbegüterten Donaften biefes Namens, bie weit in bie frantifche Befchichte gurudreichen, gablt er gu feinen Abnen, - biefe find vielmehr fcon um bie Mitte bes 13. Jahrhunderte im Mannestamm ausgestorben und von ben Grafen von Riened beerbt worben: - fonbern wir haben feine Borfahren in einem ursprünglich altgrumbachischen Ministerialen = Geschlechte zu suchen, bas noch im Berlaufe beffelben Jahrhunderts in ritterbürtiger Stellung auftritt, am Anfange bes 14. einen Theil ber Gnter ber ausgestorbenen Dynasten erworben hat und späterhin ein Mitglied ber frankischen Reicheritterschaft geworben ift.") Diese ritterbürtigen Berren von Grumbach haben fich bann in zwei Sauptlinien getheilt, beren eine, und zwar bie altere in Burggrumbach, bie jungere in Rimpar ihren Git hatte, - und aus biefer letteren ift Wilhelm von Grumbach hervorgegangen, ber bem Ramen feines Ge= ichlechtes eine fo tragifche Berühmtheit verschafft bat. Die Besigungen ber jungeren Linie beftanben theils in Gigengut, theils in Burgburgifden Stifteleben, und biefer zweifache Charafter begrundete von vorneherein eine Doppelartigfeit ber Stellung bes Befigers als reichs= freien Mannes und als Lebensmannes eines Landesfürsten, beren innerer Wiberfpruch hier wie anderwärts schnell genug zu Tage getreten ift. Ueberbies waren biefe Besitzungen boch nicht fo bebeutent, bag fie eine emporftrebende Natur, wie Grumbach war, auf die Länge in ihren immerbin engen Grengen batten fefthalten fonnen. Er fuchte baber, wie bas bie Meisten feiner Stanbesgenoffen thaten, auch nachbem er fein väterliches Erbe angetreten hatte, herrendienft, und zwar wandte er fich zunächst an ben markgräflich Brandenburgischen Sof nach Unebach. Sier batte er unter bem tapfern Martgrafen Cafimir feine ritterliche Schule burchgemacht, und waren alfo alte Beziehungen vorhanden. Jett fchlog er fich an beffen Gohn und Erben, ben berufenen Albrecht Alcibiabes an, bem nebft feinem Dheim, Martgraf Georg, bie Brandenburgifchen gande in Franken zugefallen waren. Es ift bas jener Albrecht Alcibiabes, ber wie ein verheerenbes Gewitter über Deutschland hingegangen ift und ber bas Bebachtniß feines Namens mit Blut und Flammen namentlich in bie frantische Befchichte eingeschrieben bat. Albrecht war um fast zwanzig Jahre junger als Grumbach, und es mag schwer zu berechnen fein, wie tief Biftorifde Beitfdrift II. Banb: 27

ber Einfluß bes ehrgeizigen Ritters auf ben jungen, sich nur allzu früh selbst überlassenen Fürsten ging, ber von Haus aus auf Unbanbigkeit und Zügellosigkeit angelegt war; aber kaum wird es geläugnet
werden dursen, daß Grumbach durch seine ungewöhnliche geistige
lleberlegenheit und durch seine Reisterschaft in ber Kunst zu imponiren und in fremde Charaftere einzugehen ein bestimmtes Maß von
Macht über Albrecht gewonnen und daß er in der Gunst dieses Fürsten ein wirksames Mittel für die Förderung seiner eigenen Zwecke
vom Ansange an erkannt hat. So schloß sich zwischen diesen Beiden
Naturen, die das Gemeinsame hatten, daß jeder von ihnen aus ben
engeren Kreisen des ihnen zugefallenen Daseins ungeduldig hinausstrebte, ein Bund der Neigungen und der Interessen, der die schwersten Proben überdauert hat, aber zugleich auch für beide im hohen
Grade verhängnisvoll geworden ist.

3m Sommer 1540 hat Grumbach ben jungen Markgrafen nach Bent zu Raifer Rarl V begleitet; als fie bann im Auguft gurudfehrten, trennten fie fich für einige Zeit. Am 16. Juni mar ber Fürftbifchef von Bürzburg, Rourat III von Thüngen, geftorben, und biefes Ereigniß mar es, welches Grumbach in feine Beimath gurudrief. Es lag ibm nämlich Alles baran, und er hatte allerbings feine Grunte bazu, eine Wahl, wie fie feinen perfonlichen Intereffen entsprach, herbeizuführen. Es wirt in ter That allgemein als ein Bert feines Ginfluffes und feiner Agitation geschilbert, und wir tonnen es auf ein zuverläffiges Beugnif bin beftatigen,3) bag ber eifrigfte Bewerber, ber Dombechant Meldier Bobel von Guttenberg um feine Boffnungen getäuscht und ftatt beffen Ronrab von Bibra, mit bem Grumbach nahe verwandt und befreundet war, jum Nachfolger erwählt worben ift. An tiefer Thatfache hat fich fpater Grumbach's fo verbittertes und felgenschweres Berhaltnig jum Burgburger Hochstift entwickelt. Grumbach war bereits mit Konrad III von Thungen gewiffer Aufpruche megen in ftreitigen Berhaltniffen gestanden; und es scheint nicht unbegründet, daß er bereits gegen biefen, um fich fein vermeintliches ober wirkliches Recht zu verschaffen, einen jener gewaltthätigen Anschläge, wie er sie später so gern in Scene fette, entworfen bat '). Der nene Fürstbijchof nun war ein wohlwollender, aber schwacher Charafter, und um fo leichter murbe es Grumbach, ihn vollständig zu beherrschen und seine Gunst mit beisen Händen auszubeuten, — trot des schlechtverhehlten Unmuthes, mit dem das Domkapitel, der Dombechant Melchior Zobel an der Spitze, diesen Dingen zusah. Grumbach wurde zum Hosmarschall und zum Amtmann zweier der besten Aemter des Stiftes ernannt '), alte Frrungen zwischen dem Stift und seinen Ansprüchen in Betreff seiner stiftischen Leben in seinem Sinne entschieden, ein Theil der Wannslehen in Weiberlehen umgewandelt '), und ihm außerdem die baare Summe von 10,000 Gulden in Gold, die ursprünglich Stiftseigensthum gewesen war, geschenkt; überdieß sind deutliche Spuren vorhanden, daß Grumbach, intriguant und gewaltthätig zugleich wie er war, gebeckt von der Gunst des regierenden Fürsten, sich mehrere eisgenmächtige Eingriffe in die Rechte des Stistes in seiner Eigenschaft als Lehens-Erbförster erlaubt hat.

Da ftarb aber, für Grumbach gewiß zu fruh, ber Fürstbischof Ronrad IV schon im vierten Jahre nach seiner Erhebung (8. August 1544), und fein Nachfolger wurde biefesmal wirklich Melchior Bobel, ber ale Dombechant bas haupt ber Opposition gegen bas schlaffe Regiment seines Borgangers gewesen war. Diefer Bechsel ber Berrschaft ftellte nun alle errungenen Bortheile Grumbach's in Frage. Wenn biefer aber fpater felbft behauptet und mit biefer Behauptung bis in bie neueste Zeit Glauben gefunden bat, bag bes Fürftbifchofs Melchior Zobel Erwählung nicht zum geringsten Theile feiner Mitwirfung jugufchreiben fei, fo tonnen wir biefer Behauptung nicht beiftimmen und muffen fie ale unbegrundet zurudweifen. chior Zobel war ein Mann aus harterem Stoff — in feiner Jugend felbst ein Rriegsmann bat er in Ungarn gegen bie Turten gefochten - und gleich nach feiner Erhebung gab er beutlich zu verfteben, bag er bie verschiebenen Afte ber Schwäche feines Borgangers, auch soweit fie Grumbach betrafen, nicht anzuerkennen gewillt fei, obwohl bas Domlapitel, wenn auch unwillig und grollend, fie hatte geschehen laffen. Go weigerte er fich, mehrere Legate Ronrab's von Bibra, barunter eines im Betrage von 8000 Gulben für Grumbach's Fran, ju realistren; besgleichen ein anberes für einen Dann, bem wir fpater in einem fritischen Momente wieder begegnen werden, und der ohne Zweifel in ben vorausgegangenen Jahren mit Grumbach bereits eng

Frang Begele, ewesen ift '); ferner bestritt ber neue Fürstbischof bie bigfeit bes erwähnten mit Grumbach als Lebensmann tes ichloffenen Bertrages und verlangte bie Burnderftattung enben Gelogeschenfes, welches Ronrab bon Bibra gleich Erhebung an benfelben auf Stiftefoften gemacht batte. par augenblicklich nicht in ber Lage, was er feiner Natur am liebften gethan batte, fich biefen Bumuthungen mit wiberfegen, trug fogar ben ber gebachten Summe fofort ab, aber ber Stachel blieb in feiner Bruft gurud und ift erftorben. Er bielt fich in einem in feinen Augen meite gefrantt und gab ber Rieberlage, bie er in biefem Berürftbifchofe erlitt, fofort eine principielle Auslegung. Er ichte anderes, als ben Migbrauch ber fürftlichen Gewalt m Abel, und gewöhnte fich feit biefer Beit, in feinem eifale bas Schicffal feines Stanbes zu erblicken und fich ufenen Racher beffelben gu halten. Ge murbe ibm bies er, als er von ben überspanntesten und unbegründetsten n von ben geschichtlichen Untecebentien feines Stanbes et t nun zwar feineswegs, wie bie berfommliche Trabition unmittelbar ein abfoluter Bruch amifden bem Stifte

fifchen Lante zwischen fich und feinem Dheim wiber beffen Reigung burchgefett - wobei ihm bie Markgrafichaft ob bem Gebirg mit Rulmbach zugefallen mar, - und es wird nicht ohne Bahrscheinlichteit vermuthet, bag Grumbach bem jungen Markgrafen biefen Bebanten eingegeben ober ihn boch barin bestärtt habe. Albrecht, ber jest erft 21 Jahre gablte, hatte bereits feine milbe anarchische Natur in bebenklichem Grabe entwickelt. An feinem Sofe war fruh ein rober und schlechter Ton eingeriffen; fein Fürftenthum mar ötonomifch völlig gerrüttet, mit ererbten und neu gemachten enormen Schulben überlaben, und er bachte jett an nichts anderes, als irgend eine Position zu gewinnen, bie ihn aus biefen feinen Berlegenheiten grundlich ju befreien im Stanbe wäre. In biefer Stimmung richtete er sein Auge auf Kaifer Karl V, ber gerade jetzt sich rüstete, gegen die Union der proteftantischen Fürften als Blieber bes Schmalfalbischen Bunbes einen vernichtenben Streich zu führen.

Albrecht gehörte zwar seiner angebornen Confession nach selbst ber protestantischen Partei an, es ward ibm jeboch leicht, alle Rudfichten auf fie zu unterbruden und fich auf bie Seite zu ichlagen, auf ber ihm ber meiste und sicherste Bortheil zu winken schien: er trat als Oberft in bes Raifers Dienfte. Grumbach, feinerseits noch ber alten Kirche angehörig, theilte biefe absolute firchliche Indiffereng feines herrn und Gonners; am fürstbischöflichen hofe mar er Altglaubiger, in ber nächsten Zeit schwärmte er für bas Interim "), und noch spater mußte bie Aufrechthaltung bes "reinen Evangeliums" für feine auf ben Umfturz ber beutschen Reichsverfassung gerichteten Blane ben Borwand hergeben. Grumbach agirte als Lieutenant unter bem Markgrafen und eilte, um für ihn Truppen zu werben — ein Geschäft, auf bas er fich gang befonders verftanben zu haben scheint - im Sommer 1546 nach Rieberbeutschland, von wo er feine Schaaren in bas taiferliche Lager bei Jugolstadt führte. Während bann ber Krieg von ber Donau hinmeg in die furfachfischen ganbe gespielt murbe und bier in ber Schlacht bei Mühlberg mit einer ganzlichen Nieberlage ber Schmalkalbischen Bunbesgenoffen enbigte, blieb Grumbach in Franken zurud, mit ber Aufgabe, hier bie Intereffen feines Herrn zu überwachen.

In biefer Zeit und turz barauf gewann es vorübergehend ben

Frang Begele,

le follte fich bas geftorte gute Berhaltniß zwischen bem Stifte und gwifden Grumbach wieber berftellen. Beauptet Grumbach, er habe mahrend ber gebachten friegegungen bem Stifte mehrfache gute Dienfte erwiefen und t bes Bijchofe bewirft, bag bas Stiftegebiet ben ben fewohl ber faiferlichen ale ber unionistischen Truppen blieben, fei aber um ben berbeigenen Dant betrogen merbem fo mar, wofür wir freilich nur fein eigenes Beugnig erflart fich tiefe Untantbarfeit bes Fürftbifchofe vielleicht atfache, bağ Grumbach gerabe jest feinen Lieblingegebanterschaft gegenüber ihren fürstlichen Lebensherrn eine völlig Stellung zu erobern, zum erften Male, fo viel wir wiffen, nd vor ben Raifer brachte, aber eben baburch bas Difben Groll feines bischöflichen Lebensberrn gegen fich fteis ar auf bem Reichstage ju Augsburg 1547, als ein Aus antischen Ritterschaft, beffen Seele und Wortführer Grumben Antrag auf Emancipation ber Reicheritterschaft von Bewalt ber Lanbesberrn und auf unmittelbare Stellung aifer einbrachte. Diefer Untrag ftieg von Seite ber anirften auf energischen Biberfpruch, und ber Guritbifdef ra ist es gewesen, ber sich am fraftiasten bagegen erhok

formelle Beftätigung biefes Aftes von Seite bes Lebensberen abzuwarten, fich von Albrecht Alcibiabes jum Statthalter ber Martgraffchaft ob bem Gebirg ernennen ließ. Martgraf Albrecht machte eben jest eine entscheibenbe Schwenfung in feiner öffentlichen Stellung. Erinnern wir und: er war aus nacktem Eigennut in bie Dienfte Rarl V gegangen, hatte aber feine Rechnung babei nicht gefunden. Seine Schuldenlast war ganz unverhältnißmäßig gewachsen — auch Grumbach hatte eine Forderung von 60,000 Gulben an ihn, — und er war entichloffen, wo es auch fei, eine Welegenheit zu fuchen, bie ihm bie Aussicht bot, feine Lage bauernt zu verbeffern. Diefe Gelegenheit blieb nicht aus. Es bilbete sich auf Seite ber protestantischen Fürften ein neuer Bund gegen ben Raifer und gegen bie fatholische Partei, an beffen Spige fich berfelbe Murfürft Merig von Sachjen ftellte, ber im fcmalfaldifchen Kriege gegen feine Glaubeneverwandten auf Seite bes Raifers zugleich mit bem Marfgrafen gefochten hatte. Die Wahrscheinlichteit eines Erfolges biefes Buntes war in ber That nicht gering; und Albrecht Alcibiates trat bemfelben bei, jeboch mit gewiffen Borbehalten, bie ihm nach Umftanben ben Rückzug recken follten. Wegen bas bem bevorstehenben Rampfe zu Grunde liegende Princip blieb Albrecht burchans gleichgültig und fand es faum ber Dlühe werth, zu verhehlen, tag er lediglich feinen eigenen Bortheil burch feine Betheiligung fuche. Und wir werben ber Bahrheit nicht zu nabe treten, wenn wir, mit Bezug auf bas, was wir fcon oben über seine religiösen Grundfäge bemerkten, hinzufügen, daß Grumbach biefe Stimmung feines Berrn vollständig theilte.

Der Markgraf hatte es auf bie beiben großen geistlichen Fürstenthumer Frankens, bie zu bem Raiser hielten, und auf das reiche neustrale Rurnberg abgeschen, gegen die all sein Haß und seine Lüsternsbeit schon längst entbrannt waren. Er war sogar nur unter ber aussbrücklichen Bedingung, daß er sich an den Anhängern bes Raisers — und wen er darunter begriff, konnte nicht misverstanden werden — schalles halten durse, dem Bunde beigetreten. Die brei bedrohten fränklichen Stände zitterten bereits vor ihm, und in dem Maniscste, mit dem er den Krieg eröffnete, stellte er die Schwächung ber geistlichen Stifter geradezu als das Ziel des Krieges hin. Man braucht für die Existenz der geistlichen Fürstenthümer nicht begeistert zu sein,

Frang Begele,

och in Zweifel gieben burfen, ob gerate ein Dann wie ibiabes berufen war, fich biefer für bie Rraft und 311 Mation fo bebeutungevollen Frage anzunehmen. Bon er, wo er bie Lanbichaft ber Reicheftadt Ulm fürchterlich e, erfchien ber Martgraf mit feinen guchtlofen Schaaren, h jum Theil wieder in Riederbeutschland geworben hatte, und griff zuerft Rurnberg an, bie Stadt ber ihm auf haften "Bfefferfacte", wie er und feine Umgebung fic pflegten. Da er ber Stadt felbit nichts anhaben fonnte, antichaft um fo fconungelofer und in ber fcanblidften ften, bie felbit bann noch maglos und fchmählich bleibt, fie wie billig nach ber berrichenben Urt jener Beit ben bren benrtheilt. Ueberhaupt trat bes Marfgrafen gugelberhafte Ratur jett in ihrer furchtbarften Beftalt bervor. für ihn bezeichnenber fein, ale ber Befehl, ben er gab, auf bie berrlichen Rirchen Rurnberge ju richten. Bie ifte bas Gemuth Grumbach's bereits fein, und wie ver-Stimmung, bag er bei einem folchen Berrn einen Berbefleiben mochte! Denn er war bier im Lager bor Rurns wefend und ftete um ben Marfgrafen, gu bem man nur langen faunte Das an Mürnberg ftatuirte Reifniel mirfte

feines Stammfiges Rimpar lag und auf welchem feine Blide wohl fcon öftere verlangend geruht haben mochten, - obenan ftanb. erft nach langern Berhandlungen ward ein Ergebniß erzielt, weil ber Markgraf feine Forberungen unglaublich boch gespannt hatte. bem nun abgeschloffenen Bertrage verpflichtete fich bas Sochstift Birgburg, gegen Schonung feines Bebietes, von ten Schulben bes Martgrafen 350,000 Gulben zu übernehmen und überbies 220,000 Gulben baar in nachster Zeit auszubezahlen; außerbem hatte ber Markgraf noch bas würzburgische Amt Mainberg verlangt, ließ aber biese Forberung fallen, ale bas Stift verfprach, statt beffen noch bie Summe von 60,000 Gulben, bie er Grumbach schulbete, gleichfalls ju übernehmen und biefem eine berhältnigmäßige Entschädigung an liegenben Butern zu bewilligen. Es tam auch in ber That einige Bochen fpater zwifchen bem Fürstbischof Melchior Bobel und Grumbach ein Bergleich zu Stande, in welchem biefer außer Maitbronn noch feche Dorfer, bie in ber Rabe von Rimpar und bem gebachten Klofter lagen, ale Eigenthum überwiesen und zugleich feine bieberigen Stifteleben in freies Eigenthum umgewandelt erhielt, und biefer Bertrag wurde fofort vollzogen.

Man wird nun fanm behaupten können, bag ber Bertrag bes Markgrafen mit bem Sochstift Burgburg von besonberer Großmuth bictirt gewesen fei, jumal, wenn man bebenft, bag ber Rrieg gegen alles Recht erflärt worben war. Man wird zugeben, es war bas ein Bertrag, ben man nur gezwungen eingeht und nur gezwungen balt. Bas ben Bergleich Grumbach's mit bem Fürftbijchof anlangt, fo hatte berfelbe unzweifelhaft feine Rechnung bei bem Geschäfte bes Unterhandlers gefunben: er war nun ploglich aus einem mäßig begüterten, auf frembe Dienfte angewiesenen Ritter ein unabhängiger und reicher Ebelmann geworben, ber fich tuhn mit jebem anbern in Franken meffen burfte. Sollte aber diefe Herrlichkeit nicht bloß eine vorübergebende fein, fo mußten freilich auch bie abgeschloffenen Bertrage bes Markgrafen Beftanb baben; benn ber Bergleich Grumbach's mit bem Fürstbifchof war im Grunde boch nur ein Anhängfel bes markgräflichen Bertrages und mußte folglich mit biefem fteben und fallen. Albrecht Alcibiabes wandte fich, nachbem er bem "trutigen Krämervolk" ber Nürnberger einen ähnlichen Bergleich abgebrungen hatte, gegen bie Stiftegebiete von Burgburg und Bamberg, um burch ben Druck sanfter Gewalt die Erfüllung ber geschlossenen Berträge zu beschleunigen. Und als sich zwischen Grumbach und Welchior Zobel bereits wegen ber Bollziehung ber Bergleichsartikol Differenzen erhoben, rückte ber Markgraf sofort in die Gegend von Ochsenfurt, um ben Ansprüchen seines Dieners ben nöthigen Nachbruck zu geben.

Das geschilderte räuberische Auftreten Albrecht's Alcibiades in Franken war nur baburch möglich geworben, bag ber Raifer und feine Partei bem angreifenden Fürstenbunde gegenüber vollständig wehrlos und ohnmächtig waren. Es blieb nichts anderes übrig, Karl V mußte bie Sand zur Nachgiebigfeit und zu Berhandlungen bieten, bie zu Baffau eröffnet wurben, und bie ber Martgraf burch eine Gefandtschaft beschickte, beren haupt Grumbach war. Die Forberungen, bie biefer im Namen feines Herrn als Bedingung von beffen Beitritt jum Paffauer Bertrage stellen mußte, waren allerbinge exorbitant. Derfelbe verlangte nemlich bie Legitimirung Alles beffen, mas er von ben brei frantischen Stanben an Land und Belo erpregt hatte, und barunter ftand ber Bertrag mit Burgburg oben an. Es ift ziemlich gleichgültig, ob, wie man annimmt, Grumbach jene Bebingungen entworfen hat; gewiß ift es aber, bie faiferliche Legitimirung ber Ranbereien und Vertrage seines Herrn war für ihn eine Lebensfrage; benn fein für ibn fo vortheilhafter Bergleich mit bem Bochstifte Burgburg war ja thatfächlich in diefelben miteingeschlossen. Diese Legitimirung wurde aber von dem taiferlichen Gefandten ebenfo ftanbhaft verweigert, als Albrecht Alcibiates babei hartnäckig beharrte, und fo wurde ber Baffauer Bertrag, b. h. ber Frieden zwischen bem Raifer und ben protestantischen Fürsten, abgeschloffen, ohne bag ber Martgraf in benfelben aufgenommen warb.

Albrecht hatte in ber Zwischenzeit seinen Raubzug fortgesett. Bon ber Belagerung Frankfurts a. M. hinweg hatte er sich sengend und brennend ber Reihe nach in die rheinischen Stifter geworfen und bort wie ein "anderer Türke" gehaust. Grumbach bagegen war von Passau nach Franken zurückgegangen, und hier erreichte ihn nun eine Botschaft, die wie vernichtend auf ihn siel. Der Kaiser, über das maßlose Gebaren bes Markgrasen auf's Höchste entrüstet, raffte sich enblich auf und erklärte kraft seiner Machtvollkommenheit alle die

Bertrage, bie berfelbe ben brei franfifden Stanben abgebrungen hatte, für null und nichtig, und verbot benfelben, fie zu erfüllen. Diefer Schlag, auf Albrecht Alcibiates geführt, traf in feinen Folgen auch Grumbach. Der Bischof von Burzburg, ber ben gebachten Bergleich nur unfreiwillig eingegangen mar, benachrichtigte Grumbach unverzüglich von ber geschehenen Caffation und forberte ihn auf, alle Guter wieber berauszugeben, welche ihm fraft jenes Bergleichs eingeräumt worten waren 11). So fah sich Grumbach plötzlich von ber kaum erstiegenen Höhe herabgestürzt. Er suchte zwar anfangs burch Zögern Beit zu gewinnen; ba aber sein Herr ihm im Augenblice teinen Sont gewähren tonnte, und zugleich bie Nachricht tam, bag ber Raifer von Rarnthen ber mit einem Seere im Angug begriffen fei, gab er allen Biberftand auf und bie Guter nebft bem Bertragebrief an ben Bifchof gurud. Bugleich mußte er wieber Lebensmann bes Stiftes werben, weil auch jener Artifel bes Bertrages, welcher feine urfprunglichen Stiftslehen in Eigengut verwandelt hatte, mit bem Bertrage felbft fiel.

Kaum war aber biefe Demüthigung über Grumbach ergangen, so trat unerwartet ein gänzlicher Umschlag in ber Lage ber Dinge ein, ber ben Anoten auf's neue und in ber unheilvollsten Weise verwirrte und bessen Urheber kein Anberer als ber Kaiser war.

Der Markgraf Albrecht war, nachbem er die rheinischen Stifter ausgeplündert, mit seinen Schaaren nach Lothringen gezogen, in der Absicht, in französischen Diensten sein Glück zu versuchen. Zu gleicher Beit zog auch der Kaiser des Weges daher, um zur Belagerung des von den Franzosen besetzten Metz zu schreiten. Unter diesen Umständen tennte ihm der Markgraf, der an der Spitze von 10,000 Mann stand und ihm wegen der letzten Borgänge ernsthaft grollte, sehr gessährlich werden. Die Umgedung des Kaisers machte daher den Borschlag, den Markgrasen um jeden Preis wieder auf seine Seite zu ziehen. Es wurden auch wirklich Berhandlungen eingeleitet, die schnell zu dem Ergedniß führten, daß Albrecht mit seiner Mannschaft in die Dienste des Kaisers zurücktrat, — aber die Bedingung, um welche dieser liebertritt geschah, bestand außer völliger Amnestie für alles Geschehene darin, daß Karl V die kurz vorher für ungiltig erklärten und cassirten Berträge des Markgrasen mit den brei fränklischen Ständen auße

Neue bestätigte und für rechtsbeständig erklärte. Dieser Att bes Raisers machte ungeheures Aufsehen im Reiche, hat aber auch feinem Ansehen einen empfindlichen Stoß gegeben. Es ist zwar gewiß, es war Karl V nicht Ernst damit, sondern er machte blos der Noth des Augenblickes dieses Zugeständniß; sedoch die Folgen desselben hatte er doch nicht in der Hand, und sie traten schnell genug zu Tage. Auch das fernere Schicksal Grumbach's hängt mit dieser Wendung eng zusammen.

Dem Markgrafen war es furchtbarer Ernft, feine nun wieber legitimirten Anfpruche an Nurnberg, Bamberg und Burgburg in vollem Umfange und mit allen Mitteln geltend zu machen, und es verftant fich von felbst, baß auch Grumbach feinerfeits ben ihn betreffenben Theil bes rehabilitirten Bertrages mit Burgburg für wieberum rechts-Der Markgraf erließ noch vom Felblager von Des giltig anfah. aus an Grumbach und an bie übrigen Rathe bie Aufforberung, ungefäumt bafür zu forgen, baß jene Berträge ohne Umschweif vollzogen murben; er brang um fo mehr auf rafches Sanbeln, als, wie er in einem Schreiben an Grumbach bemerft, "Die Berträge obnedieß fo gestellt seien, baß fie une nicht viel nute fint, falle ce gur Dieputation tommen follten. - Die Bifchofe ihrerfeits hatten bei ber erften Runde von bem unglaublichen Afte bes Raifers gegen ben Meter Bertrag, fowcit er fie anging, Bermahrung eingelegt und von bem Reichstammergericht ein für fie gunftiges Mandat erwirkt, welches alle gewaltsamen Schritte bee Markgrafen gegen fie verponte.

Die Belagerung von Met mißlang und mußte aufgegeben werben, und Albrecht Alcibiades trat wieder aus dem kaiserlichen Dienste. Noch ehe er jedoch nach Franken zurückgekehrt war, hatte Grumbach, von ihm getrieben, wie er sagt, Zwangsmaßregeln gegen die Stifter eingeleitet. "Etwas musse nun geschehen, heißt es in einem seiner damaligen Schreiben, wenn es auch Tag und Nacht Mönche regnete und sie Reiter und Knechte von den Bäumen schütteln könnten". Ueberhanpt ist er jest voll von Zuversicht und Wuth und läßt wohl einmal die stille Hoffnung durchblicken, daß bei dieser Gelegenheit sein Herr den Stiftern vollends den Garans machen könnte. Aber auch die Bischöse und Nürnberg rüsteten und sahen sich nach Bundesgenossen mm. Sie schlossen ein Schus- und Trusbündniß mit dem

Bergog Beinrich von Braunschweig bem Jungern, einem bewährten und energischen Anhanger ber fatholischen Partei. Der römische Rönig Ferdinand felbst trat dem Bundniffe bei, und zulett schloß sich bemfelben auch ber Aurfürst Morit von Sachsen an, ber fich von bem leibenschaftlichen Markgrafen bes Schlimmften verfah, wenn es ihm etwa gelange, feine Absichten auf bie frankischen Stifter auszu-So standen sich bie Parteien schlagfertig einander gegenführen. über. Ehe es aber zum Schlagen fam, wurde durch ben sogenannten Beibelberger Fürstenverein noch einmal eine friedliche Beilegung verfucht. Der Markgraf und Grumbach begaben fich zu biefem Zwecke perfönlich nach Beibelberg, und es muß bemerkt werben, bag ber Bischof von Burzburg früher schon und jett wieder gerne ben Beg ber Bute betreten batte; aber einerseits lebnte ber Bischof von Bamberg jeben Borfchlag eines Zugeständniffes an ben Markgrafen ab, und andererfeits vereitelte biefer von vorneherein jede Berfohnung, indem er unbeweglich auf ber Forberung ber buchftablichen Erfüllung ber Bertrage beftand, - obwohl ber Raifer fich jest ebenfalls im Sinne bes Reichstammergerichts aussprach und bald fogar Die ursprüngliche Caffation ber Berträge feierlich wieberholte, ohne im Uebrigen aber aus feiner aufchauenben Saltung berauszutreten.

So blieb benn keine andere Lösung ber Berwicklung als bie mit bem Sowerte übrig, und es begann ber fogenannte martgräfliche Der Marfgraf eröffnete ibn mit einem Ungriff auf Bamberg und schickte Grumbach in's Braunschweigische, junachst um Truppen anzuwerben, aber auch mit bem Auftrage, ben Berbunbeten ber brei frankischen Stanbe, ben Bergog Beinrich von Braunschweig, ju beobachten. Grumbach scheint seinen une bekannten Principien que folge auch ben braunschweigifchen Abel, mit bem ber Bergog Beinrich feit langerer Zeit entzweit war, zum Gegenftand feiner Agitation gemacht ju haben. Ueberhaupt muß hervorgehoben werben, bag jest, wo es fich fur Albrecht Alcibiabes um umfaffenbere Entwurfe und Combinationen handelte, unzweifelhaft Grumbach es gewesen ift, ber, erfinderisch und intriguant wie er war, feinen herrn inspirirt und, nicht beffen Reigungen, aber beffen Richtung beftimmt bat. hatte sich aber in Franken Alles gegen ben Markgrafen erhoben; die Ausficht auf Erfolg für ibn mar gering, feine Gelbmittel erschöpft.

Er faßte baher ben Entschluß, seinen Gegnern zuvorzukommen, und spielte burch einen kühnen Zug ben Krieg nach Niederbeutschland in die Erblande seines braunschweigischen Gegners, wo sich Grumbach mit ihm vereinigte. Aber hier zweimal geschlagen, sah er sich gezwungen, wieder nach Franken zurückzugehen, wo jedoch indessen seine Feinde seinde eingenommen hatten. Und nun erhobsich auch der Raiser und erklärte ihn in Uebereinstimmung mit dem Reichskammergericht als offenen Landfriedensbrecher in die Acht.

Für Grumbach war bie Aechtung feines Herrn tein Grund, fich bon ihm zu trennen; er entwickelte vielmehr feine gange Rraft, um bie über bem Saupte bee Martgrafen ichmebenbe Bernichtung abzuwenben, von ber er fich taum mehr verhehlen tonnte, bag, wenn bies nicht gelang, fein eigenes Berberben unfehlbar barauf folgen muffe. Bereits war ein empfindlicher Streich auf ihn geführt worben. Babrend er fich im Braunschweigischen herumgetrieben, hatte ber Bifchof von Burgburg zugleich im Namen feiner Berbunbeten fammtliche Befitungen Grumbache überfallen laffen und eingezogen, unter bem formellen Bormande, bag berfelbe, ohne feiner Lebenspflicht gegen bas Stift erlediget zu fein, gegen basfelbe gebient habe; in Bahrheit aber, um sich an ihm zu rachen, ben fie für bie mahre Urfache aller bon Markgraf Albrecht erlittenen Drangfale bielten. Der Herzog von Braunschweig, in teffen Erblanden Grumbach allerbinge übel gehaust ju haben icheint, nahm bie Salfte feiner Befitungen für fich und fette bort einen eigenen Bermalter ein. Diese Magregel ber Berbunbeten, bie, was bie Eigengüter Grumbach's betraf, rechtlich taum motivirt werben tonute, überbieg rudfichtelos ausgeführt murbe und bie Familie Grumbach's mit einem Schlage an ben Bettelftab brachte, muffen wir im Muge behalten, um feine fernere verzweifelte Saltung ju be-Rachegefühl und bas Bewußtsein, bag ber Untergang bes Martgrafen auch ben feinen nach fich ziehen muffe, und bag nur eine Bieberherstellung besselben auch seine Butunft sichern könne, fpornten ibn nun zu einer in ihrer Art bewundernngewürdigen Thatigfeit an und zeitigten in ihm aber zugleich jene gefährliche Anlage zu gewaltthatigen Entwürfen, die ber bestehenden Ordnung ber Dinge ben Rrieg erklärte, sobald fie mit seinen individuellen Forderungen in Biberfpruch trat. Aber alle feine Anftrengungen blieben vergeblich. Albrecht

Alcibiabes erlitt in Franken eine völlige Nieterlage; wandte fich bann unachst nach Frankreich, kam wieder nach Deutschland zuruck, wo er n Berbindung mit Grumbach noch einen letzten friedlichen Versuch ver Wiederherstellung machte, und starb bann als ein Flüchtiger und Beachteter in Pforzheim bei seinem Schwager dem Markgrafen von Baden (1557). — —

Der Tob Albrecht's Alcibiates, beffen bloges leben immerbin noch eine Soffnung für Grumbach gewesen war, ift ber fritische Buntt in feiner Beschichte und bereitet bie Rataftrophe vor. Seine gegenwärtige Lage war wenig erbaulich; er felber ein Beimathlofer und Fluchtiger, weit hinweggeschleubert von ben Bielen, benen er fich furg vorber fo nahe glauben mochte. Die nothwendigen Folgen bes unsittli= den Bunbes, welchen er mit einem Fürften, wie ber verftorbene Martgraf mar, geschloffen und bis zu beffen letten Athemauge festgehalten hatte, tamen nun in ihrer rachenden Bewalt über ibn. Grumbach hatte ichen fruber im Roburgischen eine Urt von Bufluchtoftatte gefunden. hier hatten fich mit ihm eine Angahl Männer niebergelaffen, bie neben ihm bes Markgrafen Gunft getheilt und auch nun, ansgestoßen und verfolgt wie er, ihr ferneres Loos an feines gu finipfen entschloffen maren. Wir nennen barunter nur Wilhelm Stein von Alteustein, Ernft von Mondeleloe, Dietrich Bicht, Christoph von Redwit, Christoph Areger, chebem markgräflicher Amtmann 12); fie alle verwegene Naturen, die nichts mehr zu verlieren hatten, aber noch viel zu gewinnen gebachten. Grumbach's erster Getante war jest, feine confiscirten Buter fo ober fo wieder zu gewinnen, weil fie feiner Ueberzeugung nach ihm gegen alles Recht vorenthalten wurden. Ueberhaupt gab er fich feineswege auf, auch hatte er unter ben Fürsten fo manchen Freund, ber seinen Sag ngegen bie Pfaffenn und gegen ben "Böbel von Rürnberg" theilte und zugleich feine unlängbaren und ungewöhnlichen perfonlichen Gigenschaften ju fchagen mußte. Und pagu tam ein Anderes: Grumbach hatte wegen Confiscation feiner Buter und auf Wiedereinsetzung in Dieselben beim Reichskammergericht zeflagt, und biefes, gegen alles Erwarten feiner Begner, ein Reftituione - Mantat erlaffen, fraft welchem ibm fein Gigenthum restituirt verben follte. Die brei franfischen Stanbe aber, beziehungeweife ber Bijchof von Burgburg, legten gegen biefes Manbat Bermahrung ein,

und bas Reichstammergericht mar nicht in ber Lage, ja nicht einmal in ber Laune, feinen Spruch zur Bollziehung zu bringen 13). eben ift bas tragifche in ber Berwicklung, bie fich nun vorbereitet, baß fie nur burch eine fo mangelhafte Berfaffung, wie fie bas beutsche Reich hatte, möglich war, und bag bie oberften Gewalten, ftatt ber Berwirrung ju steuern, burch ihre Ohnmacht und Unentschloffenbeit fie noch vermehrten. Der Bischof von Burgburg und feine Bunbesverwandten befanden fich Grumbach gegenüber materiell bis zu einem gewiffen Grade vielleicht nicht im Unrecht; aber das formelle Recht hatten sie nicht in bemselben Berhältnisse auf ihrer Seite, und wer Grumbach fannte, fonnte vorherfagen, bag er feinen letten Blutetropfen an seine Anspruche seten wurde; und eine ausgemachte Sache ist es, bağ sein Rechtsgefühl, bas nie sehr stark und stets vorwiegend subjektiver Ratur mar, von biesem Augenblide an fich ganglich verwirrt und verirrt hat. Schon im Jahre 1556 hatte er eine ausführliche Rechtfertigungefdrift gegen ben Bifchof von Burgburg erscheinen laffen, die damals großes Auffeben erregte, die aber boch nur eine Parteischrift ift und bie man niemals als lautere Quelle für feine Geschichte hatte benützen follen 14). Das Alles aber führte zu teinem Ziele, und ber Bedante, fich felbft fein vorenthaltenes Recht ju verschaffen, beschäftigte Grumbach gerade feit ber Beit lebhafter, wo bie Anssicht, auf anderm Wege feine Ansprüche erfüllt zu feben, in immer weitere Ferne ruckte. Bu fold einem Unternehmen inbeg reichte feine und seiner Barteiganger Macht nicht aus; es mußte also ein Rudhalt und ein neuer Beschützer gesucht werben. In Berfolgung biefes Planes entwickelte nun Grumbach feine volle Meifterschaft in ber Intrigue und ber Runft, Die Schwächen Dritter ju feinen Zwecken auszubeuten; freilich in einer Beife, Die keinen gunftigen Rückschluß auf seine Bergangenheit gestattet. Am liebsten hatte er gewiß die Ritterschaft als seinen Rächer aufgerufen, benn feinen Lieblingegebanten, fie und ben Abel überhaupt gegen bie Fürstengewalt zu bewaffnen, hat er unter allen Umftanben festgehalten; man braucht blos feine ermähnte Bertheidigungsschrift zu lefen, um fich bavon zu überzeugen. Un die Ausführung dieses Gedankens war aber im Augenblid aus verschiedenen Grunden nicht zu benten, und er befchloß baber, einen Fürften in fein Intereffe ju ziehen und jum Bertzeug

seiner Entwürfe zu machen. Sein Scharfblick hatte schon längst benjenigen gefunten, ber vielleicht von Allen allein in ber Stimmung und barnach angethan mar, fich für frembe Zwede migbrauchen gu laffen. Es war bas ber Herzog Johann Friedrich ber Mitte lere von Sachsen, der Sohn jenes Aurfürsten Johann Friedrich, der in Folge bes für ibn unglucklichen Ausganges bes schmaltalbischen Arieges bie Aurwurbe und ben größten Theil feiner ganber an feinen Better, ben Berzog Morit von Sachsen, verloren hatte. Herzog Johann Briedrich, eine beschränkte und ftarre Natur, lebte nur in bem einen Bebanken, bie verlorne Dachtstellung feines Saufes wieder ju gewinnen und fich an ber Albertinischen Linie, und wohl auch an ben Sabs-An biefer Stelle pactte Grumbach ben ehrburgern, zu rächen. geizigen und schwachgeistigen Fürften, und es bauerte nicht lange, fo batte er ibn vollständig in feiner Bewalt 15). Es bestanten noch aus ber Beit Des Markgrafen Albrecht Beziehungen zwischen bem Bergog und Grumbach, und aus ihnen erflärt es sich auch, bag ber Lettere fammt feinen Benoffen gleich nach bem Sturze bes Markgrafen in ben Erneftinischen Landen, wie oben berührt, eine Bufluchteftatte finden tonnte. Auf biefer Grundlage verfolgte nun Grumbach feinen Blan, indem er ben herzog mit ber Diöglichfeit, bas Berlorene gurudguerobern, toberte. Johann Friedrich feinerfeits übermand fonell bie Bebenten, bie ihm Anfange gegen eine Befcutung Grumbach's, namentlich in Rudficht auf ben Raifer, aufgestiegen waren. Schon im April 1557 ernannte er Grumbach zu seinem Rath, wies alle Aufforberungen ber brei frankischen Stande und des Herzogs von Braunschweig, benfelben auszuliefern, ftanbhaft bon fich, und bereits mar bes Ritters Ginfluß auf ben Fürsten fo machtig, bag er bie Beirath besselben mit einer Tochter bes Aurfürsten von ber Pfalz vermitteln konnte. Gine nachhaltige Unterftutung in biefem feinen Beginnen fant Grumbach an bem bergoglichen Rangler Chriftian Brud, einem verwegenen Charafter, ber von jeber die ehrgeizigen Bunfche feines Berrn genährt batte. Und um ben Bergog in biefer Stimmung festzuhalten, organifirte Grumbach ein Shitem von Taufchungen, wie es eines Mannes bon feinen Unfprüchen auf Abel und Ritterehre nicht murbig mar. Bunachft ftellte er ihm eine Erhebung bes beutschen Abels in Ausficht, mit beffen Silfe bie verlorne Rurwurbe und bie Rurlande, viel-Difterifde Beitfdrift IL Banb.

leicht fogar noch Anderes gewonnen werden follte; dann wies er auf ben Beiftand bin, ber bon ben Kronen bon Frankreich und Schweben au erwarten fei, und in ber That hat Grumbach an beiben Sofen in biefem Sinne agitirt. Außerbem benütte er bee Bergoge aberglaubifche Reigungen und Borliebe für bie gebeimen Runfte, um ihn gang nach feinen Absichten zu leiten. Bu biefem Zwede nahm er einen Bauernknaben aus ber Nabe von Gotha in feine Dienfte, einen betrogenen Betrüger, wie es scheint, ber sich bes Umgangs mit ben Engeln rühmte, bie ibm bie Butunft enthüllten. Diefer Bifionar mußte tes Berzogs Siege, ben bevorftebenben Tob bes Rurfürsten August von Sachsen und bes Raifers Ferbinand, bie Auffindung von Schätzen, bie nothwendige Entfernung bon Berfonen, die nicht ju ben Absichten Grumbach's paften, vorherfagen. Ginmal ließ er bem Ber-30g burch einen Arbitall ben verlornen Aurhut und überbieg bie taiferliche Krone schauen. Gin anbermal verhieß er ihm ein ganges Bewölbe voll von Gold, welches mit hilfe ber Springwurzel zu öffnen fei. Ober bie Engel fagten aus, bag an einem beftimmten Tage bem Bergog ein Bergwert aufgehen werbe; ber Tag erschien, aber bas Bergwert ging nicht auf; ba wurde ber Herzog wohl ftutig, jeboch Grumbach mußte ihn immer wieber zu beruhigen.

Diefes Trugfhstem war noch mitten in ber Entwicklung begriffen, ale Grumbach befchloß, feine Differengen mit bem Stifte Burgburg jur enblichen Entscheibung ju bringen. Alle Ausgleichungeversuche, bie von verschiedenen Seiten her gemacht worben waren, batten feinen Erfolg gehabt, weil ber Bifchof von Burgburg und ber Bergog Beinrich von Braunschweig 15) bie Voraussetzung einer Berausgabe ber confiscirten Guter unbeweglich von fich wiefen; felbft bie Bemubung bes Raifers, ber bie brei frantischen Stanbe mehrmals zu einem gutlichen Austrag bes Streites mit Grumbach zu bereben versucht hatte, war vergeblich geblieben. Da beschloß Grumbach, seinen eigensten Reigungen zu folgen und, wie er es schon mehrmals fogar in einem Schreiben an ben Raifer angebeutet hatte, ben Weg ber Bewalt gu betreten: fab boch ber gange Stanb, bem er angeborte, bas Recht ber Selbsthilfe mit nur geringen Beschränfungen noch immer als fein Privilegium an und war berfelbe auch aus diefem Grunde zu bem Entwicklungsstadium ber Gesammtnation in einen schweren Wiberspruch

getreten. Grumbach's Absicht ging nun babin, sich ber Berfon bes Bifcofe ju bemachtigen und biefen fo ju einem fein Recht ober feine Anfprüche anerkennenben Bertrage ju zwingen. Die Ausführung biefes Entschluffes übertrug er feinen bewährteften Parteigangern und Schicksalegenoffen: Christoph von Redwit, Dietrich Bicht und Chriftoph Rreger. Diefe ichlichen fich mit ihrem Gefolge in Burgburg ein, um am Morgen bes 15. April 1558, als Melchior Zobel wie gewöhnlich aus ber Stabt nach bem Frauenberge mit geringer Begleitung zurudfehrte, ibn zu überfallen und binwegzuführen. biefer Entführungsverfuch nahm einen andern tragischeren Ausgang: er enbete nicht mit einer Gefangenschaft, fonbern mit ber Ermorbung bes Bifchofe und eines Theiles feines Befolges. — Diefes Ereignig verfeblte nicht, ungeheures Auffeben ju erregen. Die Morber batten fich zwar unverfolgt aus bem Staube gemacht, aber man vermuthete sofort auch außerhalb Burzburg in Grumbach ben intellektuellen Urheber ber verbrecherischen That. Grumbach selbst war unmittelbar barauf mit Wilhelm von Stein nach Frankreich gegangen und ale Obrift in franzöfische Dienste getreten; von bort aus protestirte er gegen biese "Mit bem Tobe bes Bifchofs fei ibm und feinen Rinbern nichts geholfen, bagegen hatte er ihn allerbings gerne ergreifen und wegführen laffen, um fo fein vaterliches Gut mit gebührlicher Berficherung wieder zu erlangen". Nach neuesten Untersuchungen verhält es sich nun in ber That fo, daß Grumbach bie Ermorbung Melchior Bobel's nicht gewollt und nicht befohlen bat; fie war vielmehr ein Att ber Brivatrache Chriftoph Kreger's, feines Freundes und Anhangers aus feiner fürftbischöflichen Dienstzeit ber, bem ber Bifchof Delchior burch die Borenthaltung eines von seinem Borganger Konrad IV bon Bibra ibm zugebachten Legates gegen fich gereizt batte und beffen Erbitterung bei biefer Belegenheit in fo blutiger Beife burch-Indeffen tann gleichwohl Grumbach von ber moralischen Mitschuld ber That nicht freigesprochen werben: benn er hat eben boch bie Möglichkeit berfelben berbeigeführt, hat auch niemals ein ernftes Wort bes wirklichen Bedauerns bafür gehabt, hat die Thäter nach wie vor um fich behalten und ift öffentlich und mehrmale ale ihr Befchuter und Anwalt aufgetreten. So konnte es nicht ausbleiben, baß fein Rame für alle Zeiten in engfte Berbinbung mit biefem unglücklichen

Ereignisse gebracht wurde. In Burzburg hat man bie gleich anfangs ausgesprochene Ueberzeugung, baß Grumbach ber Anftifter bes Morbes fei, trot aller feiner Einreben, inbem man Absicht und Schuld nicht unterschied, unerschütterlich fostgehalten, und bas ohnedem fo verwidelte Berhaltnig zwischen bem Stift und bem Ritter murbe unter biefen Umftanben vollends unlösbar. Der Rachfolger bes ermorbeten Bifchofe, ber bieberige Dombechant Friedreich von Wireberg, ber bereits als folder in allen wefentlichen Fragen einen maßgebenben Ginfluß ausgeubt hatte, bielt ben Standpunkt feines Borgangers Grumbach gegenüber im gangen Umfange fest und wies alle auch jett von berfciebenen Seiten gemachten Bermittlungeversuche entichieben gurud. Grumbach erschien im Jahre 1559 wieder in Deutschland und trat auf bem Reichstage zu Augeburg in Gegenwart bes Raifers und von einer namhaften Angahl feiner alten Freunde unterftutt, perfonlich als Anwalt für bie Rechtmäßigkeit seiner Forberung an Burgburg und beffen Berbunbete auf. Sie wurde zwar nicht ausbrucklich als unftatthaft gurudgewiesen, aber ein wirklicher Bergleich ober Befchluß ju feinen Gunften tam bei bem Wiberftreben feiner Begner boch nicht zu Stande. Und biefer Sühneversuch zu Augsburg blieb nicht ber lette; auch in ben nächstfolgenden Jahren murbe noch mehrere Dale . zu vermitteln versucht, jedoch ber Bischof von Burzburg und ber Bergog von Braunschweig waren nach wie vor allen Künften ber Ueberredung unzugänglich, - und auf ben Boben ber ftreng rechtlichen und richterlichen Behandlung versuchte auch ber Raifer nicht, bie Streitfrage noch einmal zuruckzuführen. So tehrte benn Grumbach auf's Neue ju bem Bebanten, fich mit Bewalt fein Recht zu nehmen, jurud. Des Herzogs Johann Friedrich bes Dt. von Sachsen bemächtigte er sich jett in ber schon oben geschilderten Weise gang und gar und tonnte fich von biefer Seite ber balb für vollständig gebeckt betrachten. Seine Familie hatte fich inzwischen in's Roburgische zurudgezogen, wo fein Sohn Ronrad auf feinen Namen bas Schloß Hellingen erworben hatte.

Alle feine uns befannten Genoffen waren balb wieber um Grumbach vereinigt, und so reifte ber Entschluß, mit ber gehörigen Macht bie Stadt Bürzburg zu überfallen und die Herausgabe seiner Güter zu erzwingen. Der Herzog Johann Friedrich gab seine Zustimmung zu

biefem wieberholten Friedensbruch, benn Grumbach's Prophet hatte Alles, mas ba geschehen follte, vorausgesagt. Bugleich hielt es biefer für zwedmäßig, einige Tage vor bem Unternehmen ein Rechtfertigungefcreiben zu Bunften bee beabsichtigten Schrittes an feine Freunde und überhaupt Alle von bem Abel und ber Ritterschaft ausgeben gu laffen, worin er unter anderm das Recht ber Selbsthilfe als ihm in biefem Falle unzweifelhaft zukommend erklärt und mit befonderem Rachbrud bie principielle Seite seines Schidfals hervorhebt. Für Burgburg war bas Borhaben Grumbach's fein Geheimniß geblieben, aber bemungeachtet unterließ man es, rechtzeitig die nothigen Borfichtsmaßregeln ju treffen, und forberte ju fpat von ben Bunbesvermanbten bie Bilfe, die man bei befferer Berfassung und Finanzwirthschaft ohne ungewöhnliche Rraftanftrengung fich felbft batte bringen tonnen "). 216 Grumbach baber am Morgen bes 4. Ottober 1563 mit feinen Schaaren vor Burgburg erschien, stieß er auf feinen Biberftand und brang ungehindert in die unbewachte überrumpelte Stadt, wobei in ber erften Berwirrung etwa zwölf Burger bas leben verloren. Grumbach hatte zwar alle Blünberung und Gewaltthätigfeit verboten, aber theils tonnte er feine roben Bauben nicht im Zaume halten und theils ließ er es im Berlaufe ber Occupation absichtlich geschehen, um ben Unterhandlungen mit ben anwesenben Domherren und bischöflichen Rathen ben wünschenswerthen Nachbrud zu geben. So murben benn einige Rirchen, Die bischöfliche Resideng, Die Baufer fast aller Domberren und auch einiger reicher Laien gründlich ausgeplündert, und auf biefem Wege mehrere hunderttaufend Gulben werthes Gut ge-Der Fürftbischof felbst war nicht anwesenb: Grumbach hatte beghalb gleich nach feiner Anfunft ben Burgermeifter ber Stabt befoidt, fich die Thorschluffel ausliefern, die Burgerschaft entwaffnen und fich schwören laffen. Und bann trat er mit feiner Hauptforberung bervor: bas Stift folle in ber Form eines Bertrages ihm bie eingegogenen Buter gurudgeben und ben ingwischen erlittenen Schaben erfeten; im Beigerungsfalle werbe er bie Stabt und bas gesammte Stiftegebiet mit Feuer und Schwert beimfuchen. Die anwesenben Domberren ftraubten fich zwar, in Abmefenheit bes Bischofs fich auf ein foldes Anfinnen einzulaffen, erkannten aber balb, bag Grumbach jum Meußersten entschloffen sei, und fo wurde wirklich am 7. Oktober

ein Bertrag unterzeichnet, ber alle Forberungen besselben legitimirte. Demgemäß erhielten er und feine Freunde Alles Entzogene jurud, und zugleich mußte bas Stift bie Berpflichtung übernehmen, gegen feine. ber Ermorbung Melch. Bobels verbächtigen Anhanger in Butunft von jeber Berfolgung abzustehen und ihm felbft und feinen Genoffen megen gegenwärtigen Friedensbruches von Seite bes Raifers Straflofigteit zu erwirken. Tags barauf zog Grumbach mit feinen Schaaren ab, entließ fie und tehrte ju ben Seinigen nach Schlof Bellingen jurud. Der Bifchof von Burgburg, ber gleich barauf in feine Refibeng zurücktam, bestätigte in ber That ben abgebrungenen Bertrag, als bie Domberren erklärten, bag fie ihre abeliche Chre und Treue für beffen Bollziehung batten einfegen muffen. Grumbach mar bochlichft befriedigt über ben Ausgang feines verwegenen Unternehmens und meinte in einem Brief an ben Bergog von Sachsen, bie Schwierigfeiten feien babei fo groß gewesen, bag er und feine Belfershelfer für biefes Blud Niemanden benn Gott bie Ehre geben tonnten.

Diefe Befriedigung über feinen Erfolg follte jedoch nicht lange Die Runbe von bem in Burgburg Geschehenen burchlief mit Blitesschnelle bas Reich und gelangte, noch ebe eine Woche um mar. ju ben Ohren bes Raifere Ferbinand nach Bregburg. Der Raifer batte in ber Streitfrage zwischen Burgburg und Grumbach bie jest noch feine entschiedene Stellung eingenommen; wir miffen, er batte fie am liebsten friedlich sich vertragen gesehen; nicht als wäre er von ber Rechtmäßigkeit ber Beschwerben und Ansprüche Grumbach's überzengt gewesen, sonbern weil er bic vielen Schwierigkeiten und Sorgen feiner Stellung nur ungerne mit einer neuen bermehrt fab. Nun aber, ale er bie Nachricht von bem Ucberfalle Burgburge erhielt, raffte er fich ploblich zu einem rafchen Entschluffe auf und erklarte bereits am 6. Rovember Grumbach und feine Genoffen aus taiferlicher Machtvoll= tommenheit ale Aufrührer und Lanbfriebenebrecher in bie Reichsacht. Ohne Zweifel war es Ferdinand's Furcht vor einem allgemeinen Abelsaufstand gegen bie Fürsten, bie ibn zu biesem Schritt veranlagte. Grumbach's Gefinnungen waren auch für ihn tein Gebeimniß mehr, und fonnten es nicht fein, hatte fich biefer ja oft und laut genug bes Einverständniffes mit ber Reichsritterschaft gerühmt; noch in feinem letten Ausschreiben hatte er an ihre Unterftugung appellirt

und feine Sache für bie fernet gamen Stutten mit im Benen Grunden erfaunte jest in ben finfenaden Loumanna nur ein biebes Urbeite und erflätte, er babe um manier Genftiefe geine: felm um aber ber Bertrag mit Bürglime mas albame werden. fo nom er inder Leib, Leben und Blut, und was um den Allmänwar fiert betrieben, dassur sehen, statt noch länger in Armein und Eine benammenden. Indeh biefe feine Proteste blieben erfeitenen ber Denmenenen in Berme. ber ju biefem Buede gufummenmenn nar, mar ber tuffeninen Achteerflarung bei mit befraffinge fin mit ben Anfeitem fie in bill hiermit trat bie Saue Frandick in un ligies Stadiam. Da er fest entschleffen nur, mut ju menten, is gult es ibm nun. bas Meußerfte ju magen. Den Beigeg von Gonfen bome er mit feinen Taufdungen und Beripiegelungen is fest umgarnt, baf berfelbe trop Raifer und Reich frandbielt, um fid mit ibm mie gemiffe Berberben binabziehen ließ. Alle tie iden geidilberten Runfte ber Berudung wurben jest im gesteigerten Grate in Bewegung gefest und auch bie unmurbigften Mittel nicht mehr veridmabt, wenn fie baju bienten, ben Betaufchten nicht wieder jur Befinnung tommen gu laffen. Goon hatte ber Bergog fich geweigert, bas faiferliche Admantar in feinem Lanbe befannt ju machen. 3m Juli 1564 ftarb bann Raifer Gerbinand I, und auf ihn folgte Maximilian II, ter aber in ter Grumbachifchen Frage ben Standpuntt feines Batere festhielt, Die Acht erneuerte und ben Bergog aufforderte, Die Aechter auszulicfern. wurde aber teine Folge gegeben; um auf alle Ereigniffe geruftet gu fein, verlegte Johann Friedrich feine Refiten; von Weimar nach Gotha, beffen Befte Grimmenftein fur uneinnehmbar galt. Die von Grumbach von Anfang an eröffnete Aussicht, bem Bergog bie verlorne Macht feines Baufes wieber zu gewinnen, follte ja nun verwirklicht werben, und Alles bas burch bie Unterftugung bes beutschen Arcle, und außerbem Frankreichs und Schwebens. Alle Warnungen, bie von berfciebenen Seiten gegen bie Befchützung Grumbach's einliefen, wice 3chann Friedrich ftanbhaft jurud; felbst mit feinem Bruber Johann Bilhelm übermarf er sich, als ihn biefer auf bie Gefahren, bie für ibr Baus aus feiner Sartnadigfeit entfteben mußten, aufmertfam machte. Es ift eine Thatfache, bag Grumbach bie Entzweinng beiber Brüber genährt und gefteigert hat, sobalb er überzeugt war, bag er von bem jungern feine Begunftigung feiner Abfichten zu erwarten hatte. Die Gefahr für bie Acchter und ben Bergog rudte jest unverkennbar und in bebenklichfter Beife naber. Der Rurfurft August von Sachfen war langft von ben Umtrieben an bem Sofe zu Gotha, und wie fie vor Allem gegen ihn gerichtet waren, unterrichtet worben. war ein energischer und feiner felbst gewisser Fürst und nicht gewillt, gegenüber bem, mas auf bem Grimmenftein gebraut wurde, ftill gu figen, und bies um fo weniger, als ihm Anzeichen aufgingen, baß Grumbach, ber in ihm, scharfsichtig genug, bas haupthinberniß feiner verzweifelten Entfchluffe erblicte, gang in feiner Art fich mit ernftgemeinten Anschlägen, wenn nicht auf fein Leben, fo boch auf feine Der Rurfürst verlangte baber von seinem Better bie Freibeit trug. Entfernung Grumbach's, die jeboch in bittern Ausbruden und wieberbolt verweigert wurde. Der Kurfürft war aber zugleich einer ber machtigften und beim Raifer einflugreichften Fürften, und feine Erbitterung gegen Grumbach und beffen Befcuper bat wefentlich bas Gefchick berfelben beschleunigt. Im Marz 1566 trat ein Reichstag ju Augsburg zusammen, auf welchem Die Sache Grumbach's jum lettenmal verhandelt und gegen ihn entschieben murbe. Er hatte zwar noch immer eine Partei für fich - auch unter ben Fürften - aber bie Wegenpartei mar stärker und hatte nun ben Raifer auf ihrer Seite. Man fürchtete nemlich am faiferlichen Sofe, bei langerem Bufeben, eine Emporung bes Abels um fo mehr, ale bie frankische Ritterschaft fich bereits in bringenber Beife fur Grumbach bei Dlagimilian verwenbet hatte. Außerbem konnen wir versichern, daß ber Raifer befonbers auch in Rudficht auf bie Turkengefahr von Nachsicht und Milbe nichts mehr hören wollte 16). So wurde benn bas Achterecutionsmandat erneuert und verschärft und bem Berzoge Johann Friedrich mit bem gemeffenen Befehle mitgetheilt, Grumbach und feine Genoffen unverzüglich von fich zu thun. Jedoch ber Herzog verharrte auf feiner Weigerung, felbst bann noch, ale eine Gefanbtichaft ber erften beutschen Reichsfürften, bie bes Rurfürften von Maing an ber Spite, in Gotha erschien, um ihn auf beffere Gebanken zu bringen. boch hatte ein nicht völlig verblenbeter Sinn leicht erkennen muffen, baß bie Aussichten auf auswärtigen Beiftanb, bie Grumbach vorzufpiegeln bis zum letten Auge cht mube wurbe, nur wenig

Troft boten. Mit bem fcwebischen Sofe hatten fie allerbinge Unterbandlungen angefnüpft: als aber ber Raifer es erfuhr und in Stodbolm fein Beto einlegte, murben fie fofort abgebrochen 19). Roch mehr Bewicht legte Grumbach auf bie frangofifche Silfe, aber ber König von Franfreich versprach gerabe jest bem Aurfürsten von Sachfen, fich paffiv zu verhalten, und schickte spater zu Bunften Grumbach's nur eine Befandtichaft, bie freilich erft antam, als beffen Rorper bereits geviertheilt vor ben Thoren von Gotha hing. Und mas endlich ben beutfchen Abel, bie Ritterschaft betrifft, mit beren Unterstützung eigentlich Alles, namentlich ber Stury bes Rurfürften von Sachsen und unter Umständen auch bes Raifers ausgeführt werben follte, fo beruhte auch biefe Borausfetung auf einer beinahe unverzeihlichen Selbsttäuschung. Der beutsche Abel, um nur Gines ju fagen, mar nicht fo organifirt, bağ er fich leicht zu einer gemeinsamen Action batte erheben konnen; und bann war es boch auch ein fonberbares und bezeichnenbes Beginnen Grumbach's, eine Umwälzung im Reiche berbeiführen zu wollen, ohne bas Burgerthum auch nur im geringften babei in Anfchlag ju bringen, welches boch nebst bem Fürstenthume bereits bie eigentliche Schwertraft ber Nation geworben war. Das ist es chen: es war ein ganz gemeines egoistisches Stanbesinteresse, bas zugleich mit aller Geschichte in Wiberspruch ftanb, beffen Berfechtung Grumbach jur Aufgabe feines Lebens gemacht hatte und für welches er jest fo gerne eine Revolution im Reiche hervorgerufen batte. Wie ganz anbers gehalten waren boch bie verwandten Plane eines Sidingen und hutten, bie wenigstens bas Dafein und bie Bebeutung ber Stabte nicht ignorirt haben. Wir find weit entfernt, bas Recht und bie Bebeutung, ja bie Nothwenbigkeit bes Abels in ber Glieberung bes beutschen Reichetorpers im Geringften in Zweifel zu ziehen, fonnen jedoch nicht umbin es auszufprechen, bag im Falle eines, übrigens taum bentbaren, Belingens ber Grumbachischen Blane bie Araft und Ginheit ber Nation nichts gewonnen, bie Auflösung bagegen zugenommen hatte. Ueberbieß fehlte bem beutschen Abel jener Zeit, so weit er überhaupt in Betracht tommen tonnte, auch bie Reigung, fich von Grumbach's abenteuerlichen Entwürfen fortreiffen zu laffen. Gerabe in ben entscheibenben Tagen bielt bie frantische Ritterschaft in Schweinfurt eine Tagfatung, aber bie Gefandten Grumbach's und bes Bergogs Johann Friedrich, bie

einen werkthätigen Beistand zu verlangen gekommen waren, wurden kaum zum Vortrag gelassen. Grumbach war in dieser Zeit, wo er Alles an Alles zu setzen sich entschlossen hatte, auch auf eine seiner Jugendideen zurückgegangen, nemlich den Kaiser selbst zum Wertzeug seines Lieblingsplanes, der Emancipation des Avels von der fürstlichen Gewalt, zu machen, und er verstand es in der That, seine Sache im besten Lichte darzustellen. Er ließ jetzt einen eigenen Unterhändler aus seiner Umgebung mit einer ausssührlichen Instruction zu diesem Zwecke nach Wien abgehen; jedoch der Kaiser gab der Versuchung kein Gehör, scheint dagegen in seiner Ueberzeugung von der Gefährlichteit dieser Leute befestigt und zu seinen letzten Entschlüssen gegen sie bestimmt worden zu sein.

Nachbem ber Herzog Johann Friedrich noch einmal und wieder vergeblich aufgeforbert worben war, bie Aechter von fich zu entfernen, wurde über ihn felbft bie Reichsacht ausgesprochen (12. Dezbr. 1566). Die Bollziehung ber Acht murbe bem Rurfürsten von Sachsen übertragen, ber fich auf bie Eventualität längst vorbereitet hatte und baber jest fo rafch feine Bortebrungen treffen tonnte, bag noch vor Enbe bes laufenben Jahres Gotha eingeschlossen warb. Der Bergog und Grumbach maren übrigens, als bie Gefahr vor ben Thoren ftanb, boch überrascht. Sie hatten immer noch auf irgend eine günftige Wendung gehofft, aber nun wollte fich feine von allen Borausfegungen verwirt-Die Berbindungen Grumbache erftredten fich zwar weit, feine Combinationen waren tuhn und geiftvoll, — fo scheint er fich bis zu ber 3bee einer Alliang mit ben Nieberlanben, bie bamals gerabe gegen Spanien aufzustehen im Begriffe waren, und eines gemeinsamen Angriffes auf bas habsburgische Saus erhoben zu haben 20) - jeboch bas waren eben politische Conceptionen, für beren Berwirklichung ibm feine Zeit mehr gelaffen murbe, und bie man, was ihre Ausführbarteit betrifft, ja nicht zu boch anschlagen barf. — Bas nun bie Belagerung anlangt, fo ift bekannt, bag Gotha und ber Grimmenftein nach Berlauf mehrerer Monate burch eine Emporung ber Bürgerschaft Gothas, ber herzoglichen Lebensleute und zulett auch bes gesammten Rriegevoltes gefallen find. Man hatte nehmlich benfelben vorgefpiegelt, bie Belagerung gelte nicht Grumbach, fonbern ber evangelischen Religion und ben ganbern bes Bergogs, gegen bie ber Rurfürft August ausge-

Diefe Täuschung tonnte natürlicher Beife auf bie zogen fei. Daner nicht bestehen, und als bie Bahrheit offenbar warb, begannen bie Burger und bas Rriegsvolt fcwierig ju werben, und zulest brach trot alles Terrorismus, ben Grumbach gegen Jebermann ausübte, ein Aufftand ber Burger und ber Befatung aus, bei welchem er und alle feine Anbanger unter argen Digbandlungen gefangen genommen wurben, und in Folge beffen bie Stadt capitulirte. Am 14. April 1564 bielt ber Aurfürft Auguft feinen Gingug in Die Stabt, und ichon am folgenben Tage wurde über Grumbach und eine Angahl feiner Barteiganger Gericht gehalten. Nachbem fie zuerft auf ber Folter zu Geständniffen gebracht worben maren, murbe bas Urtheil gesprochen, bas auf ben Tob burch bas Schwert und zwar in ber grausamsten und schimpflichsten Weise, Die jene Zeit kannte, lautete und mit allen babei bertommlichen mitleibelofen Formeln vollzogen wurde. Der Bergog Jobann Friedrich, jum Berluft feiner ganber und zu lebenslänglicher Saft verurtheilt, wurde nach Defterreich abgeführt, wo er, ohne fein Land wieberzuseben, nach 27jahriger Gefangenschaft gestorben ift.

Auf die Nachricht von dem Strafgericht zu Gotha ging ein Schrecken durch das Reich, bas nun plötzlich wieder einmal erfuhr, daß eine Macht vorhanden sei, der nicht ungestraft getrotzt werden dürse. Es sehlte aber gleich damals nicht an Stimmen, die Grumbach als ein Opser seiner Gegner und sein jämmerliches Ende als einen Act der Privatrache, insbesondere des Kurfürsten von Sachsen, hingestellt haben. Es darf auch nicht geläugnet werden, daß außer seiner eigenen auch fremde Schuld und fremde Leidenschaft und übershaupt die trostlosen Verhältnisse des Reichs in jener Zeit ihn stusensweise auf die Bahn des Verbrechens und Verderbens getrieben haben. Die entscheidende Ursache seines Untergangs sag aber doch in ihm selbst: in seinem Unvermögen, die objective Ordnung der Dinge von seinen individuellen Reigungen zu unterscheiden, und in seiner unerschützerlichen Hingabe an eine, der lebendigen nationalen Entwicklung widersprechende, einseitige Joee. —

Grumbach's Geschlecht hat sich von vieser Catastrophe nicht wieber erholt. Sein Sohn Konrad söhnte sich zwar mit dem Stifte Burzburg aus, trat als Amtmann in die Dienste des Stiftes und erhielt ben größten Theil der eingezogenen Guter seines Baters als Stiftslehen zurüd; jedoch er vermochte nicht, ber finanziellen Zerüttung und Ueberlaftung herr zu werden, und von den Enkeln Grumbachs wiffen wir nur, daß sie ihre Güter an das Stift zurüd veräußert haben und am Anfange des 17. Jahrhunderts ohne Nachkommen geftorben sind. Die ältere Linie dieses Namens war zwar von dem Schickfale der jüngeren nicht unmittelbar mitbetroffen worden, aber auch auf ihr ruhte seit dieser Zeit kein Segen mehr; sie hat die jüngere nicht um vieles überdauert und verschwindet sast zu gleicher Zeit aus der Geschichte.

## Anmertungen.

- 1) Es enthält, wie wir versichern tonnen und wie es nabe genug liegt, eine Fulle biplomatischen bisher unbenutten Materials, welches theils ber bertommlichen Auffassung ber Erumbachischen Sanbel mehrsach und in wesentlichen Punkten entgegentritt, theils eine Masse neuer Thatsachen enthält. Ich werbe seiner Zeit die Beweise bieser Behauptung vorlegen; auch in vorliegendem Aufsate wird übrigens hier und ba barauf Bezug genommen werben.
- 2) Wir bemerken biese feststehende Thatsache, weil auch noch neuere Schriftfteller die alten Dynasten von Grumbach und das jüngere ritterbürtige Geschlecht nicht unterschieden haben, und weil bieselbe nicht gleichgültig ift in Bezug auf ben Gesichtspunkt, von welchem aus wir hier die Geschichte B. v. Grumbach's vorzugsweise behandeln, nemlich in Beziehung auf seine Bersuche, die Ritterschaft und ben Abel überhaupt als selbsiständige Macht den Landesfürsten gegenüber zu ftellen.
  - 3) 2B. A. (Burgburger Archiv).
  - 4) B. A.
  - 5) Ebenbafelbft.
  - 6) Das B. A. befitt bas betreffenbe (genehmigte) Gefuch Grumbach's.
- 7) Remlich Chriftoph Rreter, ber im 3. 1558 ben Bifchof Meldior Bobel töbtlich getroffen hat. Er war nicht ein "Anecht", wie man lange genng gemeint hat; später ftanb er langere Beit als Amtmann in Dienften bes Martgrafen Albrecht Alcibiabes.
  - 5) 2B. A. (Protofolle bes Domfapitels).
  - \*) S. Mud, Beitrage jur Gefchichte von Rlofter Seilsbronn, G. 155.

- 16) Diese Thatsache ift bis jest unberuckfichtigt geblieben, obwohl fie Stumpf icon langft aus ben Aften veröffentlicht hat. Auf fie ohne Zweisel bezieht fich auch ber Aurfürft August von Sachsen in seiner Gegenschrift wiber bie Beschwerben bes herzogs Johann Friedrich bes Mittleren, worin er Grumbach ben Borwurf macht, er sei von Jugend auf mit bem Gebanten, "einen Ausstand bes Abels gegen die Fürsten in's Wert zu richten", umgegangen. (Bgl. Bed, Geschichte Johann Friedrichs bes M. Bb. I, p. 507).
- 11) Auch M. Roch, der sonft entschieden die Partei Grumbach's nimmt, gibt zu, daß der Bischof zu dieser Forderung durch das taiserliche Ponal-Mandat (b. Augeburg, 29. August 1552) berechtigt war. (Bgl. M. Roch, Quellen zur Geschichte Kaiser Max II. S. 45. Ann.)
  - 12) Bgl. Anm. 7.
- 13) Um gerecht zu bleiben, will ich nicht unterlaffen, bier zu bemerten, bag man von Burgburgifcher Seite ftanbhaft behauptet hat, jener Spruch bes Reichstammergerichts fcließe feineswegs bie bleffeitige fernere Einrebe aus; unb ganz unbegrunbet scheint biese Behauptung in ber That nicht gewesen zu fein.
- 14) Das ift auch noch Johannes Boigt in seinem sonst so verbienstvollen und bekannten Auffate über bie Grumbachischen Sanbel in Raumers historischem Taschenbuch (Jahrgang 1846 und 1847) begegnet.
- 15, Rach ben urfunblichen Aufflarungen, bie Bed in feiner (Anm. 10 erwähnten) Schrift gegeben, wird über bas gegenseitige Berhaltniß bes herzogs und Grumbach's taum mehr ein Zweifel gestattet sein.
- 16) Die maßgebenbe Stellung, bie ber herzog von Braunschweig in ber Grumbachischen Streitfrage einnahm, ift bis jeht so gut als ganzlich ignorirt worden; er war es aber gerade, ber lange Zeit hindurch unerschütterlicher als selbst bas Stift Burzburg sich einem gutlichen Austrag bes Streites widersette. Wir werben seiner Zeit die beutlichsten biplomatischen Beweise hiefür beibringen. Eigenthümlich genug ist es, daß auch Grumbach von dem Herzog, der doch mit bem Bischof von Würzdurg seine Güter an sich genommen, in seinen Streitzschriften völlig absieht. Erst später, nach Grumbach's kläglichem Falle, hat Herzog Heinrich nachgegeben und zum Aerger des Würzdurger Domcapitels an Grumbach's Sohn den von ihm occupirten Theil der Güter herausgegeben.
- 17) 3ch werbe an einem anbern Orte fiber bie Unthätigfeit ber bischflichen Regierung gegenstber ber schon fast vor ben Thoren ftehenden Gefahr aus einer handschriftlichen Chronit neue und jum Theil merkwürdige Aufschlichlich geben. Diese Chronit behandelt die Zeit von 1558 bis 1568 und ist ausschließlich den Grumbachischen händeln gewidmet. Geschrieben ift ste meiner Annahme nach in Rarnberg, und zwar mit umfassender Benützung des ftabtischen Archivs;

am werthvollften ift fie für die Jahre von 1558—1563, während fie für die folgenden Jahre baburch an Bebentung verliert, daß die von ihr mitgetheilten Attenftude seitbem faß fammtlich durch den Druck veröffentlicht worden find. Den betreffenden wirklich werthvollen Theil der Chronit werde ich seiner Bett vollkandig publiciren.

- 16) Reichstagsaften im 28. A.
- 19) Das B. A. bewahrt eine Copie bes Antwortschreibene bes Königs von Schweben auf die Abmahnung des Kaisers Maximilian II. 3ch bemerke hier fibrigens ausbrücklich, daß es nicht in dem Plane dieses Anstages lag, dem Zusammenhange der Katastrophe Grumbach's und des herzogs Johann Friedrich mit der großen europäischen Politik, den ich recht gut kenne und der so höchst merkwürdig ist, nachzugehen. Es hätte mich das hier zu weit gefährt. In nenester Zeit hat Dropsen (Geschichte der preußischen Politik, II, 2. Seite 408—432) darüber gehandelt.
- 20) Auf biefes Moment hat unsers Biffens gnerft M. Roch in seiner erwähnten Schrift hingewiesen. Es ware freilich wunschenswerth, specielleres barüber zu wissen.

## **v.** •

## Bur bentichen Städtegeschichte.

Eine Recenfton

Bon

C. Begel.

Risid. R. B., Professor ber Geschichte an ber Universität Riel, Borarbeiten jur Geschichte ber faufischen Beriobe. Banb I. Minift er ia lit at unb Bargerthum im 11. und 12. Jahrhundert. Ein Beitrag zur bentschen Stäbtegeschichte. Leipzig, B. G. Teubner. 1859. 398 C. 8.

Herr Prof. Rissch verspricht auf bem Titel seines Wertes eine Reihe von Borarbeiten zur Geschichte ber staussischen Periode, über beren Zweck und Aufgabe er sich in der Einleitung folgender Maßen äußert. In den disherigen Darstellungen der deutschen Geschichte des Mittelalters werde die Zusammenfassung der äußeren und inneren Geschickte vermist. In der Regel beschäftige man sich entweder nur mit den Rechts-Alterthümern, oder nur mit der äußeren Geschichte. Indem man ferner bei der letzteren sich nur auf die kirchliche Geschichtscheidung des Mittelalters stäte, komme die Laiencultur nicht zu ihrem gebührenden Rechte. Diese aber dränge in der staussischen Beriode immer mächtiger zu Tage und müsse, wenn man das geschichtliche Leben der Nation im Ganzen und Einzelnen verstehen wolle, wesentlich mit in Betracht gezogen werden. Deß-

halb hat sich Professor Nitzich die Aufgabe gestellt, "in einer Reihe einzelner Untersuchungen zum Theil die Entwicklung der Institute, zum Theil die politische Richtung einzelner Bersönlichkeiten, oder endlich den Zusammenhang zwischen den Plänen des Einzelnen und den allgemeinen Berhältnissen darzulegen.

Dan fonnte bem Berrn Berfaffer vorhalten, bag er felbst wieber in ben gerügten Fehler verfalle, indem auch er nur Alterthumer und nicht gugleich mit biesen die aufere politische Geschichte behandle, wenn wir fein Buch nicht eben ale bloge Borarbeit für eine fünftige zusammenfaffenbe Darstellung ber Hohenstaufenzeit zu betrachten hatten. Der Grund, warum aber auch die Meisten vor ihm ebenso überwiegend die eine ober die anbere Seite bes geschichtlichen Lebens ber Nation aufgefaßt haben, liegt wohl weniger in einem Dangel richtiger Erfenutnig von ber höheren Aufgabe ber Beschichtschreibung, ale vielmehr theile barin, bag fie es gleichfalls für gut fanden, fich ein Biel zu feten, welches ihrem Talent und ihren Reigungen besondere gujagte, theile in bem Befühl ber Schwierig= feit, die Aussührung ber innern Buftanbe in ben Fortgang ber politischen Begebenheiten und Sandlungen fo zu verweben, bag bie Ginheit bes Befammtbilbes nicht barunter leibe. Wenn auch wir bas Berbienft Raumer's in feiner Beschichte ber Hohenstaufen, beibe Seiten bes nationalen Lebens neben einander zu ihrem Rechte fommen zu laffen, vollständig anerfennen, fo bunft und, bag eben bie Bufammenfaffung berfelben auf biefem Bebiet ber Bejchichte Riemand beffer gelungen ift, ale bem trefflichen Stenzel in feiner Darftellung ber frantischen Beriobe.

Wenden wir uns zu ber vorliegenden Untersuchung, welche bie altere Städteversaffung in Deutschland betrifft. herr Professor Ripsch ift hier, wie er selbst fagt (3. 10), zu unerwarteten Resultaten geführt worben, welche mit ben bisherigen Anschauungen im entschiedenem Widerspruch steben.

Die Frage ist im Allgemeinen folgende: Wie ist es in ben beutschen Städten zur freien Berfassung und zum selbstregierenden Burgerthum gefommen?

Den Ausgangspunkt für alle politischen Institutionen bes beutschen Reichs im Mittelalter bilden befanntlich die Bolksgemeinde der Freien und die carolingische Reichsversassung. In der Gauversassung der carolingischen Zeit erscheinen beide Elemente, das alte vollsthümliche und das neue politische, eng mit einander verbunden. Das eine bekundet sich in dem

Beamtenthum ber Grafen, ihrer Stellvertreter und Unterbeamten, bas andere in der Bolfsversammlung ber Freien, in den von ihnen erwählten Rechtsprechern. Doch trug schon biese Einrichtung bie Reime ber Auflösung in fich : in bem Lehnswesen, welches neben bie Grafen andere königliche Bafallen stellte und ben Begriff ber Amtegewalt auch bei jenen verwischte, in ben erweiterten Immunitatsprivilegien, welche auf die Bischöfe und Aebte und beren Beamte einen Theil ber öffentlichen Gewalt In Folge bieser entgegenwirkenben Institutionen geschah es übertrugen. in ber carolingischen Zeit, bag die Gaue ober die früheren Amtebegirte ber Grafen in viele einzelne geiftliche und weltliche Berrschaften zerfielen. Ebenso löste sich bie vormalige Gemeinde ber Freien auf, und es ent= ftanden neue perfonliche Berhaltniffe bes Schutes, ber Abhangigfeit, bes Dienstes, welche die früheren Beburtestande theils gurudbrangten, theils Die Freien wurden entweder Lehnsherren ober burcheinander warfen. Bafallen, welchen bie Ehre bes Baffendienstes zu Rog vorzugeweise bie Bezeichnung ale Milites verschaffte. Die minder begüterten Freien traten in Schutz und Dienft ber machtigen geiftlichen und weltlichen Grundherren und wurden ginspflichtige Bintersaffen ober Bogteileute (censuales). Aus ber Bahl ber perfonlich Unfreien ging fobann ber neue Stand ber Dienstleute ober Ministerialen hervor, welche jum persönlichen herrendienst herangezogen, die Bof- und Hausamter betleideten und dadurch gu Anfeben und Ginflug emportamen. Run fragt es fich bestimmter : find bei folder Umgestaltung ber öffentlichen und perfonlichen Berhatniffe von ben ehemaligen Freien nur jene freien Herren und freie Bafallen ober Ritterburtige gurudgeblieben? Ift Die alte Bollsgemeinde mit ihren eigenthumlichen Institutionen völlig zu Grunde gegangen? Dber hat fich noch ein Reft berfelben, wenn gleich in veränderter Berufe- und Lebenestellung, anch in ben Stäbten erhalten?

Die bisherige Ansicht ist, daß dies Lettere allerdings zum großen Theil der Fall war. Reserent hat in seiner Geschichte der italienischen Städteversassung die Entwicklung der Städtefreiheit aus der frankische longobardischen Reichs- und Gemeindeversassung im Einzelnen nachgewiessen. Auch unter der bischösslichen Hoheit ist es hier nirgends zur völligen Unterwerfung der freien Stadtbewohner in Dienstbarkeit gekommen. Der Zusammenhang zwischen den Arimannen und der späteren freien Bürgerspistorische Zelischrift n. Band.

schaft, die Fortbauer eines freien Schöffenthums ist in den Städten von Ober- und Mittelitalien unläugbar. \*)

Ebenso wenig möchte wohl Jemand die Fortbauer alter Gemeindefreiheit in den flandrischen Städten bezweifeln, oder es unternehmen, die mächtigen Poorters, die reichen Großhändler in Gent oder Brügge, für emporgekommene Dienstleute und Beamte ber Grafen von Flandern oder der geistlichen Stifter zu erklären.

Und weiter die den Stärten in Flandern mindestens ebenbürtige Königin des Niederrheins, die heilige Stadt Cöln, eben so berühmt durch ihre Handelsgröße wie durch die Kraft ihres Bürgerthums, das schon im 11. Jahrhundert unerschrocken den Kampf mit seinem geistlichen Herrn, im 12. und 13. mit den mächtigsten Kaisern aufnahm, dessen eble Geschlechter Gottfried Hagen in seiner Reimchronik so hoch preist, weil ihnen von ältester Zeit her "weder Erbe, noch Gut, noch Schöffenthum genommen wurde" — wer möchte denken, daß eben diese freiheitsstolzen Geschlechter ihre Herfunft ganz spät, erst im 12. Jahrhundert, aus einer untergeordneten Berwaltungsmannschaft des Erzstists und einiger Abteien von Cöln ableiten sollten!

Allerdings sehen wir in andern bischöflichen Städten Deutschlands, namentlich in Straftburg, Speier, Worms, Basel, die insgemein als eines oder urbani bezeichneten Stadtbewohner, im 11. und einem Theil des 12. Jahrhunderts, auf eine Weise nicht bloß mit Zins-, sondern auch mit persönlichen Dienstleistungen für den Bischof als Stadtherrn belastet und bessen Beamten untergeben, daß man hier eine wenn auch durch die Natur der städtischen Verhältnisse gemilderte Anwendung des Hofrechts erkennen muß.

Diese Berschiedenheit ber ältern Städteversassung in Deutschland rührt aber baher, daß in Folge ber Uebertragung der weltlichen Jurisbiction auf die Bischöse diese zugleich geistlichen und weltlichen Stadtherren auch die freien, vordem nur dem Reiche pflichtigen Bewohner ihres
Gerichtsprengels wie ihre eigenen Unterthanen ansahen und zu behandeln
anfingen und mit solchem Verfahren, wo sie keinem hinlänglichen Widerstand von Seiten der Bürger begegneten, auch wirklich burchbrangen.

<sup>\*)</sup> Geschichte ber italienischen Stäbteverfaffung. B. II. S. 93 ff. S. 143 ff.

Daher war es nachmals in Stragburg Recht, bag nur die Dienstleute bes Bifchofe zu ben Stadtamtern gelangen tonnten, mahrend bie Burger, von jedem Antheil an bem Stadtregiment ausgeschloffen, bem Bischof theils Arbeitstage, theils Botenbienfte, theils sonftige gewerkliche Berrichtungen leiften nußten. Anders in Coln. Als hier im Jahre 1074 bie Dienstleute des Erzbischofs Anno auf beffen Befehl das Schiff eines ber Großburger mit Beichlag belegten, um es bem abreisenben Bischof von Münfter zur Berfügung zu stellen, erhoben fich bie Burger zu ben Baffen und wiesen ben Erzbischof vorläufig zur Stadt hinaus. Und so weit bie Urfunden ber Stadt Coln im 12. Jahrhundert gurudreichen, feben wir die Burger im Besitz eines Stadthauses (domus civium) und eigenen Siegels (sigillum civium) und ihre Schöffen, Senatoren genannt, unter dem Borfite des Burggrafen und des erzbischöflichen Bogte als rechtsprechenbe und verwaltende Behörde. (Urtunde von 1149 bei Lacomblet I Nro. 366; Urf. von 1159 ebend. Nr. 399.)

Den gleichen Gegensat von aufrecht erhaltener ober unterbrückter Gemeinbefreiheit stellen, wie in Deutschland, auch die Städte Frankreichs dar. Abgesehen von benen in Languedoc, deren Communalwesen sich nahezu in demselben großartigen Sthl wie das der lombardischen Stadtrepubliken ausbildete, erhielt sich in manchen Städten des nördlichen und mittleren Frankreichs das Schöffenthum der freien Gemeinde, wie z. B. in Rheims, aufrecht gegen die vordringende Gewalt der Stadtherren und ihrer Dienstleute, während anderswo die eigentliche Stadtbevölkerung der Gewaltherrschaft völlig unterlag (vergl. meine Ausführung in der italienischen Städteversassung Bd. II Anhang S. 364 ff).

Nach unserer Ansicht also ist bas urtundlich bezeugte Dasein eines selbstständigen Schöffenthums mit einer dazu gehörigen Genossenschaft von Altbürgern der Beweis von der Fortdauer eines Kerns von Freien, die sich vor Alters in den Städten festgesetzt und der vornehmlich der Kaufmannschaft ergeben haben. An solchem Schöffenthum und Batriciat der Altbürger fand die bürgerliche Freiheit im 11. Jahrhundert einen sesten Haltbürger fand die bürgerliche Freiheit im 11. Jahrhundert einen sesten Haltbürger fand die bürgerliche Freiheit im 12. und an sie als den gegebenen Mittelpunkt schof sich die erweiterte Gemeinde der zinspslichtigen und hörigen Stadtbewohner an und errang im 12. und 13. Jahrhundert gleichfalls die bürgerliche Freiheit und in den neu errichteten Gemeinderräthen der Rathmänner (consilioni, consules) auch eine

tändige Bertretung, welche sich dem alten Schöffencollegium iftellte. In den anderen bischöflichen Städten aber, wo bie befreiheit verschwunden war, wo es feine freien Altburger, Zinspflichtige und Hörige gab, geschah es in der Regel duch Erhebung der Bürger, welchen bisweilen auch, wie in Worms faiserliche Privilegien zu Hilfe kamen, daß sie gleichfalls die eines Stadtraths (consules) durchsetzen und mit diesem zur ung gelangten.

r nichts Anderes als ein Irrthum, wenn Arnold, Berfafte der deutschen Freistädte Bb. I, den beutschen Stadtrath Städten der letzteren Art aus einer fortdauernden Gemeinde herzuleiten versuchte und demgemäß demselben schon ein weit r, als wo er geschichtlich für uns ins Leben tritt, zuschriften den schon genannten bischöflichen Städten Boums, traßburg, Basel findet sich in der That von einer Gemeinde in den geschichtlichen Zeugnissen seine Sprothese (f. meine Abhandschts weiter als eine unhaltbare Hpothese (f. meine Abhandschts weiter als eine unhaltbare Hpothese (f. meine Abhandschts weiter Als eine Unhaltbare Marz 1854).

tgegengesete hupothese liegt ber Ausführung von Rissch Nirgends hat sich nach seiner Meinung in ben altern bentb versucht ben Beweis anzutreten, baß es wirklich nicht aus bieser ftamme.

Um ben eben so gelehrten als phantafiereichen Erörterungen bes faffers burch bas ganze Buch zu folgen und unsere abweichenden Ansten überall zu begrunden, würden wir die gebotenen Grenzen dieser zeige weit überschreiten muffen; wir beschränken uns beshalb auf die leuchtung ber für die angedentete Hauptfrage entscheidenden Bunkte.

Behen wir zuvörderst mit dem herrn Berfasser auf die Untersuchung hofrechtlichen Buftanbe in ber Abtei von St. Maximin ein, wie fie in den Urtunden und Privilegien dieser Abtei (Historia Trevir. P. 1) Dit Recht hebt berselbe (S. 95 ff.) hier ben scharfen Untereb zwischen ber eigentlichen familia ober ben Borigen ber Abtei und Binepflichtigen (censuales) hervor. Jene find die alten Unfreien, die 1. Dagestalten, welche allein unter bem Abt und feinen hofmeiern llici) ftanden. Die Cenfualen oder Fiscalen hingegen find bie ursprung-Freien, welche sich in Schutz und Pflegschaft bes Grundberen befanund Zins an benfelben zahlten, welche noch als liberi im Gegensat ben Borigen bezeichnet werben (S. 89), wenn gleich nicht im Sinne alten Freiheit; benn fle find abhängige Bogteimannen geworben, fei burch freiwillige Ergebung, ale Precariften, fei es, wie wir hinzufugen, d Erweiterung ber geiftlichen Gerichtsbarteit über bie Freien. Diefe ner noch perfonlich freien Leute fteben unter dem Bogt bes Abts, beien, wie ehemals bie Freien, die brei ungebotenen Gerichte (placita itima), und laffen fich von ihren Schöffen (scaviones, scabini) bas ht fprechen.

Run ift es gewiß und allgemein anerkannt, daß auch in ben Städten e zwei Klassen ber Bevölkerung vorhanden waren. So habe ich an m andern Orte (Allg. Monatsschrift 1854 S. 171 sf.) gegen Arnold gethan, daß in dem Wormser Dienstrecht des Bischofs Burchard von 14 nicht Altfreie, sondern außer den Ministerialen und Hörigen nie1 Standes, welche beide zum Gesinde der Kirche gehörten, nur siscales kommen, welche ganz gleichbedeutend erscheinen mit jenen zwar personfreien, aber zinspflichtigen Leuten; und die Stellung dieser siscales hier ganz besonders charafteristisch durch die Bestimmung (Art. 29)
egeben, daß ihnen, wenn sie in den Dienst des Bischofs treten, die often Hosamer der Ministerialen zu Theil werden sollen, daß es ihnen

ı

eigene selbstständige Bertretung, welche sich dem alten Schöffencollegium an die Seite stellte. In den anderen bischöflichen Städten aber, wo die alte Gemeindesreiheit verschwunden war, wo es keine freien Altburger, sondern nur Zinspflichtige und Hörige gab, geschah es in der Regel durch revolutionare Erhebung der Bürger, welchen bisweilen auch, wie in Worms und Speier, kaiserliche Privilegien zu Hilfe kamen, daß sie gleichfalls die Errichtung eines Stadtraths (consules) durchsetten und mit diesem zur Selbstregierung gelangten.

Es war nichts Anderes als ein Irrthum, wenn Arnold, Berfaffungsgeschichte ber beutschen Freistädte Bb. I, ben beutschen Stadtrath
auch in ben Städten ber letzteren Art aus einer fortdauernden Gemeinde
ber Altfreien herzuleiten versuchte und demgemäß demselben schon ein weit
höheres Alter, als wo er geschichtlich für uns ins Leben tritt, zuschreis
ben wollte. In den schon genannten bischöflichen Städten Borms,
Speier, Straßburg, Basel sinder sich in der That von einer Gemeinde
ber Altfreien in den geschichtlichen Zeugnissen keine Spur, und ihre Aunahme ist nichts weiter als eine unhaltbare Hopothese (s. meine Abhandlung in der Allgemeinen Monatsschrift. März 1854).

Die entgegengesette Spotheje liegt ber Ausführung von Ritich Nirgends hat fich nach seiner Meinung in ben altern beut= zu Grunde. ichen Städten - Die von vorneherein auf bem freien Burgerthum begrundeten neuen Stadte, wie 3. B. Lübed, bleiben bei Seite - bie alte Gemeindefreiheit erhalten. Das Burgerthum ift aus ber Dienstbarkeit hervorgegangen. Der Verfasser gebraucht bafür ben technischen Ausbruck Ministerialität in einem Sinne, in welchem Die Duellen ihn nicht tennen, und fest eine ftattifche Ministerialität ber nachcarolingischen Zeit voraus, aus welcher fowohl bas Bürgerthum, als auch bie nene Ministerialität ber erblichen Dienstmannen entstanden fein foll. Biernach ift bas Stadtrecht in seinem Ursprung nichts Anderes als Hofrecht. Die Analogie einer hofrechtlichen Entwicklung, wie sie 3. B. in ben Besitzungen ber Trierer Abtei von St. Maximin stattgefunden hat, wird, wie auf andre Städte, so auch auf die Stadtverfassung von Coln angewendet — bie flandrischen Städte bleiben unberücksichtigt —: vollkommen laffe fich bas städtische Schöffenthum aus bem Hofrecht erklären, welches bemnach nicht aus ber altgermanischen Reichsverfassung herzustammen brauche, und es

leicht feiner Auseinandersehung ber Sache zu folgen: ich fasse ihren Sinn, hoffentlich unentstellt, in ber Kürze zusammen.

Nach einer recht belehrenten Bufammenftellung ter vorhantenen Rachrichten über bie Beschaffenheit ber alten Stadtburgen (3. 147 ff.) erflart Ripfc aus feiner eigenen Anschauung ben Burggrafen fur einen Beamten, welcher militärische Dacht mit ber Civilverwaltung vereinigte, bie Bfalg zugleich mit ber Burg und bie eine burch bie andere fcutte und erhielt. Beiter fahrt er auf Grund tiefer Anschauung combinirent fort: Die alte Stadt und ihre Memter ftanten unter burggräflicher Berwaltung; bie Aemter aber waren in ben Banten ber "Burger" (burgenses), welchen als erste Pflicht bie ritterliche Bertheidigung oblag. Diese bilbeten "eine angesehene, ritterlich berechtigte, stättische Corporation" und werben beshalb auch bei ben Dichtern ale eble "Berren" angerebet (3. 160-163). Richts bestoweniger aber (S. 164) waren fie städtische Ministerialen t. i. Dienft- und Amtleute unter bem hofrecht bes Burggrafen. Mus Diefen alten Burgern (burgenses) fint bann bie fpatern cives hervorgegangen : "Das Patriciat, Die spateren Bürger waren ihrem bei weitem größten Beftanbe nach gar nichte Unteres, als rie Theile ber alten ftartischen Ministerialität, welche nicht in bie ritterliche Ministerialität späteren Sinnes übergingen, nicht alfo in ben eigentlichen haustienft und nicht in bie ritterliche Ehre", welche fie boch, wie wir eben erfahren haben, fruher mit ihnen theilten! Bieran fohlieft fich weiter bie Ausführung von bem Stanbesunterichiet, ber fich zwischen bem hofrechtlichen Raufmann (ftattischen Ministerial) in ber Burg- und Altstadt und bem ginspflichtigen ber Reuftabt ausgebildet haben foll, um die Entstehung bes nachmaligen Patriciats zu erflären.

Seben wir uns nach ben hiftorischen Grundlagen für tiefe neuen Anschauungen von bem Burggrafenthum und ber sogenannten Ministerialität um.

Bekanntlich haben die Burggrafen in ben alten Stadtrechten, wo sie vorkommen, eine sehr verschiedene Bedeutung. In Coln theilte der Burggraf ben hohen Gerichtsbann mit dem Erzbischof (und nobiscum, fagt bieser in Urt. von 1169, bonnum judicii ab imperio tenet): er war sein Lehnsmann, aber nicht sein Dienstmann.

In Strafburg mar er ber Dienstmann bes Bischofs, ber bie Aufsicht aber bie Zünfte führte und bie Polizeiverwaltung in ber Stadt besorgte;

aber auch freisteht, ben persönlichen Dienst beim Bischof abzulehnen, so daß sie nur zum Kriegsdienst und zur Heersteuer zahlen und die drei ungebotenen Dinge besuchen, sonst aber dienen können, wem sie wollen. Dieselbe Klasse von Leuten, die man hiernach doch gewiß nicht passend, wie Nitzsch thut, schlechtweg als Hofbörige bezeichnet, sindet sich wieder als consuales im Augsburger Stadtrecht, sindet sich serner unter den cives von Speier und anderswo, und bringt uns deutlich die Lage der ehemaligen Freien zur Auschauung, welche sich in die Bogtei des Bischoss bez geben haben oder ihr unfreiwillig unterworsen worden sind.

Waren nun die Bürger von Cöln in derselben heruntergedrückten Lage? war ihr Schöffenthum im Wesentlichen kein anderes, als das der Zinspflichtigen von Maximin? ihre ungebotenen Wiziggedinge nichts Anderes, als die placita legitima von diesen? ihre Nieder- oder Burgerichte in den Kirchspielen nichts Anderes, als die Meiergerichte der Hof-hörigen? Dies ist die Behauptung von Nitssch (S. 118—121). Nach seiner Meinung ist die Verfassung von Cöln nur aus einer hofrechtlichen Entwicklung zu erklären, und die von dem Hofrecht zu St. Maximin hergenommene Analogie scheint ihm zutreffender, als die von der freien Schöffenversassung der naheverwandten flandrischen Städte! Schwerlich mag es eine paradogere Behauptung geben.

Doch die bloße Bergleichung der Stadtverfassung von Coln mit den hofrechtlichen Zuständen einer Abtei begründet natürlich noch lange keinen Beweis für die wirkliche Gleichartigkeit; auch reicht sie für den Berfasser selbst nicht aus, um die eigenthümlichen Formen der Stadtversassung von Eöln und der anderen alten Städte zu erklären. Denn woher das bürgerliche Patriciat? woher jene Genossenschaft von Alt und Großbürgern in Coln, die vielberühmte Richerzecheit, die dem Großbürgerthum der Boorters in Gent, Brügge und anderswo so ähnlich sieht, wie ein Siedem andern? — Also nimmt Nisssch noch ein anderes den Städten eigenthümliches Berhältniß zu hilfe und nennt es die "städtische Minisskerialität", eine Sache, die man bisher ganz unbeachtet gelassen habe (S. 140). Ich gestehe, daß mir der Name ebenso neu gewesen ist, als die Anwendung, welche Hr. Prosessor Nitssch davon gemacht hat.

Bas unfer Autor bie ftabtische Ministerialität nennt, steht nach ibm im engften Zusammenhang mit bem alten Burggrafenthum. Es ift nicht

leicht seiner Auseinandersetzung der Sache zu folgen: ich fasse ihren Sinn, hoffentlich unentstellt, in der Kürze zusammen.

Nach einer recht belehrenten Zusammenftellung ber vorhandenen Nachrichten über die Beschaffenheit ber alten Stadtburgen (S. 147 ff.) ertlart Nitisch aus feiner eigenen Anschauung ben Burggrafen für einen Beamten, welcher militärische Dacht mit ber Civilverwaltung vereinigte, bie Pfalz zugleich mit ber Burg und bie eine burch bie andere schützte und erhielt. Beiter fährt er auf Grund dieser Anschauung combinirend fort: Die alte Stadt und ihre Aemter ftanden unter burggräflicher Berwaltung; bie Aemter aber waren in ben Banben ber "Burger" (burgenses), welchen als erste Pflicht bie ritterliche Bertheidigung oblag. Diese bilbeten "eine angesehene, ritterlich berechtigte, städtische Corporation" und werben beshalb auch bei ben Dichtern als eble "Herren" angerebet (S. 160-163). Richts bestoweniger aber (S. 164) waren sie städtische Ministerialen b. i. Dienst- und Amtleute unter bem hofrecht bes Burggrafen. alten Burgern (burgenses) find bann bie fpatern cives hervorgegangen: "Das Batriciat, Die späteren Burger waren ihrem bei weitem größten Bestande nach gar nichts Anderes, als die Theile ber alten städtischen Ministerialität, welche nicht in Die ritterliche Ministerialität späteren Sinnes übergingen, nicht alfo in ben eigentlichen Sausbienst und nicht in bie ritterliche Ehre", welche fie boch, wie wir eben erfahren haben, fruber mit ihnen theilten! hieran fchlieft fich weiter bie Ausführung von bem Stanbesunterschied, ber fich zwischen bem hofrechtlichen Raufmann (ftabtischen Ministerial) in ber Burg- und Altstadt und bem zinspflichtigen ber Reuftadt ausgebildet haben foll, um die Entstehung bes nachmaligen Patriciats zu erflären.

Sehen wir uns nach ben historischen Grundlagen für biese neuen Anschauungen von bem Burggrafenthum und ber sogenannten Ministeria-lität um.

Bekanntlich haben die Burggrafen in den alten Stadtrechten, wo sie workommen, eine sehr verschiedene Bedeutung. In Coln theilte der Burggraf den hohen Gerichtsbann mit dem Erzbischof (uns nobiscum, sagt dieser in Urk. von 1169, bonnum judicii ab imperio tenet): er war sein Lehnsmann, aber nicht sein Dienstmann.

In Strafburg war er ber Dienstmann bes Bischofs, ber bie Aufficht über bie Zunfte führte und bie Polizeiverwaltung in ber Stadt besorgte;

in Angeburg mar feine Stellung eine ahnliche, bie frühere Grafengewalt war hier bei ben faiferlichen Bögten. Dan hat nach einer gemeinsamen Grundlage für biefes verschieben gestaltete Amt gesucht und einen umfaffenden Amtsbegriff baffir aufgestellt. Rach Gaupp wären die Burggrafen für eigentliche Stadtgrafen im Unterschied von ben Baugrafen anzuseben, und Arnold wollte barin eine Institution aus ber carolingischen Zeit ertennen. Das lettere ift eine grundlofe Spothese, und auch Gaupp's Ansicht ift wenigstens schief, wenn man auch nur an die Burggrafen von Coln und Regensburg benten will, gar nicht paffent aber für bie meiften übrigen (f. meine Ausführung in ber Allg. Monatsichrift 1854 S. 165). Der Burggraf mag ursprünglich ber Borfteher ber Burg und ber Pfalz gewesen sein, und bie übrigen Attribute, welche ihm in ben Stabtrechten zugeschrieben werben, mogen in jenem Amte fcon enthalten ober erft fpater hinzugekommen fein: wie aber leitet Ripfc aus folchem Amtebegriff, so viel wir ihm auch in Ansehung beffelben zugeben mögen, bie Dienstbarkeit ber Burger ab? 3ch habe an einem anbern Orte bie Bermuthung ausgesprochen (Städteverfassung II S. 426), baß ber Burggraf in Strafburg mohl aus bem Grunde noch eine richterliche Bewalt über bie Bunfte ausübte, weil bie Bandwertsamter urfprunglich gumeist bem Hofrecht ber Pfalz unterworfen maren. Ritisch acceptirt biefe Bermuthung ale Thatjache, will aber unter Burg zugleich bie Stabt, unter ben handwerfern zugleich bie gesammte Bevölferung, insbesondere bie Altburger verstanden wiffen und leitet aus tiefem jupponirten Berhältniß bie alte Stadtverfassung und bie sogenannte Ministerialität ber Burger her! - Ich kann nicht anders, als bies für eine reine Fiction und alle baraus gezogenen Folgerungen für bobenlos zu erflären.

Wie sind aber weiter die urfundlichen Zeugnisse beschaffen, welche diese neue Spothese beweisen sollen? Ich darf mich um so mehr auf die Urfunden von Coln beschränken, als auch Nitzsch bei seinen Untersuchungen gleich anfangs von diesen ausgeht und überall wieder auf die Stadtverfassung von Coln zurücksommt. In der That, wenn es ihm gelungen wäre, hier ten Fortbestand ber Gemeindefreiheit zu beseitigen, so könnten wir uns die Mühe sparen, nach Beweisen dafür in irgent einer andern deutschen Stadt zu suchen.

Ritich stellt also gleich anfange (S. 18 ff.) die Zeugenreihe in der Colner Urtunde von 1149 (bei Lacomblet I No. 360) mit anderen in

ben folgenden Urtunden gufammen. In jener ersten Urtunde, die Errichs tung einer neuen Bunft ber Bettzeugweber betreffend, finden fich viri illustres et totius civitatis probatissimi aufgeführt: voran ber Bogt, bann ber Graf, bann zwei Bersonen mit ber Bezeichnung als Böllner, Die übrigen 29 ohne Angabe von Stand und Amt. Bon Diefen letteren werben aber in ben nur wenige Jahre späteren Urfunden einige ale cives bezeichnet (Urt. von 1157 Nr. 392), einige als senatores ober Schöffen (Urt. von 1159 Rr. 399), einer ale Ministerial von St. Pantaleon (Urf. 1153 Nr. 378). Bas folgt hieraus? ich bente boch, nichts weiter als bies, bağ in ber Urtunde von 1149 bie charafteriftischen Bezeichnungen ausgelaffen, in ben andern aber hinzugefügt find, und zwar nicht bloß in späteren, sonbern auch in früheren (Urk. von 1141 Nr. 344, wo herrmann von Wighus icon ale Ministerial von St. Pantaleon vortommt). Nitich hingegen entbedt in biefer gang unerheblichen Thatfache ben Grund gu einer fehr wichtigen Bahrnehmung, bag nämlich in ben erwähnten Beugenverzeichnissen "aus einer indifferenten Daffe (von ftabtischen Ministerialen) fich allmälich bie Reihen ber ministeriales im fpatern Ginne und cives trennen". - Wer biefe Art ber Beweisführung genehmigt, ber mag auch bem Begriff einer städtischen Dinifterialität, wie ihn ber Berfaffer aufftellt, beipflichten. Bur Berichtigung ber Thatfache felbst fei aber boch noch bemerkt, bag, wie unferer Anficht nach die Ministerialen bes Colner Ergftiftes fich nicht erft bamals von ben freien Burgern absonberten, sondern als unfreie Dienstleute (servientes) von jeher gesondert waren, fo auch in ben Colner Urfunden bie neue Stanbesbezeichnung ber Ministerialen ichon nahezu um ein Jahrhundert früher vortommt (Urt. von 1061 Rr. 196, wo ber von einem ministerialis bes Ergb. Anno an einem andern ministerialis begangene Tobtichlag gefühnt wirb).

Alle Neueren, welche bie Stadtversassung von Coln untersucht has ben, erkannten in der Colner Richerzecheit eine Genossenschaft, eine Gilde (fraternitas heißt sie in der Urkunde von 1258) oder Amt (officium) der Reichen, d. i. der Groß = und Altbürger. Nitsch hält die officiales de Rigirzegheide für hofrechtliche Amtleute des Erzstifts und anderer Stifter von Coln, welche neben oder unter den eigentlichen Dieustmannen die niederen Stadtämter besteideten (S. 18). Wie aber zeigen sie und die Urkunden? Wir sinden sie zuerst in der Urkunde von 1169 (Lacomblet I Nr. 433). In einer für den Erzbischof wie für die

Stadt gleich wichtigen Angelegenheit, auf Beranlassung eines Streites zwischen dem Burggrafen und dem erzbischöflichen Bogt von Coln über ihre beiderseitigen Knechte, läßt Erzbischof Philipp "magistros civium et scadinos nostros Colonienses ac officiales de Rigirzegheide" kommen und von ihnen, als welche die Rechte der Stadt kennen und deren Privilegien bewahren, das Necht weisen.

Also Bürgermeister, Schöffen und Amtleute ber Richerzecheit sind bem Erzbischof und ben Stadtrichtern gegenüber die Vertreter ber Stadt Ebln und Bewahrer ihrer Rechte.

Wie ift es möglich, in ihnen bennoch von vorn herein nur hofrechtliche Beamte zu vermuthen?

Ditifd zieht bas Colner Dienstrecht beran (Fürth, Ministerialen, im Anhang), in welchem die Ministerialen bes Erzbischofs, welche die bekannten hofamter betleibeten, officiales curiae genannt werben, fest biefes Dienstrecht ungefähr in bieselbe Zeit, wie bie eben erwähnte Urtunde von 1169 und gelangt aus bem Zusammenhalten beiber zu bem Schluß (S. 21), daß, wie sich um die Mitte bes 12. Jahrhunderts die Stände ber Ministerialen von ben Burgern absonderten (mas, wie eben gezeigt, ein bloger Irrthum ift), "so etwas später auch bie Scheidung ber officiales curiae und berer ber Rigirzegheibe erfolgt fei". Aber mas haben benn beibe überhaupt mit einander gemein, ale bie gang allgemeine und unbestimmte Bezeichnung ber officiales? was berechtigt zu ber Bermuthung, daß sie erst damals und nicht schon früher und immer unterschieden worben find? gab es nicht officiales curiae, so lange als es servientes und ministeriales gab, aus benen bie Sansbeamten genommen wurden? und find bie "officiales ber Rigirzegheibe" wirklich nicht früher vorhanden gewesen, ale ju ber Zeit, ba in ben fparlich fiberlieferten Urfunden ber Stadt jum erften Mal von ihnen bie Rebe ift? -

Doch ber Herr Verfasser bleibt nicht bei ber bloßen Vermuthung stehen. Daß sie bewiesen worden sei, lesen wir S. 203: "Es gibt kein städtisches Institut, das sich nicht aus hofrechtlichen Grundlagen einfacher und besser erklären ließe, und das wichtigste Beispiel einer freien städtischen Bürgerschaft, die officiales von Cöln, haben sich als durchaus hofrechtlichen Charatters erwiesen." — Ich gestehe, daß mich diese Stelle des Buches überrascht hat. Sollte ich den Beweis sibersehen haben? Er muß, nach des Verfassers Meinung, wohl in Dem enthalten sein, was im All-

gemeinen fiber bie alte Burgverfaffung und bie Ministerialität ber Burger gesagt ift, was ich aber schon oben in ber Anwendung auf die alten Stabte für eine reine Fiction erflaren mußte. Denn was außerbem noch S. 167 über die Bebeutung ber officiales ober officiati beigebracht wirb, um ju zeigen, bag fie bie angesehenfte Klaffe ber Bevölkerung, ben Kern ber Bürger ausmachten, bas beweist boch, selbst zugegeben, sicherlich nicht, bag alle Burger, welche irgend ein Umt bekleibeten ober zu einem Umt gehörten, auch hofhörige Beamte gewesen feien. Die Benennung officiales, Amtleute, hat eine fehr weite und verschiebenartige Bebeutung. In Coln gab es außer ben ministerialen Beamten bes Bofes und ben Amtleuten ber Richerzecheit noch andere gewählte Amtleute in ben Kirchfpielen (Schiebefpruch von 1258, Lacomblet II S. 250: Similiter dicimus de aliis officiatis quod ab antiqua consuctudine in parochiis officiati eliguntur); ferner werten auch bie Bürgermeister officiati genannt (l. c. S. 249: et officiati qui dicuntur magistri civium, qui ex consuetudine eliguntur e paternitate qui Richerzecheit vocatur), und es gab officia wie bas ber Richerzecheit, fo auch von anderen Brüberschaften (l. c. p. 247 quod cum diversorum officiorum diversae sint fraternitates in civitate Coloniensi). Belcherlei Art in Maing die als Zeugen unterzeichneten officiales in ber Mainger Urtunde von 1135 (Guden I pag. 118), waren, ist gar nicht ersichtlich. Bieber in einer besondern Bedeutung, als herrschaftliche Stadtrichter, finden sich officiarii in Worms (Böhmer Fontes II P. 213 scultetus comes et duo officiarii vulgariter dicti ammetmann), und noch in einer anderen in der auch von dem Berfaffer angezogenen Colner Urtunde von 1259 (Lacomblet II Nro. 470), worin ber Erzbischof genehmigt, daß die Burgerschaft von Reuf neben ben Schöffen noch 12 bis 14 officiati, qui Amptmann vulgariter appellantur, bestellen burfe: wo Ditid fich im Irrthum befindet, wenn er meint, es handle fich nicht, wie ich anderwärts gefagt habe, um Einfetzung einer neuen Gemeinbehörbe, fonbern um Ergangung ber Schöffen burch ichon "bestehenbe officiales", was sich aus ber Stelle ber Urfunde gewiß nicht herauslesen läßt (et quod ex nunc in ante a duodecim officiales vel quatuordecim, qui Amptmann vulgariter appellantur, juxta certum numerum scabinorum habeatis perpetuo).

Für ben herrn Berfaffer aber find officiati-cives, einerlei, mas für Amtleute barunter verstanden sein mögen, genügend, um in ben ihm eigenthumlichen Kumftausbruden zu behaupten (S. 168): "baß vie Officialität d. h. bie ältere, niedere Ministeriasität als Kern der cives in den selbstständigsten und unselbstständigsten Stüden gleichmäßig erscheint"; oder mit anderen Worten: nirgends gab es einen Rest alter Gemeindefreiheit in den deutschen Städten, sondern das Altbürgerthum war eine bloße hofhörige Beamtenschaft oder Verwaltungsmannschaft der geistlichen oder weltlichen Stadtherren.

Wie es alebann biefe Beamtenschaft boch noch gur burgerlichen Freibeit gebracht habe, hierfiber erfahren wir weiterhin ebenfalls nur, was ber Berfaffer ale thatfachliche Bermuthungen aufftellt, G. 346: "Wir glauben, baß es bei bem Ramen ber officiules de Richerzecheide in Coln, ber Bausgenoffen in Speier, bei bem ganzen Charafter bes Stragburger Rechts Aberhaupt nicht ftatthaft ift, an Freie zu benten; nichtsbestoweniger aber fann und muß man gewiß bie Bahrnehmung festhalten, bag überall in ben Städten fich Benoffenschaften bilbeten, Die im Begenfatz zu ben lebenerechtlichen Begriffen ber hofrechte fich nach außen und innerlich abschloffen." Nithsch bezieht sich hier auf die bekannte Errichtung ber umicitia in ben frangofifchen Communen (S. 353): "fie richtete zwischen ben Benoffen verschiedener Hofrechte einen Frieden auf von großer Festigfeit und bie alte Sitte geftattete ein folches Berhaltnig, ohne bag bas Berhältniß zu herr und Mann (zwischen herr und Mann?) baburch afficirt wurde. Rach feiner Meinung (S. 274) "vereinigten tie officiales de Rigirzecheide in sid, Die officiales bes Erzbischofs und ber verschiedenen Stifter und sonderten allmählig ben eigentlichen ritterlichen Ministerialis für den Felddienst aus sich aus": wir erfahren aber nirgends, wie und wann die alten Burger ober Dienstmannen unter bem Burggraf in die Hofhörigkeit bes Ergftifte und anderer Stifter von Coln beruntergekommen Daburd, heißt es weiter, "entzog bie Benoffenschaft fich bem firchlichen Ginfluß; zugleich aber bilbete fie fur bie ftabtische Bermaltung Die gemeinsame Behörde aller baran participirenden Berrichaften."

Wir fönnen unsererseits diesem ganzen Gebände von Vermuthungen und gewagten Combinationen durchans keinen geschichtlichen Werth beilegen. Daß der neue Stadtrath, womit der Anfang der bürgerlichen Selbstregierung sich anzeigt, auf sehr verschiedene Weise zu Stande gekommen ist, habe ich auf Grund der geschichtlichen Zengnisse anderwärts dargethan. In Worms entstand er allerdings durch die Errichtung einer Friedensverbindung, welche Raiser Friedrich I im Jahre 1156 anordnete, und ich habe dies nicht, wie Nitssch S. 331 mir unbegreiflicher Weise vorwirft, gegen Arnold geläugnet, sondern im Gegentheil selbst behauptet (Allg. Monatsschrift 1854 S. 182: "Gerade in Worms ist der Ansang des Stadtrechts durch das Privilegium Kaiser Friedrichs vom J. 1156 bezeugt." (Bgl. meine ital. Städteversassung B. II S. 428).

Auf eine Friedensverbindung wird auch in der Urtunde K. Philipps für Regensburg 1207 mit den Worten hingebeutet: Si aliqua tunc forma pacis instituta suerit. Dies sind aber in den deutschen Städten wohl die einzigen durch geschichtliche Zeugnisse beglaubigten Beispiele, wenn man nicht etwa noch die im J. 1167 unterdrückte conjuratio der Bürger von Trier hieher nehmen will.

Bir folgen bem Berrn Berfaffer nicht weiter und bemerten ichließ. lich nur, daß wir uns mit seiner überaus fein und fünstlich ausgespon= nenen Motivirung ber schwankenben Politik, welche R. Friedrich II ben beutschen Städten gegenüber befolgte, ebenso wenig einverstanden erflaren tonnen, ale mit ben Resultaten seiner Untersuchungen über bie altere Stadtverfaffung. Bereitwillig anertennen wir bie grundliche Belehrfamteit, welche Berr Professor Nitich auf biefem bunteln Gebiet, auf welchem ibm, wie er fagt, "feine früheren Untersuchungen nicht gunftig machen konnten", bewiesen hat; wir sind ihm dankbar geworden für einige Kapitel seines Buche, wo er sich bescheibet, einfach ben Zeugnissen ber Quellen zu folgen: wir muffen aber aufe entichiedenfte Bermahrung einlegen gegen eine Behandlungsweise ber Geschichte, welche völlig ungeeignet, wie fle ift, einen ohnehin schwierigen Gegenstand in ein beutlicheres Licht zu ftellen, vielmehr nur zu neuen Berwirrungen führen tann, wenn an Stelle nuchterner Untersuchung und unbefangener Darlegung ber geschichtlichen Thatfachen Phantafie und System eine unberechtigte Haltung zu gewinnen suchen.

Erlangen, Anfang Oftober.

### VI.

# Uebersicht der historischen Literatur des Jahres 1858.

(€ரியத்.)

### 19. Die Niederlande.

Biographisch Woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Bijeengebragt door A. J. van der Aa en voortgezet door K. J. R, van Harderwijk. Haarlem, J. J. van Brederode. 49.—60. aflevering.

Arend, J. P., Algemeene Geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tyden tot op heden. Voortgezet door Mr. O. van Rees en Dr. W. G. Brill. Amsterdam, C. L. Schleyer en Zoon.

Seit ber zweiten hälfte bes vorigen Jahrhunderts genoß die vaters ländische Geschichte von Bagenaar das größte Ansehen. Das Lob, welsches man dem Buche spendete, war wenigstens zum Theil ein wohl vers bientes. Wenn aber durch die officielle Stellung des Autors sein Urtheil in vielen Fällen irre geleitet wurde und seine Anschauung häufig eine falsche ift, so muß man immer den damaligen Zustand der historischen Studien in Rechnung ziehen. — In der Folge erschloß der berühmte Pros

feffer Aluit ter Historiographie unseres Baterlandes eine neue Babn, inbem er sowohl Werke von tiefer Gelehrsamkeit schrieb, als auch an ber Universität Leiben eine Schule grundete, Die reichliche Früchte getragen bat, besonders in Beziehung auf Die Geschichte bes Rechts. - Bu Anfang unferes Jahrhunderte hat fr. Bilberbut Wagenaar fo beftig angegriffen, bag bie Autorität biefes Schriftstellers, ben Kluit mit fo viel Rücksicht behandelt hatte, badurch erschüttert wurde. Die Bortrage Bilberdyt's find nach seinem Tode von bem herrn Brojeffor Thoem an unter bem Titel: "Baterlandifche Beichichte" herausgegeben worden, aber fie konnen auf teine Weise Wagenaar ersetzen. Uebrigens find Die Berdienste Bilberbit's um die vaterlandische Beschichte von bem hochsten Bewicht; nur ift er zu parador, um immer mahr zu fein, und feine eigentliche Wirksamteit lag in ber Auregung, die von ihm ausging. Wenn Kluit es ift, ber Sauptfachlich bas Studium ber Quellen beforbert hat, jo gebührt Bilberbot bie Ehre, bas Studium ber vaterlandischen Geschichte neu belebt Bu haben. - Das Wert, welches Berr Groen van Brinfterer über benfelben Gegenstand geschieben hat (Handboek der geschiedenis van het Vaderland), ift bes Autore würdig, aber es ift feine Erzählung ber Thatsachen, sondern ein Erposé, welches sich burch Tiefe ber Auffassung und burch hoben wiffenschaftlichen Werth auszeichnet.

Seit 1841 hat Hr. Dr. Arend angefangen, eine vaterländische Geschichte nach einem großartig angelegten Plane zu veröffentlichen. Der Zweck des Buches ist der nämliche wie bei Wagenaar. Hr. Arend ist kein tieser Historiker und bisweilen sehr weitschweisig (was man vielleicht der Art der Publicationen beimessen muß); aber dessen ungeachtet muß Jeder, der irgend welche Untersuchungen machen will, ihn zu Rathe ziehen; denn seine Citate sind im Allgemeinen genilgend, und wenn sich irgend eine Frage darbietet, so sindet man bei ihm in der Regel das Filr und Gegen in gedrängter Weise erörtert. Nach Arend's Tode ist Hr. Dr. van Rees sein Fortseher gewesen die 1858. Seitdem hat Hr. Brill (gegenwärtig Pros. zu Utrecht) das Werk in die Hand genommen, welches hiers bei nicht versieren wird, da Hr. Brill ein sehr geachteter Gelehrter ist. — In diesem Jahre sind 10 Lieserungen erschienen, die vom Jahre 1607 bis 1615 gehen.

Besscha, J., Schets der algemeene geschiedenis en van die des Vader-

lands. Ten dienste vooral der adspiranten tot kadets by de koninklyke Militaire Academie. 13. druk. Breda, Broese en Comp.

Das Werk bes gegenwärtigen Cultusministers hat keinen wissenschaftlichen Werth, aber es verdient hier seinen Plat durch seine große Bedeutung für den Unterricht. In dieser hinsicht ist es ein ausgezeichnetes Buch, das bereits seine 13. Auslage erlebt hat.

Jonge, J. C. de, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen. Vermeerderd met de nagelaten aantekeningen van den overleden schrijver, en uitgegeven onder toezigt van J. K. J. de Jonge. 2 druk. Haarlem, A. C. Kruseman. Vol. I.

Der Staatsrath be Jonge hat eine Geschichte ber hollandischen Marine geschrieben, ein sehr geschättes Wert, von bem sein Sohn gegenwärtig eine zweite Auflage veröffentlicht.

Motley, J. L., The rise of the Dutch Republic. A History. Amsterdam. Brothers Binger. 3 vol.

Ein nener Abbruck bes sehr bekannten Werks von Motley. Seine Berdienste sind sehr groß; nicht allein daß der Berfasser, trotz seiner Eisgenschaft als Fremder, die Geschichte unseres Vaterlandes unparteiisch berurtheilt hat (was nicht immer der Fall ist): auch der wissenschaftliche Werth des Buches ist groß. Die Forschungen des Hrn. Motley in verschiedenen Archiven sind sehr erfolgreich gewesen. Was man dem Autor vorwerfen kann, besonders in der ersten Auslage, ist eine zu große Nachschung der Schreidweise Carlyle's; dies macht, daß sein Styl oft schwälstig ist; die Kraft und die Wahrheit verlieren zuweilen durch solche Uebertreibungen.

— — —, De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Met inleiding en aanteekeningen van R. C. Bakhuizen van den Brink. 's Hage van Stockum. 3. en 4. aflevering.

Eine Uebersetung bes vorhergehenden Werfes mit einer Einleitung und gelehrten Roten vom Grn. Reichbarchivar Bakhuizen van ben Brink.

Fruin, R., Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog. (Behn Jahre bes Rriegs gegen Spanien)

Dies Buch ist eine ber wichtigsten Publicationen bes Jahres, aber zum großen Schaben ber historischen Studien nicht im Buchhandel. Es ist in 2 Theile getheilt, die ber Autor nacheinander in bem Jahrespro-

gramm (1857 und 1858) bes Ghmnasiums zu Leiben hat bruden laffen. fr. Fruin zeigt ein bebeutendes Talent. Er hat die Geschichte ber 10 Jahre geschrieben, Die vielleicht für unser Baterland Die größte Wichtigkeit gehabt haben: Die Jahre 1588 — 1598 bilben ben Zeitpunkt, wo die Republik ber vereinigten Provinzen befinitiv constituirt wurde. Im Jahre 1588 nach ber Abreise bes Grafen Lepcester mar bas land in ungeheurer Befahr: ber Feind ftand an ber Grenze, im Innern war man voller Un= einigkeit, die besonders nach ber Ermordung des Prinzen von Dranien ausgebrochen mar, und welche bas Regiment bes Bunftlings ber Konigin Elifabeth nur noch vermehrt hatte. Es ift bie Epoche, wo bie Regierung tes Raths-Benfionarius van Olbenbarnevelt beginnt, bes berühmten Mannes, bem bas Baterland viel verbanft, ber aber am Enbe feines Lebens Fehler begangen bat, welche fehr zur Ratastrophe von 1619 beigetragen haben, Fehler, die man zwar allgemein tennt, beren wahre Geschichte aber bisher, besonders im Austande, vielfach vertannt wurde. Lord Macaulan, fonft in Allem, was bie Hollander betrifft, fo unparteiisch, beurtheilt auch bie Greignisse von 1618 und 1619 nach ben alten Borurtheilen. tann die Unparteilichkeit des Grn. Fruin nur loben, der, obwohl auf der Seite von Olbenbarnevelt, boch bie Bartei ber Bequer Gerechtigfeit miberfahren läßt, und auf bas bestimmtefte bie Borurtheile betämpft, nach melchen die Calvinisten jener Zeit nur religiofe Tyrannen und politische Intriguanten gewesen waren. — Man muß biesem Berte bes frn. Fruin 2 Artikel beifugen, welche er in biesem Jahre (1858) in ber Monats= fcrift "ber Bibs" über Grotius veröffentlicht hat, und welche ein licht= volles Resumé ber politischen Fragen geben, welche die vereinigten Brovingen in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts beschäftigten. Es muß bemertt werden, daß Fruin in diefen Artiteln die Meinung vertheidigt, baß die Partei bes Olbenbarnevelt bas positive Recht auf ihrer Seite hatte.

Vloten, Joh. van, Nederlands opstand tegen Spanje, in zíyn eerste wording en entwikkeling (1567—1572). Haarlem, A. C. Kruseman.

<sup>— — — ,</sup> Nederlands opstand enz (1572 — 1575). Haarlem, A. C. Kruseman.

In diesen beiden Banden beschreibt ber Herr Prof. van Bloten mit Silfe befannter Quellen und neuer Documente ben Anfang des Krieges pikorifoe Beitschift I. Band.

gegen Spanien. Der erste Band beginnt mit bem Jahr 1567. Der zweite endigt mit 1575.

Prinsterer, G. Green van, Archives ou Correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau. Recueil publié avec autorisation de S. M. le Roi. 2. Série. Tome II. (1600—1625). Utrecht, Kemink en Zoon.

Der fr. Staatsrath Groen van Prinfterer hat 1857 Die zweite Serie feiner archivalischen Publifationen begonnen. Die Briefe bes zweiten Banbes (ber erfte reicht von 1584—1599) find hauptfachlich fur bie innere Geschichte ber Familie Raffau = Dranien und fur die befonderen Beziehungen bes Prinzen Moriz zu seinem eblen und ritterlichen Better bem Grafen Wilhelm Ludwig, Statthalter von Friesland, wichtig. Die Einleitung ist febr interessant für bie Renntnig mancher Fragen aus ber Beschichte jener Beit, beren brei größte Ereigniffe find: 1) Der Sieg von Rieuport und bie Belagerung von Oftenbe; 2) ber Waffenstillstand; 3) bie religiösen Birren und bie Synobe von Dorbrecht. lleber bie Berbienfte bes frn. Groen van Prinfterer brauchen wir uns nicht auszulaffen. Die erfte Serie bes "Archive", welche an der Spige von gablreichen Werken fteht, Die über bie zweite Balfte bes 16. Jahrhunderts veröffentlicht find, ift von ber gelehrten Welt gefannt und gewürdigt: wir haben nur ben berühmten ameritanischen Geschichtschreiber Prescott zu nennen, ber ihr vor einigen Jahren ein gerechtes und verdientes Lob ertheilte.

Vreede, G. W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche Diplomatic. 2. gedeelte, 1. stuk. Utrecht, J. G. Broese.

Hreche, Professor ber Rechte an ber Universität Utrecht und ein ausgezeichneter Gelehrter, hat im Jahre 1856 eine Geschichte ber nieber- ländischen Diplomatie herauszugeben angesangen, von ber wir jett ben ersten Theil des zweiten Bandes zur Anzeige bringen. Das Werk, welches noch lange nicht beendigt ist, bildet ein Denkmal tieser Studien bes Autors. Er beschreibt nicht allein die Geschichte der Diplomatie, sondern auch die politische Carrière der Minister, welche in dem betreffenden Zeitraum auf die auswärtigen Beziehungen der Republik der vereinigten Provinzen Einsluß ausübten. Es ist ein unentbehrliches Buch für alle diezenigen, welche die Geschichte unseres Vaterlandes gründlich studieren wollen. Der Autor ist ein Mann von scharf ausgeprägten Gesinnungen, und wenn er mit Leuten zu thun hat, welche nach seiner Meinung schlecht

zehandelt haben, so wird er sehr leidenschaftlich; daher kommt es, daß einige Urtheile des Berfassers (z. B. hinsichtlich der Gegner des Oldenbarnewelt) sicher ungerecht sind. Aber von diesem Fehler abgesehen, ist das Buch des Hrn. Breede eine wahre Zierde unserer historischen und juristisschen Literatur.

Bibliotheek van pamfletten, traktaten, en andere stukken over de Nederlandsche geschiedenis enz: beschreven naar tydsorde gerangschikt en met alfabetische registers voorzien door P. A. Tiele. 1. afdeeling: behelsende de verzameling van Frederik Muller. 5. en 6. stuk. Amsterdam, F. Muller.

Eine fruchtbare aber sehr gefährliche Quelle ber Geschichte sind bie Bamphlete. Es wimmelt bavon in unserem Baterlande, als in einem seit Jahrhunderten freien Lande. Herr Tiele erweist den Studien einen wahsen Dienst, indem er sich an die Classification und Beschreibung ber vorhandenen Pamphlete macht — in der That ein undankbares und sehr schwieriges Werk.

Buddingh, D., Geschied en Letterkundig archief. Gorinchem, A. van ier Mast. 3. stuk.

Keenen, H. J., De Nederlandsche boerenstand, historisch beschreven. Haarlem, A. C. Kruseman.

Das Buch behandelt die Geschichte der bäuerlichen Classen. In vielen Gegenden unseres Baterlandes erfreuen sie sich eines großen Bohlstandes. Der gelehrte Autor hat ein sehr nützliches Werk gethan, indem er ihre Geschichte schrieb; und er hat seine Aufgabe in einer Weise refüllt, welche sein Buch lehrreich und angenehm macht.

Kiehl, E. J., Le gouvernement réprésentatif en Neerlande. Essai d'histoire contemporaine. Rotterdam, H. Nygh. I. livraison.

Diefer Effai ift vom Standpunkt ber liberalen Bartei geschrieben.

Ranitz, S. M. S. de, Academisch Proefschrift over art. 65 der grondwet in verband met de geschiedenis van het Nederlandsche Staatsregt. Groningen, J. B. Wolters.

Eine verdienstliche akademische Differtation, welche die Art und Weise behandelt, wie zur Zeit der Republik die Streitigkeiten zwischen den versinigten Provinzen beigelegt wurden.

### Ueberficht ber hiftorifden Literatur

- en, P. Cuypers van, Documents pour servir a l'histoire des gieus du XVI. siècle dans le Brabant Septentrional. Bois l frères. Tome I. S. oben Bb. 11. S. 182.
- I. d'Hangest Baron d'Yvoi van Mydrecht, Frankrijks invloed landsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Retaafd door oorsprongelijke stukken uit de archieven te Parijs.
  A. Nijhoff.
- A. W., Geschiedenis van het huis van Orange Nassau. Met rtretten. Utrecht, N. de Zuraam. 10. en 11. aflevering.
- walve, Justinus von Nassau. Meest naar onuitgegeven stukken. P. N. van Kampen.
- J., Lettres inédites, concernant ses relations avec les hommes ovinces Unies des Pays-Bas, principalement pendant les années 7. Publiées avec une introduction et des notes au nom de oyale des sciences à Amsterdam par G. H. M. Delprat. Am-G. v. d. Post.
- P. C., Brieven: Nieuwe vermeerderde en naar den oorspronst herziene uitgaaf met taelichting, aanteekeningen en bijlagen Vloten IV deel 1640 1648 Leiden F. I. Brill

Graafschappen Holland en Zeeland alsmede der heerlykkeden Vianen, Asperen en Heukelom van de vroegste tyden tot op de Pacificatie van Gent. Met 44 platen: waarop meer den 500 munten syn afgebeeld. Beröffentlicht ju Harlem von Zepler's Genoffenschaft.

Rahuys, P. C. F. H. comte, Histoire numismatique du royaume de Hollande sous le règne de S. M. Louis Napoléon, roi de Hollande, ou récit détaillé des événemens historiques de cette époque dont le souvenir est rappelé par des médailles, monnaies, décorations etc. Amsterdam, Fréd. Muller.

#### Rirdengefdichte.

Regge, H. C., Casper Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der Remonstranten. Amsterdam, H. W. Mooy. 2. deel.

Wiarda, J., Huibert Duifhuis, de prediker van S. Jacob. Academisch proefschrift. Amsterdam, H. A. Frijlink.

Bor dem Ausbruch der religiösen Mißhelligkeiten zwischen den Remonstranten und Contre-Remonstranten des 17. Jahrhunderts zeigten sich schon gegen Ende des 16. hie und da Symptome des herannahenden Kampses. Duishuis und Coolhaes waren unter denen, welche sich dem kirchlichen Regimente, das calvinisch war, widersetzen. Ihre Oppostion war nicht allein eine theologische, sondern sie derührte auch die Bolitik, weil sie die Rechte der Kirche wohlseil hingaben, wofür sie dann den Schut der Stadtmagistrate empfingen, die zum größten Theil dachten, daß die politische Freiheit, deren sie sich erfreuten, ihnen das Recht gäbe, auch die Kirche zu regieren. Das gab Beranlassung zu vielen Streitigkeiten. Denn die Männer der Kirche vertheidigten sich in der Regel gegen die Chicanen, die daraus solgten. Die Herren Bastoren Rogge und Wiarda haben sehr nützliche Monographien geschrieben, die aber durch die Natur ihres Gegenstandes von einem ganz socalen Interesse sinde.

Zaylichem, F. N. M. Eyck van, Les églises Romanes du royaume des Pays-Bas. Utrecht, Kemink et fils.

Annales Canonicorum regularum S. Augustini Ord. S. Crucis. Ex monumentis authenticis coll. disp. illustr. C. R. Hermans. 3 vol. Sylvae Ducis. P. Stokvis.

### Ueberficht ber biftorifden Literatur

., De stichting der Doopsgezinde kerk te Harlingen, redenen undige mededeelingen, daartoe betrekkelyk. Harlingen, J. F.

### Rechtegefdichte.

- ns, E. G., Recueil des Traités et conventions conclus par le Pays-Bas avec les puissances étrangères, depuis 1813 jusqu' La Haye, A. Belinfante. Tome 1.
- es, C. W. en P. J. Vermeulen, Vervolg van Mr. Johan van de ot placaatboek 'slands van Utrecht. Van den vroegsten tynet jaar 1805. Utrecht, Kemink en Zoon.
- , R. W., Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere kskamergerigt, in hunne betrekking tot Nederland. (Uitgege-Nieuwe Reeks van werken van de Mantschappij der Nederterkunde te Leiden.) Leiden E. G. Brill.
- sem von der literarischen Societät von Leiden gefrönten Werfe r. Tadema den Einfluß, den das Fehmgericht und das Reichsht in unserm Baterlande gehabt haben.
- M. de, De visscherijen geheeten het Vroon, ten jare 1433 van Ien in erfpacht gegeven. Taalkundig onderzoek. Leiden, E.

von dem höchsten Interesse sind. Heute, wo die Archive geöffnet sind, wird man neue und sehr nützliche Untersuchungen machen können, und die Sorge, welche man den Archiven zuwendet, läst hoffen, daß ein neucs Licht über die innere Geschichte unseres Landes verbreitet werden wird, um so mehr, als die Städte darin eine bemerkenswerthe Rolle gespielt haben. Man darf in dieser hinsicht auch besonders auf die Collegien rechnen, welche die maritimen Interessen vertreten, die ja besonders in den an der See gelegenen Provinzen von einer so großen Bedeutung sind. Wir nennen die solgenden in diesem Jahre erschienenen Werke:

Lorgien, E. J. Diest, Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Groningen.

Zuidhof, D. E., Geschiedenis van het oude dorp Rottum eu andere bijsonderheden. Uithuizen, H H, G. Fongers.

Rammleman, Elsevier (W. J. C.), de voormalige drukkerij op het raadhuis der stad Leiden Ao. 1577 – 1610. Uitgegeven in de Nieuwe reeks van werken van de Mantschappy der Nederl. Letterk. te Leiden.

Schetel, G. D. J, Dordrecht. Dordrecht, H. Lajerwey.

Corenel, S., Middelburg voorheen en thans. Bydrage tot de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg, van Benthem en Yutting. 1. — 3. afied.

Bydragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheid van Zeeuwsch Vhanderen, verzameld door H. Q. Janssen en J. H. van Dale, Middelburg, J C. en W. Altorffer II. 4. III. 1. 2. —

**Slees, A. R.** Geschiedenis der impoldering van Waard en Groet in Noord-Holland, veorzien van eene Kaart van dien polder. Amsterdam, J. Leenderts.

#### Befdicte ber Colonien.

Valentijn, T., Oud en Nieuur Oost-Indië. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisten, chronologische lijsten enz. Uitgegeven door S. Keyzer, 's Hage, H. C. Susan. 18. — 20. aflevering.

Lasts, 6.5 Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nelerlanders in Indie. III. deel. Groningen, W. van Boekeren.

- Rech; W. A. van, Montrade: Geschied en Krijgskundige bijdrage betreffends de onderwerping der Chinesen op Borneo; naar het dagboek van een Indisch officier over 1854 56. Met eene voorrede van P. J. Veth. 'aBonh. Gebr. Muller.
- Byk, L. C. D., Zes jaren uit het leven van Wemmer van Berchem: gevolgd door iets over onze vroegste betrekkingen met Japan. Amsterdam J. H. Scheltema.
- Buddingh, S. A., Proeve eener chronologisch-historische schets van de lotgevallen der Protestantsche Kerk in Nederl. Oost-Indien van 1615—1857. Arnhem, G. W. van der Wiel.
- Welbers, J., Geschiedenis van Suriname, van de ontdekking van Amerika tot op den tegenwoordigen tyd. Amsterdam, H. de Hoogh. 1. u. 2. aflevering.
- Sypestein, C. A. van, Mr. Jan Jacob Mauritius, Gouverneur Generaal van Suriname van 1742—1751. 's Gravenhage, Gebr. van Cleef.

Tweede Catalogus van boeken en kaarten, voor de Nederlandsche bezittingen, zoo vroegere als tegenwoordige in Azie, Afrika en Amerika, en over de landen die daarmede in betrekking staan enz, voornamelijk eehter over Oost-!ndie en de O I. Compagnie. Met eene afzonderlijke afdeeling van werken over O. Indische letterkunde en een systematisch register. Amst., F. Muller.

Hr. F. Müller, ein gelehrter Buchhändler in Amsterdan, veröffentslichte von Zeit zu Zeit Cataloge, welche eine große Anzahl von Guchern über verschiedene Zweige ber Wissenschaften enthalten; sie erleichtern die Stubien, weil sie viele Bücher aufführen, die sonst wenig bekannt und schwer aufzutreiben sind. Der gegenwärtige Catalog enthält die Nummern, welche sich auf die Colonien unsers Landes beziehen.

#### Berfdiebenes.

Rees, 0. van, Redevoering over de staathuishoudjundige geschiedenis van Nederland: uitgesproken by gelegenheid van de aanvaarding zyner betrekking als buitengewoon Hoogleeraar in de Facuteit der Regtsgeleerdheid van de hoogeschool te Groningen op 24. April 1858. Zutphen, W. Thieme.

Vischer, L. C., Beknopte geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Utrecht, W. F. Dannenfelser. 2. dl. 3 st.

Rietstap, J. B., Mémorial général, contenant la description des familles nobles et patriciennes de l'Europe: précédé d'un dictionnaire des termes du blason. Gouda, G. B. van Goor. 1.—4. livr.

Wir notiren dies Buch, das einen sehr allgemeinen Titel hat, weil man es gut zu Rathe ziehen kann, gerade fiber die abeligen und patricischen Geschlechter ber Niederlande.

Mees, 6., Historische a las van Noord Nederland, van de 16. eeuw tot op heden. Rotterdam, van der Meer en Verbruggen. 8. en 9. aflev.

Dieser historische Atlas ist von einem großen Nuten, nicht allein burch seine sehr sorgfältigen Karten, sondern auch durch die reichlichen Erläuterungen, welche herr Mees beigefügt hat.

Monumens typographiques des Pays-Bas au XV. siècle. Collection de fac-similés d'après les originaux conservés à la Bibliothèques Royale de la Haye et ailleurs. Publiée par J. W. Holtrop. Lith. de E. Spanier. La Haye. M. Nyhoff. 1. et 2. Livr.

Kerkhistorisch Archief: verzameld door N. C. Kist en W. Moll, hoogleeraren te Leiden en Amsterdam. P. N. van Kampn. 2. deel 1. stuk.

Das Archiv für Kirchengeschichte ist seit langen Jahren von ben Herren Professoren Kist und Rohaards veröffentlicht worden. Rach dem Tode des Lestern hat sich herr Kist mit dem Professor Moll verbunden; und die Sammlung hat den Namen gewechselt, obwohl der Zweck derselbe geblieben ist. Die Kirchengeschichte der Niederlande ist gegenwärtig der Gegenstand gesehrter Forschungen, besonders unter den Auspicien des Hrn. Professors Moll.

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en outheidkunde verzamelt en uitgegeven door Mr. Js. An. Nijhoff, archivaris van Gelderland. Nieuwe Reeks. Eerste Deel. Tweede Stuk. Arnhem. J. A. Nyhoff en Zoon.

Eine seit vielen Jahren ber Geschichte und den Alterthümern unseres Baterlandes gewibmete Sammlung, welche von dem gelehrten Archivar Gelderns, hrn. Nyhoff, veröffentlicht wird. Wir notiren den 2. Theil bes erften Bandes der 2, Serie und heben hier folgende Beiträge hervor:

P. Nijhoff: Berigt aangaande het oud archief van de heerlijkheid Almelo.
P. C. Molhuysen: De Vuurproef en geregtelijke tweckamp in de veertiende ceuw. Sloet: Marken op de Velume. Molhuysen: Bijdrage tot de geechiedenis der Heksenprocessen in Gelderland. Zeldzaam bevelschrift van hertog Karel van Gelder. Enblich fritische Bücher-Anzeigen von Janssen, Tadama, Vroede, Everwyn, de Jonge und Koonen.

De Vrije Fries. Mengelingen, uitgegeven door het Friesch Genotschap var Geschied, oudheid en Taalhunde. Leemvaarden. G. P. N. Suringer.

Ein periodisches Archiv für Geschichte und Alterthumer ber Proving Friesland.

Verslagen en Mededeelingen der Koninklyke Akademie van Wetenschappen: Afdeeling Letterkunde III dl. 3. st. en lV. dl. 1, stuk.

Für die Geschichte des Natersandes sind bemerkenswerth: Advies van den heer M. de Vries en van den heer G. H. M. Delprat omtrent eene oude rekening der abdy van Egmond. — Verslag van de Heeren J. Bosscha en M. de Vries, omtrent de spelling der Nederlandsche plaatsnamen. — Rapport van de Heeren J. Bosscha en R. C. Bakhuizen van den Brink, omtrent het voorstel van den Heer W. J. Knoop, betrek'elijk de uitgave van bronnen en bouwstossen voor de Nederlandsche Krijgsgeschiedenis.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen: Afdeeling Letterkunde. Eerste deel.

Bir heben hier folgende Differtationen hervor: Moll, W., de boekery van het St. Barbaraklooster te Delft in de tweede helft der 15. eeuw. — Ryhoff, Ss. An., Beschryving van een handschrift afhomstig van het klooster Bethlehem by Doetichem. — Delprat, G. H. M., Lettres inédites de J. Lipse (S. oben).

Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.

Die Gesellschaft veröffentlichte: Berigten. VI. deel: 1. en 2. stuk: enthaltend Mémoires sur la guerre faite aux Provinces Unies en l'année 1672
par Mr. Abraham de Wicquesort. — Dagelijksche aanteekeningen gedurende het
verblijs der Franschen te Utrecht in 1672 en 1673 gehouden door Mr. Everard
Booth, raad-ordinaris in den Hove provintiaal van Utrecht en oud-raad
ter Admiraliteyt. Uit de papieren van Booth medegedeeld door Mr. J. A.
Grothe. — Codex diplomaticus, enthaltend: Unebirte Briese Maximisians von
hennin von Prosessor. 3. 2. A. Diegerist. — Oudste rekening der stadt

Antwerpen. 1324. Medegedeeld door F. H. Mertens. — Croenick der Byscoppen van Uttert enz .. met groeten vlyet byeden anderen durrich Arent toe Bocop ghebracht. — Kronijk 1856 p. 145—291. 1857 blad 1—11 en 1858 blad 1—13.

Die anderen gelehrten Gesellschaften veröffentlichen zum größten Theil jedes Jahr einen Band mit einer Uebersicht über ihre jährlichen Sitzungen; oft findet man einige interessante Dissertationen beigefügt, die wir aus Rücksicht auf den beschränkten Raum hier nicht im Einzelnen anführen können.

C. v. B.

### 20. Afien. Oftafien. China.

Journal asiatique, ou Recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatives à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la litterature des peuples orientaux, redigé par M. M. Baziu, Bianchi, Botta etc. et publié par la sociéte asiatique. Cinquième série. T. XI, XII. Paris, Duprat.

Enthält u. A.: Untersuchungen über bie Geschichte, bie Organisation und die Arbeiten ber kais. Akademie zu Beking von Bazin; eine Abhandslung über ben arabischen Calender vor bem Islam und über ben Ursprung und bas Alter bes Propheten Mahommed von Mahmond Effendi; die Mongolen nach armenischen Geschichtschreibern mit Uebersetzungen aus ben Originalterten von Dulaurier; Studien über die Javanesische Literatur von Robet.

Mélanges asiatiques tirés du bulletin historico-philologique de l'académie impériale des sciences de St. Petersbourg. T. III. 4. livr. St. Petersbourg. Leipzig, Voss. III, 348 — 481 €.

Räuffer, J. E. R., Dr., Die Geschichte von Oft-Afien, fur Freunde ber Geschichte ber Menscheit. 1. Bb. Leipzig. 8.

Der Berfasser bieses Berkes, bas auf 3 Bande berechnet ift, und von dem auch inzwischen (1859) der 2. Band erschienen ist, K. sächsischer Consistorialrath und hofprediger, meint, er musse ein Bedürsniß befriebigen, indem er aus Uebersetzungen orientalischer Werke und den Abhandelungen der edelsten Forscher eine Geschichte Oftasiens zusammenschreibe, da die herren auf diesem Gebiete der Wissenschaft nicht Zeit dazu fänden.

Wir zweifeln, ob bieß beim Mangel aller bazu nothwendigen Sprachkenntniffe und tieferen Quellenforschung gerathen ift. Der Berf. begreift unter Oftafien nicht nur die chinefische Welt, sondern auch die indische, beren jebe ihren gangen Mann forbert. Da bie Geschichte beiber bis auf ben Buddhaismus, ben China aus Indien erhalten bat, fich fast gar nicht berührt, sondern beide parallel neben einander laufen, so lassen sich schon gleiche Periodenabtheilungen fur beibe nicht erwarten. Seine Eintheilung in alte, mittlere und neuere Beschichte, auf bie er sich viel zu Onte thut, ift unpaffend. Beibe, namentlich China, ftehen noch im Mittelalter; bie neue Zeit soll fur fie erft noch anbrechen. Bei China vermißt man gang die genauere betaillirte politische Geschichte, die wir boch haben. Die gesammelten abgeriffenen Rotigen über bie inneren Berhaltniffe, jum Theil noch bazu unzuverläßig, können fle nicht ersetzen. Indien fehlt zwar noch bie zuverläßige politische Geschichte, aber Manner ber Biffenschaft haben seit mehreren Jahren die innern Berhältniffe erforscht, so bag es bem Berf. leicht war, hier Besseres zu bieten. Doch beschränkt er sich darauf, Lassen, Roth, Weber, auch Dunker auszubeuten, wie bei China Klaproth, Biot Die Wiffenschaft gewinnt nichts babei, wenn auch bas Buch manche Belehrung verbreitet.

Die Arbeiten ber taiferlich ruffifchen Gefanbtichaft zu Beding fiber China, fein Bolt, feine Religion, feine Inflitutionen, focialen Berhaltniffe 2c. Aus bem Ruffifchen nach bem in St. Petersburg 1852 — 57 veröffentlichten Original von Dr. C. Abel und F. A. Medlenburg. Berlin. 2 Bbe 8.

Enthalten schägbare Mittheilungen über bie innern Berhältnisse Chinas. Die russische Mission bleibt bekanntlich 7 Jahre in Beking, lernt bort Chinesisch und Mandschu und hat also die beste Gelegenheit, unsere Kenntniß dieses fernen Landes zu erweitern. Uebel ist nur, daß wir die chinesischen Wörter durch das Medium der russischen Sprache sehr oft entstellt erhalten. Eine englische Uebersetung erschien gleichzeitig in London.
Rein geschichtlichen Inhalts sind die Aussätze über die Ereignisse in Beting beim Falle der Ming-Dynastie (1644) von Chrapowizti; siber
die hertunft des Stammwaters, den Ursprung und die ersten Thaten des
Mandschu-Herrscher von Gorsti; siber die Beziehungen Chinas zu
Tibet von B. hilarion; das Leben Buddha's und die historische Stizze
des alten Buddhaismus von Paladius. Ueber die Geläbbe der Bud-

bhisten schreibt Eurius: Sier de Turfe. fine bes delaum Tand mal ber Resteriamer und bes Stuffendum un Stude und die diebelden Gebründe ber Ebineien. Zustille in. Sine bekreichte liebericht der Bevöllerungsverbältnisse und einer Auffig über bes Stuffendemunten in China gibt Sachareis. Ueber du ameriken Merica vererenen über. Tatarinoss, währent Gesäufennist über du Sendengabt, den Reisban, den Anhan der Diosecessen nicht. Die Tufdereitung und best chinesische Rechenbert Minbeltungen made. Er ihilbert and Hong kong beige während Zweibeleist necht die Tenkungsgefeiten eines Seineben über Nasgasaft mittheilt. Da mehrere der Berfasier einfache russische Mönde sind, kann man freilich eine turchans wissenischen Edwardlung der beieres chenen Gegenstänte nicht erwarten.

L'Angleterre, la Chine et l'Inde, par Don Sinibaldo De Mas. Paris. 8.

Der Berfasser war außererventlicher bevollmächtigter Minister ber Konigin von Spanien in China ober wollte wenigstens als solder aufstreten, um von Seite Spaniens, wie England, Nordamerita und Frankteich, einen Handelsvertrag mit Ebina abzuichließen. Aber vergebens waren alle Anstrengungen, bie er machte, beim Vicetonige von Canton Siu nur vorgelassen zu werben. Sein Buch enthält übrigens einige gute Rachrichten über bas Verfahren ber chinesischen Regierung nach bem Uriege von 1840, die Beziehungen ber Europäer zu ben Chinesen, über ben Opiumhandel, ben Ausstand in China, die christl. Missionen u. s. w.

China: being "the Times" special correspondence from China in the years 1757—58, with corrections and additions by the author George W. Cooke. London. 8.

Artifel bes Times - Correspondenten in China, die auf den letzten Arieg Bezug haben. Er schildert die Schlacht von Fatschan, Hong kong, und Macao, Lord Elgin's Reise nach Calcutta, seine eigene Reise nach dem Rorden, nach Schang-hai, Hang-tschen, Ning-po, Tschu-san, die diplomatischen Berhandlungen, die Einnahme von Honan, das Bombardement von Canton und die Gesangennehmung Peh's und seine Unterhaltungen mit ihm, die zu dessen Ausenthalt in Calcutta. Das Buch gibt auch eine Abbildung von ihm. Weiter geht es nicht, enthält aber noch einige Artikel über den Aderdau der Chinesen, den britischen Einsuhrhandel u. dgl.

#### Ueberficht ber biftorifchen Literatur

Euc, La christianisme en Chine, en Tartarie et au Thibet, T. 4. Depuis la mort de l'empereur Khang Hi (1772) jusqu' au traité de Tientsiag de 1858. Paris. 480 ©. 8.

Bfigmaier, Ang., Dr., Geschichte bes Saufes Dfco. (Ans ben Dentside. b. f. Alab. b. Biff. in Bien.) Bien. 56 S. 4.

Bagmaier, Ang., Dr., Das Leben bes Pringen Bu-ti v. Bei (ans ben Signngeberichten 1858 b. f. A. b. B). Ebenbas. 24 S. 8.

Narrative of the expedition of an American squadron to the China seas and Japan, performed in the years 1852, 53 et 64, under the commodore M. C. Perry, by ordre of the government of the united States. Vol. 2. Washington. 424  $\odot$ .

### 21. Judien. Vorderindien.

Mémoires sur les contrées occidentales, traduits du sanscrit en Chinois, on l'an 648, par Hiouen-Thsang, et du chinois en français par Stan-Julien. Paris, 1857 u. 1858. 2 Bde. 8.

Bei bem Mangel an allen Geschichtewerten in ber indischen Literatur gewinnen bie Nachrichten ber Fremben für bie indische Beschichte eine Bebeutung, welche fie fonft nicht haben wurden. Die Reisen ber dinefischen burdhistischen Monche von China nach Indien im 4. bis 10. 3ahrbundert n. Chr. liefern in tiefer Sinficht einige schätbare Rachrichten, obwohl sie sich vorzugeweise auf tie religiojen Berhaltniffe beziehen. Die Dentwürrigteiten ber Bubtha-Reiche (Foe-koue-ki), bie aus bem Rachlaffe von Ab. Remujat von Klaproth und Landreffe Paris 1836 in 4. herausgegeben murben, enthielten zuerft eine folde von Schi-Fa-biang aus tem Ente tes 4. Jahrhunterte. Die Reife von Sinen - Thjang nach Indien 629-645, beren Uebersetzung Brof. Julien in obigem Berte geliefert hat, ift noch viel reichhaltiger. Unrichtig fagt aber ber Titel, bag bas Bert aus bem Sanscrit in's Chinefifche überfest fei. Prof. Julien hatte schon vorher bie Histoire de la vie de Hiuen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde par Hoeï-Li et Yen-Thsong Paris 1853 in 8. herausgegeben. Ber weiß, wie unvollfommen bie dinesische Schriftsprache

bie fremben Ortenamen und bie buddhistischen theologischen Ausbrude wieber zu geben weiß, tann ermeffen, welche Mube es gemacht bat, biefe verbienstliche Arbeit zu vollenden. Der Verfasser lernte eigens zu dem Zwecke Sanscrit weil ohne biefes ein Berftandniß bes Werkes unmöglich gewesen ware und mehrere Indices T. II. p. 483-565 geben bie chinesis fchen Ramen und technischen Ausbrude in dinesischer Schrift auf bie Sanscrit Borter gurudgeführt. Gine schöne Rarte veranschaulicht ben Beg, ben ber Bonze genommen hat, und ein analytisches Memoir von Bivien be Saint Martin gibt bie bagu nöthigen geographischen Erlauterungen. Wir tonnen bier nur andeuten, bag bie Reife vom N. B. China aus burch bie Mongolei, fleine und große Bucharei und bann burch gang Indien von R. nach S. an ber W. Brenge, und weiter langs ber D.-Rufte und burch Central-Indien ben Ganges hinauf zurud nach Die Notigen über bie einzelnen kleinen Reiche find, wenn China ging. man die zahlreichen buddhistischen Legenden abrednet, freilich nur dürftig; nur T. I. p. 57-95 gibt er einige allgemeine Notigen über bas Land und Bolf von Indien. Doch find auch biefe bei bem Mangel aller vollftanbigern Nachrichten ichagenswerth.

Elphinstone, Mountstuart, The history of India: The Hindu and Mahomitan Periods. 4. edit. London.

India in the fifteenth century, being a collection of narratives of voyages to India in the century preceding the Portuguese discovery of the cape of Good Hope, from Latin, Persian, Russian, and Italian sources. Now first translated into English. Edited, with an introduction, by R. H. Maj or, Esq. (Printed for the Hakluyt Society).

Ptolemaus lieferte die erste Beschreibung Indiens, die ohne Fabeln war. Ein ägyptischer Kausmann, der später Mönch wurde, Cosmas, welcher mehrere Reisen nach Indien machte, gab eine Beschreibung berselben. Die Reisen der Chinesen sind soeben erwähnt. Aus dem 9. Jahrh. haben wir die Reisen von 2 Arabern, dann die des spanischen Juden Benjamin von Tudela 1159 fgg., Marko Polo's 1271 fgg., Ibn Bastnta's 1324 fgg.

Der Herausgeber hat die Reise bes Juben, bann bie von Nicolo be Conti, ber 1444 nach Benedig zurücklehrte, die vom Berser Abber-Razzak, einem Gesandten Shah Ruth's, bes indischen Königs (1441), von Athanasius Nititin, einem Russen, der in Handelsangelegenheiten 1470 Dekhan und Golsonda besuchte, und zuletzt die von einem Genueser Rausmann hieronymo de St. Stephano, die nur turz ist, aber die frühern Angaben der Reisenden bestätigt, zusammengestellt.

Original sanskrit texts on the origin and progress of the religion and institutions of India, collected, translated into English, and illustrated by notes by J. Muir. Part. I. The Mysthical and Legendary account of Caste. London.

Ein großartiges und wichtiges Unternehmen. Auf historischem Wege will Hr. Muir die Hindu aus ihren eigenen hl. Schriften siber den Urssprung und die Entwicklung ihrer religiösen und politischen Zustände besehren und aufklären. Dieser Band behandelt das Castenwesen und gibt die Texte aus den Bedischen Hymnen, den Brahmanas und den Upanischads sowohl, als aus den Puranas und Itihasas (dem Ramahana und Mahabharata), über die cosmogonische Theorie vom Ursprung der Casten, dann die Legenden und Geschichten, die mit einzelnen Personen zusammenhängen, die Kämpse zwischen Brahmanen und Kschatriyas, über ihre respectiven Functionen und Borrechte nach den Puranas und Itishasas, die Neußerungen der Puranas über den Ursprung der übrigen Menschenracen und deren Beziehung zu den Hindu, endlich die Fabeln über die entserntern Erdtheise und ihre Bewohner.

Irwing, B. A., The Commerce of India: being a view of the routes successively taken by the commerce between Europe and the East, and of the political effects produced by the several changes. London, Smith. 282 S. 8.

Geschichte bes britischen Inbiens von seineu frühesten Urfunden bis zur Gegenwart, Beschreibung seiner Natur, Regierung, Religion, Sitten n. s. w von 3. Capper. Ins Deutsche übertragen von 3. S. Lowe. Hamburg. 2 Bbe. 8.

Das Buch, schon von 1853 batirt, also eigentlich altern Ursprungs, gibt eine kurze Geschichte Indiens; die Tabellen über die Einkunfte und Schulden Indiens gehen nur von 1804/5 bis 1845/50.

The history of the British Empire in India, by Edw. Thornton. 2 ed. London.

Die 6 Bande ber frühern Ausgabe seiner Geschichte bes britischen

Reichs in Indien sind hier in einen Band zusammengebrängt, der nur ein Drittel der früheren Ausgabe kostet, und doch sind nur einige Unterssuchungen und Anmerkungen weggelassen, das Glossarium der indischen Ausbrücke ist erweitert und ein chronologischer Inder hinzugefügt. Pl.

Mill, James, The history of Britisch India. 5. edition, with notes and continuation by Horace Hayman Wilson. II.—VII. London. 12.

Mahen, Lord, The rise of our Indian empire. Being the history of British India, from its origin till the peace of 1783. Extracted from the History of England. London 172 ©. 12.

Sheppard, €., A lecture on the history of India. London. 62 €.

Wilson, Herace Heyman, The bistory of Britisch India, from 1805 to 1835. 3 vols. Vol. I. London. 430 6. 12.

Jancigny, A. de, Histoire de l'Inde ancienne et moderne, et de la confédération Indo-Britannique depuis leurs origines jusqu' à nos jours. Leipsig, Dürr. 371 6. 12.

Belts, Will., Histoire des conquêtes et de l'administration de la Compagnie anglaise en Bengale Paris. 246 S. 18.

Dosabhoy, Framjee, The Parsees: their history, manners, customs, and religion. London. 8.

Der Berfasser hatte schon früher ein Pamphlet The British Raj contrasted with its predecessors, etc. in Guzerati und Marathi herausgegeben. Aus der kurzen englischen Borrede sieht man, daß der 28jährige Gelehrte ein Parsi aus Bombay ist, der im Elphinstone Institution erzogen, Englisch versteht und wie der gebildetste Engländer schreibt. Seine Absicht durch die Brochüre seine Landsleute zu warnen, sich den Ausständischen nicht anzuschliessen, konnte den Engländern nur gefallen. Aus der
frühern indischen Geschichte sucht er zu zeigen, daß der Sturz der britischen Herrschaft dem indischen Bolke nur verderblich sein würde. Kein
Bolksstamm in Indien hat sich aber dem europäischen Wesen so sehr gefügt und die Civilisation des Westens so günstig ausgenommen, als die
Parsis. Man wird daher gerne Näheres über diese interessante Race von
einem aus ihrem Bolke selbst hören.

Diftorifde Beitfdrift II. Banb,

Das obige Buch gibt eine kurze Uebersicht ihrer früheren Geschichte und ihrer Ankunft in Indien, schilbert die Bedruckungen der wenigen Parsis, die noch in Persien zurückgeblieben sind, unter persischer Herrschaft, und dann die Sitten und Gebräuche, die Gesetze und die innere Berswaltung, die Handelsunternehmungen, die Erziehung und die Religion der Parsis in Indien. Unter ihnen ragt vor Allem durch Reichthum und Wohlthätigkeit Jamsetzi Jijibhoh hervor. Ihm wurde 1856 von der einheimischen Bewölkerung Bombah's und den Europäern eine Statue decretirt und die Königin von England erhob ihn zum Baron. Was der Versasser im letzten Capitel über die alte Religion der Feueranbeter sagt, darüber sind wir freilich jetzt in Europa besser unterrichtet, besonders durch Prof. Spiegel und Dr. Hang. Es ist aber alles Mögliche, wenn wir einen Parsi Prof. Bopp, Rast, Rhode, Heeren u. a. deutsche Gelehrte citiren sehen.

Sketches of India, ancient and modern; in connexion with the rise and policy of the Company. An historical essay, by Charles Edward Kennaway (Parker et Son.). Dies ist ein Lehrer, ber erst selbst Alles zu sernen hat.

The Private Journal of the Marquess of Hastings K. G., Governor-General and Commandeur in Chief in India. Edited by his Daughter, the Marchioness of Bute. 2 vols. (Saunders et Otley).

Unter ben General : Gouverneuren steht ber Marques v. Haftings am glänzendsten mit ba, nicht burch seine Eroberungen, sondern durch seine weise Berwaltung, die mit Erfolg gefrönt wurde. Die Tagebücher des selben sind belehrend und zugleich unterhaltend.

Supplementary Despatches and memoranda of Field Marshal Arthur Duke of Wellington, K. G. India, 1797 - 1805. Edited by his son, the Duke of Wellington. Vol I u. II 1797—1801 (Murray).

Obwohl ber Wellington Depefchen schon fo viele publicirt find, ift bieser Rachtrag boch vielfach belehrend über bie verschiebensten indischen Berhältniffe.

The administration of justice in British India; its past history and present state comprising an account of the laws peculiar to India by W. H. Morley (Williams and Norgate). 8.

Auch biefe Schrift ift burch ben Aufstand und bas Intereffe, wel-

ches Indiens Zustände auch bei einem größeren Publikum in England erregte, veranlaßt. Die Berwaltung der Justiz zog natürlich die Ausmerksamkeit speciell auf sich. Es ist übrigens kein neues Werk, sondern blos
ein neuer Abdruck mit einigen Berbesserungen von des Berks. Einleitung
in s. Analytical Digest of the decisions of the Courts in India, and of
the Judicial Comitee of the Privy Council, London 1849—52, 3 B. 8.,
hier bis auf die neueste Zeit fortgesetzt. Zugleich enthält das Buch eine
reiche Literatur über die indische Gesetzgebung.

The history of general Sir Charles Napier's administration of Scinde and compaign in the Cutchee Hills by Napier, with maps and illustrations London. 8. Rener Abbrud eines afteren Berfes.

A Journey through the Kingdom of Oude, in 1849-1850, by direction of the right hon, the Earl of Dalhousie, with private correspondence relative to the annexation of Oude to British-India by M. H. Sleeman. London. 2 Bde. 8.

General = Major Sleeman war 1849 — 1856 britischer Restbent in Oute, und seine Berichte und Nachrichten über die bortigen Berhältnisse sind daher im höchsten Grade belehrend. Es enthält bas Werk sein Reise- Journal und im 2. Bbe. seine Privatcorrespondenz.

Cyclopaedia of India and of Eastern and Southern Asia, Commercial, Industrial and Scientific; Products of the Mineral, Vegetable and Animal Kingdoms, — Useful Arts and Manufactures. Edited by Edw. Balfour, Surgeon, Madras Army. Madras: the Scottish Press, 1857. u. fgg. — Publishing in Parts-Royal. Parts I to XIV. 8.

Der Berf., ber selbst schon mehrere schätzbare Werke über Indien geschrieben hat, benutzt außerdem die besten Nachrichten, welche die ansegezeichnetsten Männer über die Natur, Industrie und Handelsprodukte Indiens gegeben haben. Das Werk wird in alphabetischer Ordnung an 9000 Artikel enthalten. Es gewährt eine reiche Belehrung. 1858 waren 14 Theile mit 6000 Artikel erschienen.

Christianity in India: An Historical narrative by John Will.

\*\*Expe. (Smith, Elder et Co.)

Die Fanatifer zu belehren, die nach dem Aufstande 1857 mit Gewalt oder durch Berlodung mittelst Geld und Stellung die hindu zu

Christen machen wollten, gibt ber Berf., ber schon burch mehrere Berte über Indien vortheilhaft bekannt ift, eine zwar nicht erschöpfente, aber lebrreiche geschichtliche Ueberficht ber Schidfale bes Chriftenthums in Inbien. Albuquerque's Profelhtenmacherei war nach ihm mehr Staatspolitit als driftlicher Glaubenseifer. Die Portugiefen follten betehrte Inbianerinnen beirathen, bamit feine frijche Zufuhr von Solbaten aus Bortugal nöthig fei. Der Erzbischof von Goa Meneces, ein Mann nach bem Bergen Philipp's II, fullte bie Rerter ber Inquisition und gunbete Scheiterhaufen an. Robert be Robilibus und bie Jesuiten tamen bann mit einer Luge in ber rechten Band, und bas Christenthum gewann wenig baburch, bag fie fich für Brahmanen ausgaben und bie fterbenben Kinder unter bem Borwande, ihnen Medicin zu geben, tauften. Englander thaten auch viele Jahre wenig für die Ausbreitung bes Chriftenthums in Indien, und wie verhaft es bei ben Eingebornen war, brudt Terry, ber Caplan Thomas Roe's, am besten aus: "Christian religion devil religion; Christian much drunk; Christian much do wrong; much beat, much abuse others". Allmälig murte es inteffen beffer. Rape unterscheidet 3 Perioden; jede Methode war zulest für die Zeit, wo man fie anwandte, allerdinge immer bie angemeffenfte. In ber ersten zeigten bie Englander eine so vollständige religiose Indifferenz, bag bie Sindu von diefer Seite ber fich völlig gesichert fühlten. In ber zweiten zeigten sie fich als halbe hindu und begunftigten bie Religion ber Eingebornen mehr als bie eigene. Man naberte fich mit machtigen Schritten ber Dberherrschaft über gang Indien, bevor man bie Diffionare anerkannte, und bie Herrschaft ber D. J. Compagnie enbete gerabe, als bie Profelytenmacherei die Bevöllerung zu erschreden und zu erbittern anfing. Jest ift bie britte Beriobe. Der Berf. empfiehlt Gebuld.

Britisch India, its races, and its history considered with reference to the mutinies of 1857. A series of lectures addressed to the students of the Working mens college, by J. M. Ludlow. Cambridge. 2 Bde. 8.

Der Berfaffer, ein Abvotat (Barrister-at-law), macht auf teine Stubien Anspruch, sonbern erklärt in ber Borrebe sein Buch selbst für eine Compilation. Sie ist für Ununterrichtete berechnet, die sich schnell über bie Bortommnisse belehren wollen.

Madras: its Civil Administration; being rough notes from personal

sbervation. Written in 1855 and 1856. By Patrick B. Smollett (Richardson Brothers).

Man würte irren, wenn man meinte, in E.:Intien sei alles gut bestellt gewesen, weil ter Aufstant sich tabin nicht ausbreitete. Ganz bas Gegentheil fand statt. Die Einwehner ter Prasitentschaft Matras sind arm und werben täglich ärmer. Das Abgabenipsem ist grundsschlecht. Der Drud trifft nur alle gleich. 1/10 ter obern Klassen sind stundschon ruinirt und ihre Güter verlauft. Die Abgaben ter 800,000 elenten Landbanern, die unter 20 engl. Schilling Abgabe zahlen, geben ter Rezierung ein Drittel und die Hälfte ihrer Arbeit. Die unzähligen Schaaren ter einges bornen Beamten sind so schlecht bezahlt, daß sie nicht gewissenbast sein tönsmen, und die wenigen honetten Leute unter ihnen müssen beständig sürchsten, durch salsche Anklagen ruinirt zu werden, wie ihre Borgänger. Das Alles wuste man schon früher, aber Hr. Smollett gibt noch mehr betrüsbende Details über die schlechte Berwaltung von Madras und schlägt mehrere Heilmittel vor.

From New York to Delhi by way of Rio de Janeiro, Australia, and China by Rob. B. Minturn. London. 8.

Der Berfasser burchreisete kurz vor bem Ausbruche bes Aufstandes Indien 6 Monate über, und dieß Werk ging ursprünglich aus Briefen hervor, die er nach Hause schrieb und die eigentlich nur für seine Familie bestimmt waren. Bruder Jonathan in Nordamerika weiß natürslich wenig von den indischen Berhältnissen, obwohl er im Ganzen noch besser unterrichtet sein mag, als der europäische Binnenländer. Wer die englischen Werke über Indien kennt, sindet wenig Nenes darin.

The Timely Retreat; or a year in Bengal before the mutinies, by two sisters; 2 vols (Bentley).

Zwei junge Ladies, die einen Bruder in einer Civilanstellung in Indien haben, entschließen sich, überdrüssig der Unterhaltungen eines fashionabeln Lebens, ihm plötzlich einen Besuch zu machen. Sie gehen von der Pariser Ausstellung über Gibraltar, Malta und Aegypten nach Calentta und von hier nach Mirut und Delhi. Die Berhältnisse und das Betragen der Eingebornen hier werden von ihnen gut geschildert, und das Büchelchen belehrt uns über das übermüthige Betragen der Engländer

gegen die Eingebornen und die Gefinnung diefer gegen ihre Gebieter turz vor bem Ausbruche bes Aufftandes.

India in 1858; a summary of the existing administration, political, fiscal, and judicial of British India; together with the laws and public documents relating thereto, from the earliest to the present time. By A. Mills. London. 8.

Das Werk schilbert nach einer kurzen Einleitung über die Geschichte Britisch-Indiens die Verwaltung in England und Indien, die Einkünste, die Beziehungen zu den eingeborenen Fürsten, auch die Erziehung und den Unterricht und die übrigen innern Verhältnisse, doch nur ganz kurz. Seite 140—164 enthält eine Liste sämmtlicher Verträge der Briten mit den eingeborenen Fürsten und S. 181—250 eine Uebersicht der Gesetze und Verordnungen, die auf Britisch-Indien Bezug haben, der Anhang auch Foxs East India Bills vom Jahre 1783.

De Bybel, de Koran en de Veda's, Tafereel von British Indie en van den opstand des inlandschen legers aldaar, door D. C. Steyn Parve. Mit eene voorrede van Prof. P. J. Veth. Haarlem. 8. Stück 1 mit bem Porträt v. General Havelock. (Eine bloße Gelegenheitsschrift ohne Werth.)

#### Der indifde Mufftanb.

The Sepoy Revolt: its causes and its consequences by H. Mead. London. 8.

Das Werk erschien zwar schon im vorigen Jahre, ba es aber die innern Berhältnisse Indiens, die dem Aufstande vorhergingen und ihn veranlasten, sehr gut schildert, während die solgenden nur einzelne Beisträge dazu liesern, haben wir es hier nicht übergehen wollen. Der Bersfasser liesert in diesem Werke die Resultate seiner zehnjährigen indischen Journal-Arbeiten. Es bespricht die Regierung, die Armeeverhältnisse, den Ausbruch des Aufstands in Mirut und seine Ursachen, die Belagerung von Delhi, die Unruhen in Dude, den Aufstand in Benares, Rohiscand, Gwalior und Dinapur, die Lage der indischen Presse, das Ende der ostsindischen Compagnie u. s. w. Die Anwendung der Tortur, die Gesetzlossischen Compagnie u. s. w. Die Anwendung der Tortur, die Gesetzlossischen sein ihm so vertraut geworden, daß er gegen die Leiden Einzelner abgesstumpst sei. In Madras, Bombay und im Pendjab kämen auf 1 Acr.

bebauten Landes 3 unbebaute, und boch fahre man fort, dem Abel sein Land zu nehmen; wenn der Himmel nicht für England im Often etwas gethan hätte, würde die Grausamkeit, die Bedrückung und die maßlose Thorheit seiner Berwaltung ihre natürlichen Früchte getragen haben, und die Engländer würden zum abschreckenden Beispiel der Nationen aus Instien vertrieben worden sein.

The Indian rebellion! its causes and results in a series of letters from the Rev. Alex. Duff. London. 8.

Es sind Briefe, die der Berfasser, ein Mission Comittee schrieb und die schon einzeln gedruckt waren. Obwohl schnell hingeschrieben, sagt der Borredner, enthielten fle doch das reife Urtheil einer 30jährigen Erfahrung.

The empire of the Middle Classes, Being Nr. 2 and 3 of, short sermons on Indian texts" by Henry Meredith Parker, Bengal Civil Service, retired list (Lond. W. Thacker and Co.). Sertheibigt bie D. 3. Compagnic.

The political prospectus of British India, by Th. Campbell Robertson, late member of the supreme council of India and Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces. London: Th. Hatchard, Piccadilly.

Er schreibt ber unvernünftigen Einmischung ber Localbehörben in bie Lebensgewohnheiten bes Bolfes und ber Annexation von Dube ben Aussbruch bes Aufstandes zu.

(The Red-Book) The Mutiny of the Bengal army. — An historical narrative. By one who has served under Sir Charles Napier. Part. II. London: Bosworth and Harrison, 215, Regent-street..

Er gibt mehrere authentische Auftlärungen, die auf die Regierung ein schlechtes Licht werfen.

The Blue Pamphlet. By an Officer once in the Bengal artillery. James Ridgway, Piccadilly.

Es find 5 Briefe, wie man jetzt weiß, von Oberst Anderson; 4 erschienen bereits in der United Service Gazette im Juli und August 1857; der 5te ist eine Antwort auf einen Artikel der Times vom 24. Juli 1857.

## Ueberficht ber biftorifchen Literatur

andum of the improvements in the administration during the last thirty years. London.

rompeter bes India House find noch nicht tobt. Was bie oftind.
ngeblich in Indien Gutes gethan haben will, wird hier aus-

of the Nana Sahib's Claims against the East India Com-

iled from original documents in the possession of the gentleman England to advocate Nana Sahib's case. London: C. H. Biddle. Serf. unterscheidet nicht die Ausprüche Rana Sahib's auf t des persönlichen Eigenthums Ex Peischwa, in Folge seiner rech ihn, von den aus seiner Würde entspringenden, welche die zierung nie zugeben konnte, ohne großen Nachtheil der Einstern Purch leinen Austrage der Granten aus dem

ns. Durch seinen Aufstand hat er übrigens den Anoten zerhaum.

s for Indian Statesmen by John Bruce Norton. Biothers. London. 8.

berfasser hatte früher bas Mabras Athenaum 2 Jahr ausgegeben und barin, obwohl ohne Erfolg, schon bas Spstem ben Compagnie angegriffen. Auch in obiger Schrift wird ber gesetzt. Christenthum bekehren will und es beklagt, daß Lord Stanley die dieses beantragende Deputation abwies.

Notes on the revolt in the North-Western Provinces of India, by Charles Raikes, Iudge of the Sudder Court at Agra, late civil commissioner with Sir C. Campbell. (Longman & Co.)

The crisis in the Punjab, from the 10th of May until the Fall of Delhi, by Fred. Cooper, Deputy-Commissioner of Umritsur. With a map. (Smith, Elder & Co.)

Das erste Buch schilbert uns ben ganzlichen Berfall ber Regierung in ben R. B. Provinzen und welcher bringenden Gesahr Tausende von Spriften in Agra ausgesetzt waren. Cooper's Erzählung lehrt uns die bewunderungswürdige Energie, Boraussicht und Entschloffenheit von Sir Lawrence und der Behörden in Lahore schätzen, durch welche allein nicht nur eine schreckliche Katastrophe im Bendjab gehindert, sondern auch Delhi wiedererobert und Agra erhalten wurde.

Service and adventure with the Khakee Ressalah, or Meerut Volunteer Horse, during the Mutinies of 1857-58, by Rob. H. Wallace Dunlop (Bentley).

Dieses Cavalerie-Regiment war sehr wirksam bei der Unterdrückung bes indischen Aufruhrs. Es drang in Dörser ein, wo die Rebellen fünfmal so stark waren als die Engländer, und bose Nachrichten entmuthigten es nicht.

My escape from the Mutinies in Oudh, by a Wounded Officer. 2 vols. (Bentley).

Man ist nicht sicher, wie fern hier ein Roman ober eine wirkliche Geschichte vorliegt. Unterhaltenb sind die Bande, aber man möchte an ber Wirklichkeit ber Thatsachen öfters zweifeln.

The Patna Crisis; or three months at Patna, during the insurrection of 1857, by W. Tayler, late Commissioner of Patna. (Nisbet & Co.)

Diese kleine Schrift erzählt die Begebenheiten zu Patna und der Umsgegend vom 20. Mai die August 1857. Eine Provinz von 24,000 engl. DR. mit 5 Mill. Einw. hatte in Dinapore nur 1200 europäische Soldaten und die Sikhs zu seinem Schutze und in seinem Schatze lagen

300,000 L. und die Magazine enthielten Opium, mehrere Will. L. im Werthe. Der Entschlossenheit und dem Muthe des Berf. verdankte der Distrikt seine Rettung. — Der Ansührer der Aufkändigen Bir Ali wurde gefangen und mit 21 Mitschuldigen hingerichtet. Der Berf. erndtete noch bazu schlechten Dank dassu, als später die Brigade zu Dinapore revoltirte und er den Europäern in Gaha befahl, sich nach Patna zurückzuziehen, und verlor 7 Monate Amt und Gehalt.

A memoir, letters, and Diary of the Rev. H. S. Polehampton, M. A., Chaplain of Lucknow. Edited by the Rev E. Polehampton, M. A., and the Rev. Th Stedman Polehampton, M. A. (Bentley).

Die Katastrophe von Ludnow ninmt nur wenig Raum in biesem Buche ein, ben größten Theil füllt bas frühere Leben bes Caplan, boch ist jene von bramatischem Interesse. 1822 geboren, 1848 ordinirt, 1852 verheirathet, nahm er 3 Jahre später die Stelle eines Caplan in Benga-len an. Bei der Belagerung von Ludnow traf ihn im Juli ein Schuß und er erlag im Hospital der Cholera.

Personal Adventures during the Indian Rebellion in Robilcund, Futtehghur and Oude, by W. Edwards. II. ed. Lond. 8.

Die Erzählung wurde, wie die Gelegenheit sich bot, unter fehr gefährlichen Umftanden aufgezeichnet und ben Tag, nachdem der Verfaffer mit seinen Genoffen nach Cawnpur zum General Havelod entkommen war, seiner Familie nach England gesandt.

A biographical sketch of Sir H. Havelock; compiled from unpublished papers etc. by W. Brock. With Portrait. London. 8.

Rough narrative of the siege of Lucknow by Lieut. J. J. Meleor Innes, Bengal Engineers Calcutta, 1857.

Runt Rece, L. E., Selbfterlebtes mabrenb ber Belagerung von Ludnow, mit bem Blane ber Stabt nebft ber Refibenz und bem Bortrat bes Generals Sir S. Lawrence. Deutsche Originalansgabe. Leipzig 8.

The defence of Lucknow, by a Staff-Officer (Smith, Elder & Co.).

General Havelod wird nicht einmal erwähnt. Der Entjat ber Stadt ware auch ohne ihn erwirkt.

A personal Journal of the siege of Lucknow, by Capt. R. P. Anderson, 25 th. N. I., commanding an outpost during the siege. (Thacker & Co.)

A Ladys Diary of the siege of Lucknow. Written for the Perusal of friends at home. (Murray.)

Ein einfaches Tagebuch zeigt uns auf jeder Seite ben Schatten bes Todes. Morgens und Abends trägt die Dame die Begebenheiten der letten wenigen Stunden in ihr Tagebuch ein; aber ihre abgebrochene von Thränen benetzte Erzählung zeigt uns eine schreckliche Tragödie und den Heroismus der tapfern Vertheidiger, wie keine Kriegsgeschichte sie so veranschaulichen würde.

Day by Day at Lucknow. A Journal of the siege of Lucknow, by Mrs. Case (Bentley).

Dieses burchaus unaffectirte, weiblich und tunftlos geschriebene Bertchen wird die Geschichte ber Belagerung von Lucinow vervollständisgen und mit Sompathie gelesen werben.

The Chaplains narrative of the siege of Delhi, from the Outbreak at Meerut to the capture of Delhi, by J. Edw. Wharton Rotton. (Smith, Elder & Co.)

Der Berfasser malt die Scenen, die er beschreibt, nicht genug im Detail aus, gibt zwar einige anziehende Anecdoten, aber es fehlt an einer geschickten Auswahl hervorstechender Begebniffe und malerischer Schilberungen von Begebenheiten, die uns die Belagerung vergegenwärtigen.

Views in Lucknow, from sketches made during the siege, by Major Macbean, LI. Photographed by J. Hogarth, jun. (Hogarth).

Der Berfasser war einer ber Bertheibiger von Ludnow und seine Stizzen sind treu, und ohne Berschönerung burch die Kunft herausgegeben veranschaulichen sie bie Belagerung.

Eight month's campaign against the Bengal Sepoy Army, during the Mutiny of 1857, by Col. G. Bourchier, C. B (Smith, Elder & Co.)

Sberst Bourchier nahm an ben wichtigsten Borkommnissen von ber Bernichtung ber meuterischen Sipalkot-Brigade bei Trimu Ghat bis zur Ueberrumpelung bes Gwalior-Contingents in Cawnpore und ber Bereinigs ung von Oberst Seatons Colonne mit ber von Sir C. Campbell zu

Fatehguhr Theil. Er unterscheibet nur nicht seine eigenen Erinnerungen von ben Berichten anderer und die Depeschen waren besser in einen Anhang verwiesen.

An account of the Mutinies in Oudh, and of the siege of the Lucknow Residency; with some observations on the condition of the province of Oudh, and on the causes of the mutiny of the Bengal army, by M. Rich. Gubbins. (Bentley).

Keiner, der über den Gegenstand geschrieben, besaß eine solche Renntniß besselben als Herr Gubbins, ein hoher Civilbeamter, der als Mitglied der Commission bei der Annexion Dude betrat und im Winter  $18^{se}/_{sr}$ die ganze Provinz durchreiste, persönlich mit den Abeligen, die an der Spitze standen, wie mit den Dorfbewohnern verkehrte. Sein Wert ist daher eines der belehrendsten Bücher über den Aufstand, wenn er sich auch in ein oder zwei Punkten irrte.

A Lady's Escape from Gwalior and life in the fort of Agra during the Mutinies of 1857 by R. M. Coopland.

Dieses Buch ist ein werthvoller Beitrag zur Geschichte bes indischen Aufstandes. Die Beschreibung bes Ausbruchs in Gwalior durch einen Augenzeugen sehlte noch und wird immer mit Interesse gelesen werden. Auch das Leben der Flüchtlinge von Gwalior im Fort von Agra ist gut geschildert, das ganze Buch nur zu weitschweifig gehalten.

England and India by Bapt. Wriothesley Noel. London, J. Nisbet and C.

Dhne eigene Kenntniß ber Berhältnisse sammelte ber Berfasser eine Menge widersprechender Nachrichten und schwankt zwischen der Anerkennung der Wirksamkeit der D. 3. Compagnie, die Alles gethan habe, das Christenthum in Indien zu verbreiten, und dem Borwurfe, daß sie nicht genug dafür gethan habe.

Why is the English Rule odious to the Natives of India? by Major W. Martin. London, Wm. H. Allen and Co.

Dieses Pamphlet ist meist nur ein Auszug aus Froderick Shores Notes on Indian affaires und soll zeigen, daß die englische Herrschaft schon vor einem Biertel-Jahrhundert verhaßt war. Indian Policy, 1858. London, Bell and Daldy.

150,000 Europäer mit 50,000 Localtruppen unter einem Generals Gouverneur auf Lebenszeit mit bespotischer Gewalt bekleibet, sollen Insbien in Unterwürfigkeit halten.

Letters written during the Siege of Delhi by H. H. Greathed, edited by his Widow. London, Longmann and Co.

Eine frische und lebhafte Erzählung der Belagerung Delhi's. Greatheb verließ im Juni 1836 mit Auhm das Collegium von Hailenbury, versah mehrere diplomatische Stellen in Pendjad und Radjputana, und wurde 1855 Commissioner in Mirat, wo er bei dem schrecklichen Ausbruche kaum entkam, begleitete den Brigadier Wilson, und ging dann als Civilcommissär zur Belagerung von Delhi. Den 18. Sept. 1857 war der größte Theil Delhi's erobert, und er schrieb seiner Frau den glänzenden Erfolg; den 19. starb er an der Cholera.

A years Campaigning in India by Capt. J. G. Medley. London, W. Thacker and Co.

Der Berf. gibt seine persönlichen Ersahrungen vom März 1857 an, wo er unter bem Brigadier Chamberlain in der Hügelgegend jenseits Derajat eine Expedition begleitete, von der er 6 Wochen vor dem Ausbruche ber Metzeleien von Mirat und Delhi zurücklehrte. Er nahm dann an der Belagerung von Delhi Theil; später sehen wir ihn bei Allyghur und zulett zog er mit Campbell gegen Luchnow.

Recollections of a winter campaign in India, in 1857 — 58. With drawings on stone from the authors Designs, by Capt. of Oliver J. Jones, R. N. (Sannders et Otley).

Das Buch von Capt. Jones ist voll pikanter Schilberungen. Er verließ England ben 4. October, als die Welt nach dem Falle Delhi's auf Ludnow blidte, das mit Ranonen bespickt und Hauptsitz der Rebellen war. Er trat als Freiwilliger ein und sah Alles in etwas rosenfarbenen Lichte. Er erreichte Cawnpore kurz nach Windham's Riederlage und Co-lin's Sieg, und marschirte mit dem tapfern 53. Regimente, von dem er manche Heldenthat erzählt und dem er auch sein Buch gewidnet hat. Er nahm dann an allen Gesechten, Belagerungen und Scharmützeln dis zur endlichen Einnahme von Luchnow Theil, kam auch mit Capt. Beel zu-fermeen, mit dem er innige Freundschaft schloß.

Twelve years of a soldier's life in India: being extracts from the letters of the late Major W. S. R. Hodson, B. A. including a personal narrative of the siege of Delhi and capture of the King and princes. Edited by his brother, the Rev. G. H. Hodson, M. A. (Parker & Son).

Das Buch zeigt, daß die Poesie und Romantik des Krieges trot ber Enfielbbuchse in Indien doch noch Raum findet.

Bir nennen noch folgenbe Schriften :

Indian mutiny to the evacuation of Lucknow. Compiled by a former editor of the Delhi gazette. London, Routledge. 2 edit. 300 S. 12.

Adye, John, Lieut. Col., The defence of Cawnpore by the troops under the orders of Major General Charles Windham, in Nov. 1857. London, Longman. 8.

Montalembert, Comte de, Un debat sur l'Inde au parlement Anglais. London. 118 ©. 8.

Werthvolle Beitrage zur indischen Geschichte, insbesondere zur Gesichichte der letten Jahre, findet man in den englischen Reviews.

Die Calcutta Review, die hier obenan gestellt zu werden verstent, beschäftigt sich naturgemäß vorzugsweise mit der indischen Frage und unterwirft dabei die einschlägige Literatur einer eindringenden Kritik. Der Jahrgang 1858 enthält folgende vom historischen Standpunkt bemerskenswerthe Artifel:

1. English ideas, Indian aduptation (S. 1 32). 2. English statesmanship and Indian policy (S. 66-120). 3. Colonisation in India (S. 163-188). 4. Mr. Mead on Lord Dalhousie (S. 231-251). 5. Colonial and Indian Blue Books (S. 255-265). 6. The Armenian in India (S. 305-341). 7. The India Question — its present aspects and teachings (S. 354-395). 8. Reform by Instalments u. 9. Our future (395-452).

Die Westminster Review bespricht Indien und die neueste barauf bezügliche Literatur in den Essay's: The English in India (Bd. XIII, S. 180—210); our Relations to the Princes of India (S. 455—477); The Indian Heroes (Bd. XIV, S. 350—375). — Die Edindurgh Review enthält: Prospects of the Indian Empire (Bd. 107, S. 1—50); The Conquest of Oude (S. 513—540). — Die Quaterly Review behandelt speciess die Belagerung von Luchnow (Bd. 103,

491

S. 505—626), in einem zweiten Artikel ben indischen Aufstand im Allsgemeinen (Bb. 104, S. 224—276), ein britter endlich wirft einen Rucksblick auf die Laufbahn Sir Charles Napier's in Indien (S. 475—514).

# 22. Sinterindien und der Indische Archipel.

Narrative of the mission sent by the governor-general of India to the court of Ava in 1855, with notices of the country, government, and people, by Capt. H. Yule, with numerous illustrations. London. 4.

Den 10. Januar 1852 brach befanntlich ber zweite birmanische Krieg aus, ber aber schon ben 20. Dezember mit ber Unnerion Begu's burch Lord Dalhoufie enbete. Gine Palast=Revolution sturzte ben Konig 1853 und brachte seinen Bruder, den jetigen König, auf den Thron. Friedlich gefinnt schickte biefer Anfange bes Jahres 1855 eine Befandtschaft mit Geschenken an ben General-Gouverneur nach Calcutta und in Erwiederung beffen fandte biefer 1855 ben neuen Gouverneur von Begu, Bhare, als Gesandten nach Birma. Die Gesandtschaft mar wie keine britische zuvor von Dannern ber Biffenschaft begleitet, einem Geologen, Artisten, Photographen u. f. w. und ber glanzend ausgestattete Duartband mit vielen Rupfern und Holgschnitten, auch einer guten Rarte, gibt zwar manche Beiträge zur Runde bes Landes, boch ift bie miffenschaftliche Ausbeute nicht so groß, als man nach der glänzenden Anostattung erwarten Die statistischen Data sind vielfach unzuverlässig. (Bergl. die Anzeige bes Referenten in ben Münchener Gelehrten Anzeigen, 1858, **©.** 68--70).

Six months in British Burmah; or India beyond the Ganges in 1857 by Chr. T. Winter. London. 8.

Schilbert bie britisch sbirmanischen Besitzungen ober eigentlich nur bie Tenasserim Provinzen, bie mit Arakan und einem Theile von Martaban im Frieden von Jandabu vom 24. Febr. 1826 England bereits abgetreten wurden. Das Buch ift im Ganzen unbedeutend. Pl.

Journal, the, of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Edited by J. R. Logan. Published quaterly. New series. Vol. II. Singapore 1858. VII u. 458 ©. 8.

Subalt: Presgrave, journey to Pasummah Lebar and Gunung

Dempo, in the interior of Sumatra. © 1-45 — The sultan of Johore. © 46-67. Logan, the west Himalaic or Tibetan tribes of Asam, Burma and Pegu. © 68-114. 230-36. Vaughan, notes on the Malays of Pinang and province Wellesley. © 115-75. Salmond, journey from Fort Marlborough to Palembang. © 171-81. — Notices of Pinang. © 182-203. Chinese doctrine of the pulse. © 204-209. Chinese tables of merits and errors. © 210-20. Big and et, a comparative vocabulary of Shan, Ka-Kying, and Pa-Laong. © 221-29. Bradell, the ancient trade of the Indian Archipelago etc. etc.

Verslag van het beheer en den Staat der nederlandsche Bezittingen en Kolonien in Oost- en West-Indie en ter Kust van Guinea over 1849 ingediend door den Minister van Kolonien. Utrecht 1857. 8. Degi. over 1851 Utrecht 1858; over 1852 Utrecht 1858; over 1853 Utrecht 1858. 8.

Artikel 30 des holländischen Grundzesets bestimmte, daß der Minister der Colonien den Kammern jährlich einen Rechenschaftsbericht über den Zustand der holländischen Colonien einreichen sollte, und in Folge dessen wurden diese Uebersichten verfaßt und gedruckt. Nach dem Begleitsschreiben des Ministers der Colonien Pahud an den Brästenten der 2. Kammer der General-Staaten vom 11. September 1855 im letzen Bande sind die Bemerkungen der Commissionen der 2. Kammer über Abfassung dieser Uebersichten bei den neuesten Berichten berücksichtigt worden. Im Druck erscheinen sie nur etwas spät; wie man sieht, der über das Jahr 1853 erst jetzt im Jahre 1858. Sie sind sehr belehrend, indem sie die offisciellen Angaben über die holländischen Colonien in Ostindien, Surinam, Curacao und Neu-Guinea enthalten. Das Buch sollte als Quellenwerk in seinen sämmtlichen Jahrgängen auf keiner großen Bibliothek sehlen.

Het Eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche Instellingen beschreven door J. J. Willer, uitgegeven met Bijdragen en Toelichtingen in verband tot Europesche Kolonisatie in Nederlaudsch-Indie door J. P. Cornets de Groot van Kraaijenburg. Met eene schets van Boeroe. Amsterdam. 8.

Das Werk gibt besonders Nachrichten über die Halfuren, wie ber Berfasser schreibt, auf Ceram und Nord-Halmahera und eine Vergleichung derselben mit den Battah's und beschreibt dann die Insel Buru und die dortigen Anpflanzungen der Hollander und Cornets de Groot geht auf die

Frage über die Anlage von europäischen Colonien im niederländischen Indien, die in Holland in der letten Zeit öfters in Anregung gekommen ift, ausführlich ein.

Bir machen außer biefen und ben bei Solland aufgeführten Berten noch folgende Schriften namhaft, welche fich mit ben nieberlanbifden Besitzungen in Offindien beschäftigen :

Buddingh, S. A., Dr., Neerlands Oost-Indië. Reizen gedaan gedurende het tijdvak van 1852—1857. Met platen. 1e en 2e afl. Rotterdam, Wijt & Z. 1—96. m. Kpfrn. 8.

Doren, J. B. J. v., Herinneringen en schetsen van Nederlands Oost-Indië. Vervolg op de fragmenten uit de reizen in die gewesten. Met platen. 2e deel. 1e afl. Amsterdam, Sybrandi. ©. 1 – 212. 8.

Handelingen en geschriften van het Indisch genootschap te's Gravenhage, onder de zinspreek: Onderzoek leidt to waarheid. 5e jaarg. 1e en 2e afl. 's Gravenhage, Susan. S. 1—204. 8.

Werken van het Koninglijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indie (Tweede afdeeling. Afzonderlijke Werken). Ook onder den titel:

Reinwardt, C. C. C., reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel, in het jaar 1821. Uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levensberigt en bijlagen vermeerderd, door W. H. de Vriese. Met 19 gelith. platen. Amsterdam, Muller. XVI & 646 ©. 8.

Tijd schrift voor Nederlandsch Indië. 20ste jaargang. Uitgegeven door Dr. W. R. van Hoëvell. Zalt-Bommel, Joh. Noman et Zoon. 8. Deift geographischen, statistischen und handelspolitischen Inhalts.

# 23. Perfien und die Ranhasusländer.

History of the Afghans by J. P. Ferrier, Translated from the original unpublished Mr. by Capt. W. Jesse. London. 8.

Der Berfasser, General Ferrier, früher General-Abjutant ber perstichen Armee, ist schon burch seine Caravan journeys and wanderings in Persia, Afghanistan etc., die Kapt. Jesse ebenfalls aus der französischen Handschrift übersetzt hat, bekannt. Obwohl das Werk allgemein Geschichte Distorische Zeuschrift un. Sand. Alexanders des Großen beginnt, und auch ihre frühere Geschichte furz erzählt, hat der Berfasser doch hier keine tieseren Quellenstudien gemacht, und den größten Theil des Berkes nehmen die neuere Geschichte der Afghanen, ihre innern Zwiste und Kämpse mit England ein. Dem Engländer ist das Berk bemerkenswerth als das eines über das Land und Boll wohlunterrichteten Franzosen, da die disherigen Darstellungen alle nur von Offizieren und Beamten der englisch-indischen Armee ausgingen. In seinen Caravan journeys hatte General Ferrier auf die Möglichkeit hingewiesen, daß bei einem russischen Kabsake und Fürsten von England abfallen könnten. Dieß erregte damals in England, namentlich bei den Beamten der ostindischen Compagnie, vielsach Unwillen, aber wie schrecklich, sagt Capt. Jesse, hat seitdem sein Urtheil über die Treue und Anhängslichkeit der Eingebornen sich bewährt!

**Eayn**, Jeh. Wilh, History of the war in Afghanistan. New edit. Vol. 8. London, Bentley. 478 6. 12.

Commercielle Zustände Persiens aus den Reihrungen einer Reise im Sommer 1857 dargestellt von Dr. O. Blau. Berlin. 8.

Der Berfaffer, ber turglich jum preußischen Conful in Trapegunt ernannt worden ift, fand, wie er fagt, fiber bie Banbelsverhältniffe zwifchen Berfien und Europa nur einen handschriftlichen Bericht bes jetigen preußischen General-Conful Levenhagen vom Jahre 1847 und einen als Manuscr. 1849 gebruckten Bericht bes jesigen österreichischen General-Conful Gobel vor. Er selbst hat freilich nur einen geringen Theil bes nordwestlichen Berfiens gesehen und bie statistischen Nachrichten, bie man überhaupt über Persien bat, sind außerst mangelhaft und unzuverläffig, so auch die feinigen; boch hat er über die Sandelsverhaltniffe Berfiens schätbare Nachrichten geliefert. Die Capitel über Belb, Gewicht unb Maas, 3off n. f. w. find wie bas ganze Buch mehr auf ben Raufmann berechnet, mabrent bas Capitel über bie Communicationsmittel in Berfien auch ein allgemeineres Interesse in Anspruch nimmt. Die alteren Bertrage mit europäischen Mächten werben nur im Allgemeinen angeführt, von ben neuern theilt ber Berf. auch bie Daten bes Abschlusses und ber Bertrage mit Breugen und Desterreich in extenso mit S. 252-69. Er schilbert bann bie' Stellung des europäischen Handels in Bersten, die bedeutendsten Handelsund Fabritpläze desselben, die Handelsgebräuche und den Geschäftsgang, die Culturzustände, die Produkte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, die einheimische Industrie, die ausländischen Artikel, die für den Handel von Bichtigkeit sind. Ein Capitel ist speciell dem deutschen und preußischen Handel mit Persien gewidmet. Er gibt die Bilance der Aus- und Sinsuhr. — Die Einsuhr aus Europa über Trapezunt stieg 1856 auf 12,393,007 Thir. und die Aussuhr auf 4,202,200 Thir., während Rußland 1857 nur sür 750,310 R. ein- und sür 4,128,000 R. ausssührte, dei einer Gesammteinsuhr von etwa 21,000,000 Thir. und einer eben so starken Gesammtaussuhr.

Duellen, muhammebauifche, jur Geschichte ber füblichen Riftenländer bes taspischen Meeres, hreg., fiberf. und erläutert von Bibliothetar Dr. Bern. Dorn. 3. u. 4. Theil. Betersburg und Leipzig. 323 u. 628 G.

Enthalt 1) Abdu'l Fattah Fumeny's Geschichte bon Gilan in ben Jahren 923 (1517) bis 1038 (1628). Perfischer Text. — 2) Auszüge aus muhammebanischen Schriftstellern, betr bie Geschichte und Geographie ber Chane von Scheli. Arabische, perfische und türkische Texte.

Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu' au XIX siècle, traduite du georgien par Brosset. Dernière livr. Introduction et tables des matières. St. Betersburg. Leipzig, 80g. 312 S.

Barb, Beinr. Alfr., Brof., Gefcichte von 5 Anrben. Donaftien. (Aus ben Sitzungeb. ber R. Alab. b. Biff. 1858). Bien, Gerold's Sohn. 54 S. 8.

Lerch, Beter, Forschungen fiber bie Rurben und bie iranischen Rorbchalbaer. 2. Abth Rurbische Gloffare, mit einer literar.-biftor. Einleitung. St. Betereburg. Leipzig, Bog. V, 228 S. 8.

## 24. Arabien.

Das Leben Muhammeb's nach Muhammed 36n 36hat bearbeitet von Abb-el-Malit 36n Sifcham. Aus ben Sanbichriften zu Berlin, Leipzig, Gotha und Lepben herausgegeben von Dr. Ferb. Biffenfelb. Abth.

I. II. Text Bog 1-70. Ginleitung I-XL. Anmert. Bog. 1-15. Göttingen, Dietric. 8.

Die Beransgabe biefes alteften Biographen Mohammeb's, bes Stifters bes Islams, war langft von vielen Orientalisten gewilnscht worben, welche mit bem Inhalt bes Wertes befannt waren. Schon be Sach und Emald haben auf die Bebeutung biefer Biographie aufmertfam gemacht und manche Auszuge baraus mitgetheilt. Gie wurde fpater vom Ref. zu feinem Leben Mohammeb's und von Cauffin be Perceval zu beffen "cesei sur l'histoire des Arabes" benutt, aber nur um so größer wurde baburch bas Berlangen nach einer vollftändigen Ausgabe bes Werkes. Der Ausführung eines folden Unternehmens ftanben jedoch zwei große Sinberniffe im Bege: einmal ber Mangel an Banbichriften, benn bis vor" wenigen Jahren befand fich nur auf ber taiferlichen Bibliothet ju Baris eine vollständige Bandschrift biefer Biographie, bann die bedeutenben Druckfosten, die eine folche Arbeit erheischt und die zu groß find, um von einem Gelehrten, ber nicht petuniare Opfer zu bringen vermag, beftritten zu werben. Beibe Difftanbe wurden nun gludlich beseitigt, erfterer gang besonders burch die von ber igl. Bibliothet gu Berlin acquirirte Sammlung ber von Dr. Sprenger im Orient gefauften Banbidriften, unter welchen fich mehrere Exemplare ber Biographie Mohammeb's von Ibn Sischam befinden, und lettere burch die Liberalität eines Orientaliften, ber nicht nur an Renntniffen und großem Gifer für bie Biffenschaften sonbern auch an Dinaren reich ift.

Mohammed Ibn Ishat lebte in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts der Hidjrah, er hatte aber sein Werk nicht geordnet, sondern nur sich darauf beschränkt, die glaudwürdigsten Traditionen über Mohammed theils in seinem Gedächtnisse, theils schriftlich zu sammeln und sie seinen Schülern wieder mündlich zu überliesern. Unter diesen zeichnete sich besonders ein gewisser Zijad Ibn Abballah Albakta aus, welcher die Sammlung Ibn Ishak's dem eigentlichen Redaktor Ibn Hischam vortrug, der ohngefähr ein halbes Jahrhundert nach Ibn Ishak lebte, hie und da diesen verbesserte oder auch aus andern Quellen ergänzte. Diese Biographie bildete die Grundlage zu allen spätern des Islams. Sie ward in ihrer ganzen Anlage mehr oder weniger nachgeahmt, und vielsach citirt, obgleich ihre Zuverlässigkeit schon in frühester Zeit mancherlei Ansechtungen ausgesetzt war. Die Einen beschuldigten Ibn Ishak

neue Traditionen erdichtet zu haben, die Andern behaupteten, er habe feine Ausfagen auf faliche Gemahremanner gestütt; überhaupt galt er bei Manchen fur fo untritisch, baß fie von ihm teine Ueberlieferungen annahmen, die fie nicht burch andere Autoritäten bestätigt fanden. europäischen Standpunkt aus betrachtet tann natürlich 36n 36hat ober 36n Sifcham nur in fo ferne von Bebeutung fein, ale er une zeigt, wie bas Leben Mohammeb's im zweiten Jahrhundert ber Bibjrah aufgefaßt wurde, ale streng historische Quelle konnen wir biese Biographie eben so wenig ansehen, als bie fpatere Zeit. Ueberall, ichon vor ber Beburt bes Bropheten, wird Legende und Geschichte bunt unter einander gemischt und ift bie Absicht unverkennbar, Mohammed ben anbern Bropheten gleich ju stellen, hie und ba noch über sie zu erheben. Das Licht bes Prophetenthums umstrahlt ichon feinen Bater Abb Allah und verläßt ihn bei feiner Berheirathung, um auf ben Sohn überzugeben, zwei Engel nehmen ibm bas fcwarze Korn ber Luft aus ber Bruft. Eine Bolte beschattet ibn auf ber Reise nach Bograh, ber Dond Babirah ertennt bas Siegel bes Prophetenthums zwijchen seinen Schultern und warnt ihn vor ben Juben, bie ihm nach bem Leben trachten werben, Steine und Baume begrufen ihn als ben Befandten Gottes u. f. w. Immerhin bleibt 3bn 3ehat ein ficherer Führer ale bie fpateren Biographen Mohammed's, bie ihrer Phantafie freien Spielraum gelaffen und einander in ber Runft überbieten, Mohammed nicht nur als ben größten Bropheten, sondern auch als ben erften Bunberthater erscheinen zu laffen. WI.

The life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira. By William Muir, Esqu., Bengal Civil Service. London. Vols 1 & 11. 8

Das Bert erschien größtentheils schon frilher in einer Reihe von Artiteln in der Calcutta Review. T. XXX pag. XIII daselbst wird es als die vorzüglichste Geschichte Mohammeds in englischer Sprache hingestellt; Mur habe wie Sprenger aus den wahren Quellen geschöpft und in der Widerlegung der oft wiederholten grundlosen Absurditäten der nachein-andersolgenden Geschichtschreiber seine Kritit bewährt. Seine Arbeit ist indeß vollendeter als die Sprenger's, der weniger ein Leben Mohammed's als Beiträge zu demselben geschrieben hat.

Richt geringer ift bas Lob, welches bem Buche Muir's von einem

Krititer in der Westminster Review (XIII p. 607 ff) ertheilt wird, der nur insossern billiger oder unterrichteter ist, als er nicht vergist, neben den englischen Gelehrten auch in Ehren unsers verdienstvollen Weil zu gedenken. Auffallend aber ist es, daß nach einer ebendaselbst mitgetheilten Rotiz, gleichzeitig mit dem Erscheinen des Werkes von Muir ein Oxforder Prossssifigen der arabischen Sprache in einem Buche: "The Mohammedan Religion explaned: with an Introductery Sketsch of its Progress and Suggestions for its Consutation by J. D. Machride, D. C. L., F. S. A. etc. London, Seeleg", das Leben Mohammed's wieder ganz so erzählt, wie es von Gibbon beschrieben worden ist.

Chroniken der Stadt Mekka gesammelt und auf Kosten der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, herausg. v. Ferd. Wüstenfeld.

1. Bd. A. u. d. T.: Geschichte und Beschreibung der Stadt Mekka von Abul-Walid Muhammed ben Abdallah el-Azraki. Nach den Handschriften zu Berlin, Gotha, Leyden, Paris u. Petersburg hrsg. v. Prof. Dr. Ferd. Wüstenfeld. (XXIX S. u. 518 S. arabijder Zert.) Leipzig, Brockhaus Sort. 8.

Voyages d'Ibn Batoutah, texte Arabe accompagné d'une traduction par C. Defrémery et le Dr. B. R. Sanguinetti. T. 4. Paris. 479 p. 8.

Mit biefem Banbe ift ein Wert vollenbet, welches ebenfo gut in bas Bebiet ber Beschichte gebort als in bas ber Beographie, benn ber Berfaffer begnugt fich nicht bamit, bie Orte zu beschreiben, welche er besucht hat, sondern anch die hervorragenden Personen, welche fich an benselben befinden, namentlich die Fürsten seiner Zeit und ihre höhern Staatemanner, zuweilen, wo es nothig erscheint, fnupft er anch bie gange Beschichte ihrer Dynastie an seine Schilderungen. Go bietet ber erfte Band toftbare Beiträge jur Geschichte Egyptens unter bem Mamelukensultane Dohammed Almagir Ibn Rilamun, bem Bruber Alaschraf's, welcher bie Rreugfahrer aus Affa vertrieben. Bur Renntnig ber politischen-, Culturund Religionsgeschichte ber Ilchame von Persien sowohl als ber Mongolen von Kiptschat ober bes sublichen Ruflands bietet ber zweite Band toftbares Material, nicht weniger zur Kenntnig ber zahlreichen Fürstenthumer Aleinafiens, welche im vierzehnten Jahrhunderte biefes Land beherrichten, die Einen auf Rosten der Byzantiner, die Andern zum Rachtheile der Selbjuten ober Ischane von Perflen. Unter biefen befindet fich auch bas

fleine Domanifche Fürstenthum, welches balb ben Bosporus überschreitet, bem Bygantischen Reich ein Enbe macht, fich einerseits bis an bie beutsche Grenze und andererseits bis nach Berfien und Rubien ausbehnt. britte Band ift reich an historischen Rotizen über bie Gultane von Transoranien, über bie Dynastie ber Serbebarier in Chorajan, sowie gang besonders über die Berrichaft ber Mujelmanner in Indien, von ihrem Grunber Roth Ebbin Gibet im Jahre 588 b. B. bis auf Dohammed Ibn Tophlot Schah, welcher zur Zeit als Ibn Batutah nach Delhi tam, auf bem Throne war. Das Leben und die Regierung biefes Mohammed wird von unserm Reisenden am ausführlichsten beschrieben. Diefer Fürft beauftragte ibn mit einer Bejandtichaft nach China. intereffante Reise babin bilbet ben Aufang bes vorliegenden Banbes und auch hier findet ber Biftoriter viel wissenswerthes über bie Buftanbe ber Rufte von Malabar, ber Insel Ceplon, ber Malbiven und eines Theiles bes dinesischen Reiches. Endlich enthält biefer Band noch die Reise Ibn Batutah's nach Melli und Tombuttu und gibt uns bie alteste Beschreibung Des innern Afrita's.

Bekanntlich hat Seetzen zuerst Die europäischen Gelehrten auf Die Bichtigfeit ber Reisen Ibn Batutah's aufmertfam gemacht, obgleich fie ihm nur burch magere Auszuge befannt waren. Gin anderes Compenbium bes größern Berfes murbe von Burdhardt entbedt und von S. Lee ins Englische übersett. Bon dem Originalwerte hat zuerst der Portugiese Jose de Santo Antonio Moura in Fez eine vollständige handschrift ge-Dieser hat auch ben ersten Theil besselben ins Portugiesische aberfest, boch manche Abschnitte, welche ihm unwichtig schienen, ausge-Mehrere Capitel murben von andern Gelehrten theils edirt, theils übersett und erläutert, aber alle biese Borarbeiten konnten nur um so mehr wunschen laffen, bag endlich ben Beographen und Siftorifern bas gange Bert im arabifchen Urterte mit einer Uebersetzung und Anmerkungen geboten werbe. Die afiatische Gesellschaft zu Paris unterftütte bas Unternehmen, G. Defremery und Sanguinetti theilten unter fich bie schwierige Arbeit, und funf Banbichriften ber faiferlichen Bibliothet zu Baris, worunter eine mahrscheinlich von der Band Ibn Djozais, bes Redactors ber Reisen Ibn Batutah's, setzten sie in ben Stand, ben Erwartungen gu mtfprechen, welche man von ihren Bemilhungen begte. Ibn Batutah verließ feinen Geburtsort Tanger in einem Alter von 22 Jahren, junachft

um nach Meffa gu pilgern im Jahre 1325 b. B., fehrte aber erft nach vier und zwanzig Jahren wieder in feine Beimath zurud, indem er feine Wanderungen, wie schon ermahnt, bis nach China ausbehnte. 3m Jahre 1351 trat er feine Reife in bas Innere Afrita's an, von welcher er im Jahre 1354 gurudfehrte. Der Gultan von Maroffo veranlagte ihn, bas Refultat feiner Reifen bem genannten 3bn Djogai gu bictiren, benn er war auf ber Reise nach China von Geeraubern aller seiner Reisenotigen beraubt worben, und war baber genothigt, fein Wert nur aus bem Gebachtniß nieberschreiben zu laffen. Es icheint ihn aber nur felten im Stich gelaffen ober irre geführt zu haben, benn vergleichen wir feine Nachrichten mit benen gleichzeitiger ober fpaterer Geographen und Siftorifer, welche biefelben ganber beichrieben ober biefelben Facta ergablt haben, fo finben wir fast burchgangig bie größte Uebereinstimmung. Dag inbeffen ein unter folden Umftanten verfagtes Werk auch manches Unrichtige enthalte, barf une eben fo wenig befremben, ale bag ber Berfaffer, ein gläubiger Mohammebaner bes 14. Jahrhunderts, wie alle feine Glaubens- und Beitgenoffen, hiftorifche Thatfachen mit Gagen und Bunbermahrchen vermengt.

# 25. Afrika.

Mouriez, Paul, Histoire de Méhémet-Ali, vice-roi d'Egypte. T. 3. Paris, Chappe. 412 S. 8.

Merruan, Paul, L'Egypte contemporaine. 1840-1857. De Méhémet-Ali à Saïd-Pasha. Paris, Didier & Co. T. V, 358 S. 8.

Feg, Henri Léon, Histoire d'Oran avant, pendant et après la domination espagnole. Oran, Perrier, VIII, 348 €.

Gérard, Victor, Indicateur général d'Algérie, description gèographique, historique et statisque etc. Alger, Bastide. XXIV, 618 ©. 8.

Revue africaine, journal des travaux de la Société historique algérienne. Ire annèe. N. 1 à 6. T. I. 559 S. 8.

Rrapf, J. L., Dr., Reifen in Oftafrita ausgeführt in ben Jahren 1847-1855 2 Theile in 1 Bb. Cornthal (Tubingen, Bues). XIV. 1028 G. Trémaux, Pierre, Voyages au Soudan Oriental, dans l'Afrique Septentrionale et dans l'Asie Mineure, exécutés de 1847 à 1854 etc. Paris, Borrani et Droz. Fol. Livr. 21 à 28.

Barth, heinr., Dr., Reisen und Entbedungen in Rord. und Centralafrifa in ben Jahren 1849-1855. Gotha, Berthes, 4. u. 5. Bb 688, XII, 804 S. 8.

Livingstone, Dav., Dr., Missionsreisen und Forschungen in Sub-Afrita mabrend eines 16jabrigen Aufenthalts im Innern bes Continents. Autoriftrte vollftundige Ausgabe für Deutschland. Aus bem Engl. von Dr. herm. Lote. Leipzig, Coftenable. 8.

#### 26. Nordamerika.

Archaeologia Americana. Transactions and collections of the American Antiquarian Society. Vol. III. New-York. CXXXVIII. 378. © 8.

Schoolcraft, Henry Rowe, History of the Indian tribe's of the United States; their present condition and prospects, and a sketsh of their ancient states. Publisched by order of congress under the direction of the department of the Interior-Indian Bureau. Vol. 6. Washington. 4.

Haylitt, Will. Carew, British Columbia and Vancouver's Island; comprising a historical sketsh of the British settlements on the North-West Coast of America: and a survey of the physical character, capabilities, climates etc. Compiled from official and authentical sources. London, Routledge. 250 ©. 12.

Palfrey, John Gorham, History of New-England during the Stuart dynasty. Vol. I. Boston. 356 €. 8.

Die Nordamerikanische Review zieht in einem längeren Artikel im Aprilheft bes Jahrganges 1859 eine Barallele zwischen Balfren und Prescott. "Sie sind gleich in ihrer Genanigkeit und Schärse ber Forschung, in ihrer leidenschaftslosen Unpartheilichkeit ber Erzählung, in ihrer sorgfältigen Darlegung entsernterer und verborgener geschichtlicher Ursachen und Motive, in ihrer Unabhängigkeit von Gemeinplägen und hergebrachten Ansichten im Urtheil über Menschen und Ereignisse, in ihrem steten

#### Ueberficht ber biftorifden Literatur

ber Fahne bes Rechts, und in Birbe, Reinheit und Bra tyle".

Grégoire, Histoire des Etats-Unis. T. 3. Colonisation, la Virginie. Paris, Chamerot. 247 S. 12.

, John C., History of the Republic of the United poraries. Vol. II. New-York.

merica, as traced in the writings of Alex. Hamilton and erfaffer, ein Gohn bes berühmten ameritanischen Staats . Samilton, hatte bas Leben feines Baters 1842 in grei rusgegeben, die bis 1788 reichten; die Jahre 1789-1795, ale Finangminifter eine leitende Rolle fpielte, und bie Beit gu feinem Tobe (1804) blieben noch zu behandeln übrig. ortsetzung bes verbienftvollen Buches erschien leiber nicht 3. C. Samilton fpater in fieben Banben bie Werfe feines 8. Bei weiteren Forschungen in ben Archiven fant er, bag lenge ber amtlichen Schreiben Bashington's in beffen Ramen amilton aufgefett und von bem Dberbefehlshaber nur unterbaß fie alfo wenigstens in Beziehung auf bie Form letteren Es famen ihm außerbem Erganzungen gu ben Schriften vohl noch einer weiteren Prüfung berürfen, allein toch eben auf munte Stellen aufmertsam machen. Er besitzt ferner eine febr ansgerebrite Renntiff ber Thatsachen aus gerruckten und ungerruckten Unellen unt gesundes letheil. Daber ist sein Buch ein wertwoeller Beitrag zur Geschichte tes lbfalls ter nordamerikanischen Colonien von England.

R.

Bancreft, George, History of the United States from the Divery of the American Continent. Vol. 7. Boston. 455 S. S.

"In bem 6. Bante feiner fortlaufenten Geichichte ber Bereinigten itaaten beenbete fr. Bancroft feine Auseinanderfepung ber Urfacben, elche zu ber Amerifanischen Revolution führten. Best unternimmt er : - was als ein besonderes Bert betrachtet werten mag -, jene Krifis : unferer Befchichte jum Begenstante ter reichsten unt rollentetften rbeit zu machen. Er unterscheitet babei zwei Epochen; Die erfte reicht m bem 3mang ber "Port Bill" bie ju ter Unabhangigfeiteerflarung, Die veite bis jur Anerfennung Diejes Aftes von Geiten Grofibritauniens. er vorliegende Band beschäftigt sich mit ber erstern Periode. uffen tiefem Bante wie bem Bangen ben Tribut bee bochften und ungrenzten Lobes zollen. Die Dantbarteit erfordert bies : benn bie größte lenauigteit ber Arbeit, eremplarische Sorgfalt und Ausbauer in ben Unterchungen und eine eble, sowohl von bem Eifer bes Hiftorifers als von m Stolg bes Patrioten erzeugte Barme haben ihren unverfennbaren itempel auf jebe Seite geprägt. Br. Bancroft erfrente fich bagu ber Infligsten Umftande in ber Benutnung von Driginalvocumenten jeder Art, inisterieller und biplomatischer, offizieller und privater." (North Americ. eview Bb. 87 E. 449 ff.)

Curtis, George Ticknor, History of the origin, formation and doption of the constitution of the United states, with notices its principal framers. New-York. Vol. 2. 654 ☉. 8.

"An Fille und Genauigkeit bes Details, an Alarheit ber Methode, 1. Unparteilichkeit bes Urtheils gepaart mit bem Geist ber Achtung und ebe für die Constitution und die Union hat Hr. Curtis die höchsten Erartungen seiner Freunde und ihre Anforderungen erfüllt. Seine Gesichte muß ihren Platz unter den Musterwerken in diesem Gebiet ein. hmen." (N. Amer. Rev. Bd. 87 p. 279).

Collections of the Massachusetts Historical Society,

Vol. IV of the fourth Series. Boston: Published for the Society, by Little Brown et Co. 514 S. 8.

Der von Herrn Richard Frothingham besorgte 4. Band ber 4. Series ober der 34ste der ganzen Sammlung enthält neben Urkunden zur Geschichte von Massachusetts im 17. Jahrhundert die wichtigsten Documente aus der ersten Zeit des nordamerikanischen Krieges, z. B. eine disher ungedruckte Correspondenz zwischen einem Comité der Stadt Boston und den Contridutors of Donations for the Relief of Susserers der Hedron und den Contridutors of Donations for the Relief of Susserers des Repräsentanztenhauses von Massachusetts, Briefe von Samuel Adams, einen merkwürzdigen Brief von Ioseph Hawleg, und Briefe mit einer Fülle von interessanten Einzelheiten von Dr. Andrew Eliot von Boston an Thomas Hallis, Esq. von England. (Bergl. den Essat: The first stages of the American Revolution in der North Americ. Review. Bd. 87. S. 449—480.)

Parton, J., The life and times of Aaron Burr, Lieutenant Colonel in the Army of Revolution, United States Senator, Vice - President etc. New-York, Mason Brothers. 696 ©. 8.

Das Buch wird von ber Nordameritanischen Review, (Jahrg. 1858 Bb. 86, S. 295) als eine Rechtsertigung des Naron Burr auf's Beste empsohlen. "Mr. Parton hat seinen Gegenstand in der Literatur des Zeitalters des A. Burr, aus den Zeitungen und den Berichten seiner Bekannten studirt. Er hat die Glaubwürdigseit der schweren Anklagen, die bis dahin undezweiselt war, geprüft und sie ungenügend gefunden. Es ist ihm gelungen, unerwartet Zeichen und Beweise von Gesühl, Güte und Edelmuth an's Licht zu ziehen. Wenn er freilich nicht versucht hat, zu beweisen, daß Burr ein gewissenkafter oder guter Mann war, so hat er doch die Annahme widerlegt, welche ihn zu einem Feinde jeder Tugend stempelt".

Rapp, Friedrich, Leben bes ameritanifchen Generals Friedrich Bilbelm v. Steuben. Berlin, Dunder und humblot 667 S. 8.

Wir haben nicht nöthig, ausführlicher über ein Buch zu berichten, bas von ben verschiedensten Seiten als eine bedeutende Leistung begrüßt, und auch bem größeren Publikum in zahlreichen Auszügen bekannt geworsben ist. Das Verbienst bes Werkes rechtfertigt ben Erfolg. Die gründliche Biographie bes bisher zu wenig bekannten Kämpfers für die nord-

ameritanische Sache bilbet einen bantenswerthen Beitrag zur Geschichte bes Befreiungstrieges. Bearbeitet nach bem Grundfate, bag eine Biographie um so beffer sei, je mehr Material und je weniger Raisonnement fle enthalte, trägt fie gang ben Charafter einer Quellenschrift, bei ber Composition und Darftellung zuweilen burch bie Baufung bes Stoffes leiben. Der Forscher wird biesen Mangel, wenn es überhaupt einer ift, gern hinnehmen; er weiß es bem Berfaffer Dant, bag er ihm burch ausführliche Mittheilungen aus ben Schriften bes Generals, und aus ben Briefen feiner Freunde namentlich über bie Lage ber Provinzen zu Anfang bes Krieges, über bie Schwierigkeiten ber erften Beeresorganisation, über bie Bechfelfalle bes mehrjährigen Rampfes besonbers im Guben vielfach neue Aufschluffe gewährt; bas größere Publitum aber findet für ben Mangel vollendeter funftlerischer Abrundung einen hinlänglichen Erfat in ber Frische und Barme, womit ein in ber Frembe lebender Deutscher einen Mann unseres Boltes zu Ehren bringt, ber auch in bem Lande fast vergeffen war, bas bie Rettung aus schweren Befahren nicht gum fleinften Theile feinen uneigennutzigen Diensten verbantt. K.

Randall, Henry S,, The life of Thomas Jefferson. In 3 vols. New-York. 8.

Annals of the American Pulpit, or Commemorative Notices of Distinguished American Clergymen of Varioos Denominations, from the early Settlement of the Country to the Close of the year Eigtheen Hundred and Fifty-Five. With Historical Introductions. By William B. Sprague, D. D. Vols. III and IV. Presbyterian. New-York. 632, 836 ©. 8.

Willard Memoir, or Life and Times of Major Simon Willard; with Notices of Three Generations of his descendants etc. By Joseph Willard. Boston. 471 S. 8.

Eiller, Stephan F., Memoir of General David Blackshear; including letters from Governors Irwin, Jackson, Mitchell etc. and from officers in the army in the war 1813—14 on the frontier and sea coast of Georgia; and also letters from members of congress. Philadelphia. 158 ©. 8.

Quincy, Josiah L. D., Memoir of the Life of John Quincy Adams. Boston. 429 S. 8.

Elder, William, Biography of Elisha Kent Kane. Philadelphia, 416 S. 8.

Memoirs of the historical society of Pennsylvania. Vol. 6. Philadelphia. 429 ⊗. 8.

Summer, William H., A history of East Boston; with biographical sketches of its Early Proprietors and an Appendix. Boston. 801 ©. 12.

Fairbanks, George R., The history and antiquities of the city of St. Augustin, Florida, founded A. D. 1565. comprising some of the most interesting portions of the early history of Florida. New-York. 200 S. S.

Arnold, Samuel Greene, History of the state of Rhode Island and Providence plantations. Vol. II. (1630-1700). New-York. 586 ©. 8.

Records of the Colony or Jurisdiction of New Hawen, from May 1653 to the Union. Transcribed and edited in Accordance with a Resolution of the General Assembly of Connecticut. By Charles J. Hoadly, M. A. Hartford. 626 3. 8.

Rapp, Friedr., Die Stlavenfrage in ben Bereinigten Staaten. Geschichtlich entwidelt. 2. Ansg. Göttingen, Wiganb. VI, 185 G. 8.

### 27. Mittel- und Sud-Amerika.

Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique-Centrale, durant les siècles antérieurs à Colomb, écrite sur des documents originaux et entiérement inédits, puisés aux anciennes archives des indigens, par l'Abbé Brasseur de Bourbourg. Paris 1857 — 58. III Bde. 8.

Dieß ist ein höchst wichtiges Werk über die alten Culturstaaten in Anahuac und in Central-Amerika, und obwohl in neueren Zeiten durch Bustamente, Lord Kingsborough und Ternaux Compans viele wichtige Duellenwerke über die Geschichte Mexiko's, wie Sahagun, Ixtlikrochitk,

Tezozomoc u. a. im spanischen Originale ober in französischer Uebersetzung publicirt find, find boch noch viele Quellen-Schriftsteller ungebruckt, so Las Casas Historia apologetica de las Indias Occidentales, Durans Historia antigua de la Nueva-España u. a. Manche gebrudte Bucher fehlen felbst auf großen Bibliotheten; noch mehr die Manuscripte. Berf., ber Abbe Braffeur, hat viel gethan; er hat 3 Reisen nach Nord-Amerika unternommen, die frembartigen Sprachen, wie bas Nahuatl gelernt und führt in der Borrede an 66 gedruckte und ungedruckte Werke auf, die er bei seiner Arbeit benutt bat. Sein Fleiß ist unverkennbar. Dennoch muß man wünschen, bie Quellen selber vorher zugänglich gemacht zu sehen, ba man ihm boch nicht blind folgen tann, und die Berfnüpfung ber verschiebenen Quellenschriftsteller, selbst wenn sie zuverläffiger waren, als sie wohl sind, boch nur seine Ansicht bezeichnen. Berleitung ber aztekischen Cultur aus Central = Amerika, noch mehr aber viele Einzelheiten erregen Bebenten. Wir können hier aber nicht barauf eingehen.

Prescott, W. H., The conquest of Mexico. 3 vols. London Bentley. 8.

Solis, Antonio de, Historia de la conquista de Méjico, poblacion y progresos de la America septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. Nueva Edition, por don José de le Revilla. Paris, Baudry. VI, 488 6. 8.

Carte des états du Mexique au temps de la conquête en 1521, dressée sous la direction de M. l'abbé Brasseur de Bourbouig, d'après les anciens documents de la vice-royauté, etc. par V. A. Malt.-Brun. Paris, Arthus-Bertrand.

Restrepe, José, Historia de la revolution de la república de Colombia en la America meridional. 4 vols. Besançon, impr. de Jaquin. XXXV, 2545 ©. 8.

Dundonald, Earl of, Narrative of services in the liberation of Chili, Peru and Brasil, from Spanish and Portuguese domination. 2 vols. London, Ridgway. 610 3. 8.

Prescotts, W. H., The conquest of Peru. 3 vols. London, Bentley. 8.

Pruvonena, P. Memorias y documentos para la historia de la independencia del Peru, y causas del mal existo que ha tenido ésta. Obra postuma. 2 vols. Paris, Garnier Fr. XI, 1514 ©. 8.

Ein wichtiges Werk über ben Aufstand, die Befreiung und die späteren ungläcklichen Berhältnisse der jetigen Republit Peru. Bisher hatten wir darüber nur ein einziges zwerläßiges Werk, das des D. Marianno Torrente in Madrid, welches wenigstens die Kriegsbegebeuheiten genau erzählt. Pruvomena hat im 2. Bande die sämmtlichen Actenstücke, die in Europa noch meist unbekannt waren, gesammelt und darauf seine Geschichte gegründet. Er ist freilich kein Berehrer und Lobredner der jungen südamerikanischen Republiken und meint sogar p. VIII "eine europäische Intervention werde von den Pernanern mit Enthusiasmus ausgenommen werden, die darin ihre Befreiung und ihr künftiges Glück sehen würden". Der General San Martin, Bolivar, Gamarra bilden die Hauptabschnitte des Buches; schließlich werden noch die Peru-Bolivianische Consöderation, die Restauration, die willkürliche Berwaltung des Generals Castilla und die anarchischen Zustände der neuesten Zeit geschildert Pl.

Os varões illustres do Brazil durante os tempos coloniáes por J. M. Pereira da Silva. Paris. 2 Bde. 8.

Der Berf. hat schon 1847 in Rio de Janeiro; o Plutarco Brazileiro herausgegeben, der nach den Urtheilen, die er darüber ansührt, beifällig ausgenommen wurde. Dieses Werk bildet also gewissermassen eine Fortsetzung desselben. Der erste Band enthält 3 Lebensbeschreibungen von Brasilianern aus dem 16., 4 aus dem 17. und dann mit dem 2. Bande 15 von Brasilianern aus dem 18. Jahrhunderte, und noch kurze Notizen über andere. Außerdem möchte noch auf die brasilianische Bibliographie am Ende des Buches ausmerksam zu machen sein.

Reybaud, Charles, La Colonisation du Brésil. Documents officiels. Paris, Guillaume et Co. 167. S. 8.

Wolbers, J., Geschiedenis van Suriname, etc. S. Hellanb.

Sijpesteijn, C. A. v., Mr. Jean Mauricius, etc. S. Hellanb.

Saco, Jos. Ant., Coleccion de papeles scientificos, historicos,

politicos, y de otros ramos sobre la isla de Cuba, ya publicados, ya ineditos. Tomo I. Paris. VIII, 416 ©. 8.

Ardouin, B., Etudes sur l'histoire d'Haïti. T. 8. Paris, chez l'auteur. 526 S. 8.

Eatson, John, A narrative of the causes which led to Philip's Indian war of 1675 et 1676. With other documents concerning this event in the office of the secretary of state of New-York: prepared from the original with an introduction and notes, by Franklin B. Hough-Albany. 208 ©. 4. mit 1 Rupf.

# 28. Nachtrage gur Literatur-Heberficht des 1. und 2. Beftes.

### a. Romifde Befdichte.

Rehmann, Dr. S., Gomnafiallehrer, Claubins und Rero und ibre Beit. Erfter Banb: Claubins und feine Zeit. Gotha. Berlag von Friedrich Andreas Perthes. IV, 378 n. 66 Seiten. 8.

Dieses auf brei Bände berechnete Werk soll "eine betaillirte Darstel"lung alles bessen geben, was von dem Schaffen und Wirken, Denken und
"Empfinden jener Jahre zu unserer Kenntniß gelangt ist." In dem vorliegenden Bande, der bis auf Nero's Thronbesteigung geht, ist das Material mit großem Fleiße zusammengestellt, die Genealogie der bedeutenden Familien durch Tafeln erläutert, im Anhange Alles, was an Inschriften und
Münzen sich auf Claudins' Zeit bezieht, zusammengetragen und in der annalistischen Darstellung der Geschichte ein brauchbares Repertorium über die Regierung des Claudius gegeben, wobei freilich viel Unnützes, z. B. die Notiz, daß im Jahre 50 ein Sanonius Severus in Cularo (Grenoble) Decurio wurde u. dgl. m. mit unterläuft. Zum Geschichtscher ist der Berkasser nicht berufen, seine pragmatische Motivirung mitunter willkürlich und geschmacklos, seine Darstellung fast dis zur Ungenießbarkeit troden und ungleichmäßig. So werden z. B. Seneca's Lebensumstände pisseische Zeitschrift n. Band.

und Schriften S. 7-17, 152-156, 232-235, 313-322, alfo beis nahe auf zwei Bogen, bejprochen. Billführlich wird G. 202 ber Umftant, bag man einmal einen Dann mit einem Dolde bei Claubine' Golafgimmer fant, mit bem Anfchlag auf Gilanus verbunden, bes Baffienus Erispus Liebhaberei für feltene Baume mit bem Berluft mehrerer Gobne gufammengebracht, G. 296 in ber Befchreibung bes bacchantigen Taumels von Meffalina und Gilius bas incere caput muthmaglich mit bem wadelnben Saupte bes Raifers zusammengestellt u. f. w. Philologische Benauigfeit wird angeftrebt und im Bangen erreicht, bod fehlt es nicht an Berfeben und Irrthumern, Die jum Theil aus einer unvollkommenen Durchbildung berrühren. Go fchreibt ber Berf. G. 120 bem Josephus nach, bag ber Senat im Tempel bes Jupiter Bictor zusammentam, ohne ju fragen, was bas für ein Tempel war; G. 368 vermuthet er fogar, baß bie Tempel ber Felicitas und ber Salus bei einem Brante in ber Memiliana zu Grunde gingen. S. 226- wird vermuthet, bag Marciffus bie Dberleitung bes britannifden Rriegs gehabt habe, weil er (?) in einer Inschrift supra insulas beißt; G. 265 ber von Marquarbt u. A. widerlegte Brrthum wiederholt, daß Thracien erft von Befpafian gur Proving gemacht wurde; S. 337 bie ichon von Tillemont (um Ber und Bubner nicht zu erwähnen) beseitigte Beschuldigung aufgestellt, bag Tacitus 12,36 einen Rechenfehler begangen habe, indem er ber Befangenichaft bes Caratacus in bas neunte Jahr ber Rriegführung fest.

In bem Abschnitt über bie Quellen, ber auf 60 Seiten viel Ueberflüßiges enthält, begegnet man einer sehr ausführlichen Untersuchung über
bas Berhältniß von Tacitus zu Josephus und Suetonius, worin auch
ganz abweichende Angaben zusammengestellt werden (S. 46), und der durch
die Schriften von Sirzel und Wiedemann über die Quellen der Geschichte
Galba's und Otho's nahegelegte Gedanke, daß sowohl Uebereinstimmung
als Berschiedenheiten der erhaltenen Schriftsteller auf ihre verlorenen Gewährsmänner zurückgeführt werden, mussen bem Bers. nicht in den Sinngesommen sein.

A history of the Roman emperors under the empire, by Charles Merivale, B. D. late fellow of St. John's College, Cambridge. Vol. V. London: Longman Brown, Green, and Longmans. 1856. VIII u. 612 ©. 8. Vol. VI. 1858. XII u. 606 ©. 8.

Diefe beiben Banbe umfaffen bie Beit von Tiberins Regierungean-

tritt bis auf ben Trimmph bes Bespafian über Jubaa. Babrent es für bie erfte Zeit Bod's Werf an bie Geite gefett zu werben verbient, fteht es fir bie lette ohne Nebenbuhler als bas befte ba. Der Berf. zeichnet fich vor ben meiften feiner Landsleute und weit mehr vor bem Frangofen Champagny burch eine fehr unbefangene und vorurtheilslofe Auffaffung aus (man vergleiche feine Erörterungen über bie neronische Berfolgung) und hat mit ihnen die Gabe einer zwar weitläufigen, aber flaren und eleganten Darftellung gemein. Die Stubien, welche Gr. Merivale in ber alten und neueren Literatur, insbesondere auch in ber beutschen, angestellt bat, find grundlich und eindringlich; fein Urtheil gefund und feine Behandlung fowohl ber innern als außern Geschichte lebendig und fruchtbar. Beson= bere zeichnet fich bie Schilberung ber geistigen und fittlichen Buftanbe Rap. 64 und 86 aus. Es ware leicht, in einem fo umfaffenben Werfe Einzelnes zu bemängeln, wie benn 3. B. Die berühmte Inschrift von Chichefter, worin von einem Legionstribunen bie Rebe ift (Rhein. Duf. XII, 3. 48) auch von Merivale VI, S. 28 u. 41 auf ben König Cogibum= nus bezogen wird. Aber eine eingehende Recenfion ift nicht am Orte, fie würde manderlei Ausstellungen machen, aber bas gunftige Urtheil über bas Bange nur beftätigen fonnen.

#### b. Boltermanberung und Mittelalter.

- 1) Bietersheim, Ebuard v., Gefdichte ber Bollerwanberung. Erfter Banb. Leipzig, Beigel 1858 und 59. 8.
- 2) Rojcher, 28., Saben unsere beutschen Borfahren zu Tacitus Zeit ihre Landwirthschaft nach bem Dreifelberspftem getrieben? Bortrag in ber R. S. Gesellschaft. December 1858. 8.
- Schirren, C., De ratione quae inter Jordanem et Cassiodorum intercedat commentatio. Dorpati. (Dorpater Inaug. Diss.) 1858.
- 4) Röpte, Rudolf, Deutsche Forschungen: Die Anfange bes Königthums bei ben Gothen. Berlin, Beibmann, 1859.
- 5) Simonis, Carl, Bersuch einer Geschichte bes Maric, Königs ber Bestgothen. Theil I. (Göttinger Inaug. Differtat.) 1858. 8.
- 6) Rosenstein, Immanuel, Geschichte bes Beftgothenreichs in Gallien von seiner Begrindung bis jur Zeit seiner höchsten Machtsulle. Theil I, die Zeit von Athaulf bis auf Theoborich II. (Göttinger Inaug. Diff.) 1858. 8.

Br. v. Wietersheim fagt in ber Borrebe feines Werfes: er em= pfinde ben Mangel an Bucherwiffen und philologischer Sicherheit, werbe aber burch bie Ueberzeugung ermuthigt, bag bem biftorifchen Schriftfteller Lebens-, Welt - und Staatserfahrung nicht minder wichtig feien, als gelehrte Quellentunde. Man fann bie Borzüge und Mängel bes Buches nicht richtiger bezeichnen: es zeigt fich nach Form und Inhalt überall als bas fleißige und icharffinnige Werf eines hochgestellten und vielerfahrnen Beamten. Der vorliegende erfte Band bringt bie einleitenden Abichnitte, einen Rildblid auf bie romische Beschichte und beren Ergebniß in ber augusteischen Beit, eine Ueberficht ber germanischen Buftanbe bis zum Ausbruche bes marcomannischen Krieges. Auf Die romischen Dinge, unter benen besonbers bie ftatiftischen Untersuchungen über Finangen und Bevölferung bes Reiches von Intereffe find, tann ich bier nicht näher eingeben; bie eine Bemerfung fei verstattet, bag einige von bem Berf. vielbenutte Bewährsmänner, wie Suichte und Dureau be la Malle, in ber That nicht zuverläßiger fint, als ber von ihm fcharf fritifirte Moreau be Donnes. Der Standpunkt bes Berf. zu ben germanischen Alterthumern ift bamit bezeichnet, bag er mit 3. Brimm bie Geten und Gothen fur baffelbe Bolt halt, daß er mit meiner Anficht von ber germanischen Geschlechteverfaffung, von bem Befen bes Principats und Comitate im Allgemeinen übereinstimmt, bag er mit mir bas Sonbereigen am Ader für bie Urzeit läugnet, biefer Urfitte aber bes jahrlichen Bechfels zu Cafare Beit nur noch theilweife Geltung gufchreibt und zu Tacitus Zeit fie bochftens als feltene Musnahme anerkennt, und bamals einen weit vorgeschrittenen Landbau bei ben Germanen annimmt - freilich nicht Dreifelberwirthschaft, wie fie "ber Philologen und Siftorifer Untunde" aus ben Quellen herausgelesen, fonbern eine Schlag= und Roppelwirthschaft, wie fie beutigen Tages noch in Medlenburg besteht.

Roscher's Abhandlung geht hier einen Schritt weiter. Der Berf. wiederholt mit voller Schärfe und, wie ich benke, mit unwiderleglicher Richtigkeit den früher von mir ausgeführten Sat, daß bei einer entwickelten Landwirthschaft die Bölkerwanderung schlechterdings undenkbar gewessen wäre. Indem er dann die Aussagen der Quellen über den deutschen Ackerdau, über dessen Boraussetzungen und Consequenzen gerade von dem Standpunkte des Nationalökonomen und Landwirthes bespricht, kommt er zu dem Ergebniß, daß hier, nicht eine medlendurgische Koppelwirthschaft,

sondern ein ganz primitiver Andau sichtbar wird, wie er in der ältesten Zeit der flawischen Bölker, und wie er noch heute auf weiten Strecken des russischen Reiches erscheint — nicht anders, als ich es 1844 gegen Wait und Arndt ausgeführt habe.

Es ift bies ohne Zweifel bie wichtigfte Frage auf bem gangen Bebiete ber germanischen Alterthumer. Es ift fonft ohne Beispiel in aller Befchichte, bag große aderbauenbe Bolfer binnen brei Jahrhunderten in fteter Unruhe einen halben Erbtheil burchmeffen, bie alten Bohnfite vollig verlaffen und aus ben neuen heraus ftets wieder neue erftrebt haben. Berwirft man Rofcher's Erörterungen, fo wird bie Bolferwanderung ein unerflärliches Rathfel. Ich erlaube mir beshalb einige Bemertungen über Die Ginwürfe, welche Wietersbeim gegen meine Unficht erhebt. Abgefeben von bem allgemeinen Lobe, welches er ber altbeutschen Landwirthschaft jollt, und welches ohne allen Zweifel ben Quellen gegenüber fich nicht erharten lagt, fommt es bier fpeziell auf bie Erflarung von C. 16, 25 und 26 ber Germania an. Wietersheim ift ber Meinung, baf C. 16 und 25 mit positiver Aussage bas Conbereigen am Ader erwähnen, und bag bienach C. 26 auf einen Wechsel im Gebrauche und nicht im Gigenthum ber Meder zu beuten fei. 3ch muß bagegen geltent machen, baß im 16. Capitel Tacitus ausschließlich von bem Bauferbau rebet; bie Deutschen, fagt er, bauen fich an, getrennt von einander, wie ihnen Baffer, Feld ober Balb gefällt; wenn fie Dorfer anlegen, fo bleiben auch bann bie Saufer gefondert, jedes mit einer freien Bobenflache umgeben. Sierans geht nur bervor, bag bie einzelne Familie ihr eigenes Saus bat, wie bies auch in ben ruffischen Dorfern ber Fall ift; es folgt aber gar nichts baraus in Bezug auf Gefammt : ober Sonbereigen an ber Aderflur. Es fteht offenbar nichts im Wege, bag bie Sausväter, welche ein jeber in besonderem Saufe wohnen, jahrlich die Ackerflur fich neu ber .. theilen, wie bies nach Bedurfniß in jenen ruffischen Dorfern noch bente gefdiebt. Es fteht ferner nichts im Bege, bag bie Bornehmeren unter ben Bausvätern, nachbem fie secundum dignationem einen größeren Untheil von Aedern erhalten, Stilde bavon ihren Borigen überweisen, welche bann ale fleine Bausler bem Berrn einen Theil bes Ertrages abgeben, ohne fester an ben Ader gefnüpft zu fein, ale biefer an ben Berrn. Dienach ift C. 25 burchaus fein Sinderniß gegen bie Erflärung bes C. 26 im Ginne bes Besammteigens und Wechfels im Befite, gegen bie einzige

# Rachtrage jur Literatur-leberficht

welche ben Sprachgebrauch bes Schriftstellers (superesse mehr in), und bie Lesart bes einzigen wichtigen Cober, bes lei cem ale beutlichen Beweis für bie ursprüngliche Lesart in idy hat.

egriffe rex, princeps, nobilis, beren nabere Bestimmung and ichen Sprachgebrauch bas Rreng aller Rechtshiftoriter auf ete ift, werben sowohl von Bietersheim als von Ropte ausprocen. Bu einem feften Abichlug über bas Gingelne wirt nicht neue Quellen aufgefunden werben, bei ber Rurge und t bes Tacitus nie gelangen; bie verschiedenften Befammtauf erben immer versuchen, an bie controversen Stellen ber Onfnüpfen. Go nimmt binfichtlich ber Principes Bictersbeim den meine, Ropte bagegen bie Anfichten Bais's auf. 36 nicht, bag ber lettere bie Beweise feines Borgangers ermi eftartt hatte. Er meint 3. B., bag ber princeps civitalis in Bermania nicht einen ber hundertfürsten, fondern einen finfe

richer ber gangen civitas bezeichne, einen Fürften von fonigtellung, beffen Umt ben Reim aller fpateren beutichen Doalte. Mir scheint nun, bag bie Borte rex vel princeps ein-. Cap. fcblechterbinge nicht andere ju interpretiren fint, ale 8 11. Cap. - mox rex vel princeps, bag aber an ber let

Bas bas eigentliche Thema bes Röpfe'schen Buches, Die Entstehung bes gothischen Königthums, betrifft, fo find ber Fleiß und die Sorgfamfeit, womit die fragmentarischen Rotizen ber Quellen zusammengestellt werben, nicht genug zu loben. Aber wenn ich nicht gang irre, so ist ber erstrebte Beweis für ben innern Zusammenhang zwischen bem gothischen Rönigthum bes 1. und bes 6. Jahrhunderts feineswegs hergestellt. scheint mir nicht, daß es ein richtiges und logisches Berfahren ift, welches ben Jornandes, wie es hier geschieht, in allen Einzelnheiten widerlegen nuf, und bann bie Befammtansicht bes Mannes auf Umwegen wieder herstellt. Am schärfsten tritt bies Berhältniß, wie mich buntt, in ber mittleren Beriode, 166 -- 376, bervor, wo Röpte ebenfalls die von Jornandes behauptete gothische Befammtmonarchie zu retten fucht. hat in ber angeführten Differtation mit großer Belefenheit und finnreis chem Scharfblide mahrscheinlich gemacht, daß die Compilation aus gothifchen, griechischen und romischen Berichten, Die in bes Jornandes gothischer Geschichte vorliegt, nicht erft von biesem, sondern bereits von Cafflodor gemacht und von Jornandes nur abgefürzt worden ift. biefem überlieferte Gefammtansicht ber gothischen Geschichte gewinnt bamit allerdings bie volle Autorität bes großen Senators; inbeg ift es beutlich, daß auch bieje Autorität für jene Frage bes 3. und 4. Jahrhunderts nicht bas mindeste Gewicht bat. Auch unter ihrem Schutze bleibt bas thatfachliche Berhältniß bestehen, daß die amalische Stammfage ben Amalern burch 17 Generationen bie königliche Burbe über alle Gothen zuschreibt, mahrend bie gleichzeitigen Quellen und andere gothische Sagen eine Menge Nichtamaler in manigfaltiger Gruppirung neben und nach einander als gothische Herrscher zeigen. Durch beren Eristenz ist bie amalische Angabe schlechthin widerlegt; ihr Sat, daß die Amaler fortbauernd Könige aller Gothen gewesen, ist evident falich. Nun aber gibt es auf ber Welt tein anderes Zeugniß für irgend ein gothisches Befammtkönigthum im 3. und 4. Jahrhundert, als eben biefe falfche Behauptung der Amaler: wer den Amalern jene weite Herrschaft nicht ein= räumt, bat schlechterbings teine Beranlaffung mehr, an bie Existenz eines Gefammttonigthums überhaupt zu benten. Offenbar aber ift es gegen bie erfte Regel eines methobifchen Beweisverfahrens, Die Behauptung ber amalischen Sage, wie es einmal nicht anbere geht, abzuweisen, bann aber zu argumentiren, es sei boch möglich, bag ein Stud ber Nachricht begrundet fei, bag irgendwie eine gothifche Befammtmonardie bestanden habe, bag ihre hohe Krone vielleicht wechselnd von bem amalischen Sampte bes Oftrogotha auf bas frembe bes Caniva u. f. w. übergegangen fei. Es ift bas eine Methobe weniger bes Beweises, als ber Bunfche: ein glaubwürdiges Bengniß über die Befammtmonarchie liegt zwar nicht vor; aber man wunscht fie gu finden, und begnugt fich mit ber Möglichfeit, bag in einer falfchen Nachricht vielleicht boch ein mahres Bort fteden moge. Wie weit man auf einem folden Standpuntte gelangen tann, wird man u. Il. aus folgenbem Beifpiel erfeben. Unter ben altern, fagenhaften Amalern ericheint ein Ronig Oftrogotha, angeblich jur Zeit bes Raifers Decins. Als beffen Begner aber nennt Capitolinus einen Gothentonig Arguntis; man tann alfo nur ichliegen, bag bamale Ditrogotha entweber gar nicht, ober nicht fiber alle Gothen geherricht hat, und bie Darftellung bes Jornandes auch bier unrichtig ift. Allein Jornandes nennt noch zwei Felbherren des Oftrogotha, Argaitus und Guntherich, und Ropte ftellt bie Bermuthung auf, ber Arguntis bes Capitolinus fei möglicher Beije nur aus Diejen beiben Ramen gujammengefett: er ichließt baraus, und aus bem ferneren Umftanbe, bag ber Name Oftrogotha auch im 6. Jahrhundert vortomme, ber König biefes Ramens im 3. fei als hiftorijche Berfon vollfommen gefichert. 3ch glaube, bag man mit folden Erörterungen Alles beweifen fann, mas man beweisen will, die bistorische Erifteng bes Romulus, bas frantische Konigthum bes Brianus, die Berrichaft Theodo VII über bas Baberland.

Die folgenden Abschnitte des verdienstvollen Buches unterliegen — ich beeile mich, es hinzuzuseten — so starken Bedenken nicht. Die Arbeit vereinigt sonst, was man einer historischen Forschung Gutes nacherühmen kann; so weit der vorgefaßte Bunsch einer alten gothischen Gesammtmonarchie die Auffassung nicht getrübt hat, wird man ihre Ergebenisse mit lebhaftem Danke aufnehmen.

Die beiben Differtationen von Simonis und Rosenstein geben eine genaue und, so weit ich sehe, vollständige Durcharbeitung und Sichtung bes spärlichen Materials, aus dem wir die ältere Geschichte des Westsgothenreiches zusammensehen muffen. Ueber einzelne Punkte wären verschiedene Ansichten möglich, doch erlaubt hier der Raum keine Erörterung berselben.

Sybel.

J. W.

Göcke, Feederus, De exceptione spolii. Diss. inaug. Berol. Schade. 107 S. 8.

Durch diese werthvolle Abhandlung werden mehrere Buntte in Brun's "Recht bes Besitzes" einer genauern Untersuchung unterzogen und berichtigt. Dieselbe ift aber auch fur weitere historische Kreise baburch wichtig, baß fie bas vielbesprochene gegenseitige Berhaltnig ber pfeubo = ifiborischen Defretalen und ber Kapitel Engilramn's zu ber Rapitulariensammlung bes Benedittus Levita von neuem pruft, und zu noch bestimmteren Ergebniffen fiber bie Zeit ihres Entstehens und ihren Berfaffer ju fommen fucht. Die Arbeit schließt sich in einer Beziehung ben Untersuchungen Rnuft's und Rettberg's an, pracifirt fie aber naber babin, bag alle brei genannten Sammlungen mahrscheinlich aus einer vierten Quelle fliegen, nemlich aus ben Materialien, welche Pfeudo-Ifibor gur Berfertigung feiner Detretalen gesammelt hatte. In einer bisher noch nicht erkannten Austehnung wird ber Ginflug aufgebedt, welchen die Angelegenheit Ebo's auf die Entstehung ber unechten Papstbriefe gehabt bat. Es ergeben sich baraus Folgerungen für bie Beit ber Fälfchung, wie für bie Berfon bes In jener Beziehung wird bier jum erstenmal conftatirt, bag Die Tefretalen 844 noch nicht können fertig gewesen sein, daß aber bie früheste sichere Spur ihrer Eristenz schon auf bem Conc. Suess. II, 853 auftritt. Der Beweis aus ber Zeit bes Buches bes Brabanus Maurus nber die Chorbischöfe ist zwar mangelhaft, und aus der Ginsetzung hintmar's 845 barf boch nicht zu sicher geschlossen werden, daß bie pseudoifitorische Sammlung 845 jedenfalls begonnen und theilweise auch schon vollendet war; allein das thut ber Untersuchung feinen Eintrag. Kapitularien Benedikts, als 840 und zwischen 847 fertig geworden, folgert der Berfaffer, find mit den Defretalen in biefer zusammentreffenden Zeit von Einem ober mehreren eng verbundenen Menfchen verfaßt worden. sichtlich bes Urhebers ber Fälschung neigt er sich ber Otgar - Hppothese zu, bie auch burch ben nachgewiesenen Zusammenhang mit Ebo unterstütt wird, mahrend Benedikt ebenso gut Betrogener als Betruger sein kann \*).

Ė,

<sup>\*)</sup> Bergl. die treffliche Abhanblung von Beizscher: "hintmar und Pfeubo-Ifibor" in Niedner's Zeitschrift für hiftorische Theologie, Jahrg. 1858, S. 328—430, und bessen jüngst erschienene Schrift: "Der Kampf gegen

#### a. Deutiche Weichichte.

Battenbad, Bilhelm, Deutschlanbe Geschichtequellen im Dittelalter bis gur Mitte bes breigehnten Jahrhunberte. Berlin. 8.

Benn wir auf vorliegendes Bert ein volles Jahr nach feinem Ericheinen gurudtommen, fo geschieht es nicht, um etwa bas Bublifum auf baffelbe aufmertfam zu machen ober es einer fpeziellen Kritit zu untergieben. Beibes mare unferer Meinung zufolge eine gleich überflußige Arbeit. Das Buch ift mit Spannung erwartet und mit Beifall begrußt worben, und bie Aufgabe, bie fich ber Berf. gestellt bat, ift in einer Bollfommenheit gelöft, gegen bie auch ber Sachfundigfte vernünftiger Beife nichts Erhebliches vorzubringen wiffen burfte. Man fann vielleicht bier und ba bie über Anordnung und Gruppirung bes maffenhaften Stoffes ober über bie Werthichatung einer ober ber anbern ber besprochenen Weichichtsquellen abweichender Unficht fein: im Befentlichen aber ift allen halbweg guläßigen Anforberungen bolles Benfige geleiftet und ein Bert geliefert, bas auf lange hinaus eine unentbehrliches, für immer ein bochft verbienftliches bleiben wirb. Gin einziger Bunft ift es, in bem wir bem geehrten Berf. entgegentreten muffen, und biefer betrifft feine in ber Borrebe niedergelegte Anficht fiber Die Beitgemäßheit und Zwedmäßigfeit ber Göttinger Preisaufgabe, Die bie nachfte Beranlaffung jur Abfaffung feines Buches geworben ift. Die Göttinger Afabemie b. 2B. hatte befanntlich eine "Geschichte ber beutschen Siftoriographie" ungefähr bis jum Ausgange ber Staufer verlangt. Die Schrift Battenbach's, bie fich um ben Breis bewarb, ift nun eine folde "Geschichte" nicht und wollte fie nicht fein. Inbem bie Göttinger Atabemie biefes aussprach und berfelben gleichwohl ben Breis zuerkannte, hat fie entschieden bas Richtige getroffen. Ueberhaupt wird niemant bem Berf. baraus einen Borwurf machen wollen, baß er seinem eigenen Genius gefolgt ift, jumal ba bie Frucht seiner Gelbstftanbigfeit eine fo reife und langft erfebnte ift. Wenn aber ber Berf. weiter geht und geradezu ausspricht, bag eine Beschichte ber beut-

ben Chorepiscopat bes franklichen Reiches. Tübingen, 1859". Eine gufammenfaffenbe Abhanblung über ben gegenwärtigen Stand ber pfeuboistborischen Frage von bemselben Berfasser wird bas nächste heft biefer Zeitschrift bringen. D. Reb.

ichen Siftoriographie, wie fie bie G. Atabemie verlangt hat, nicht bas fei, weffen man jetzt bedürfe, jo erlauben wir une, biefer Anficht eine andere entgegenzustellen. Wir meinen, baß bie G. Atabemie mit ihrer in Rebe stehenden Preisaufgabe auf ein Thema hingewiesen hat, bas wie irgend eines einer ftreng biftorifden Darftellung nicht blos fähig und wurdig ift, fonbern für welches man auch wünschen muß, bag es je eber je lieber in feinem gangen Umfange von berufener Sant bearbeitet werbe. Die Beichichte ber Sistoriographie ift ein wesentlicher Theil ber allgemeinen Bilbungegeschichte eines Boltes und verlangt ihre felbstffanbige Behandlung fo gut ale die Geschichte ber Literatur überhaupt, ber Boefie, ber Runft u. f. m., und würde ficher ebenjo lehrreich und anziehend fein wie diefe. Auch fie ift ein Produft bes Beiftes ber nation, begleitet biefe burch gute und bofe Beiten, und fpiegelt in fich ihre verschiedenen Richtungen und Wandelungen ab. Bielleicht an feinem anberen Stoffe liefe fich bie politische und Cultur-Entwidlung unferes Bolles in ihrer gangen Fulle und Tiefe fo anichanlich und eindringend vorführen, wie in biefem. Rein anderer Stoff burfte eine fraftigere und reigendere Rahrung gu bieten im Stande fein. Es wurde fich bier fur Die Bebildeten unferer nation ein Bebiet erfchliefen, bas fur bie bei weitem Meiften ein absolut unbefanntes Land ift. Ueber bie Schwierigfeiten biefer Aufgabe taufchen wir une nicht, aber unüberwindlich find fie feineswegs. Die Gache mußte in ber Beife bebanbelt werben, wie Bervinus feine Beschichte unserer Nationalpoefie, Schnaafe bie Weschichte ber Runft behandelt hat, und es mußte alfo ein biefen Männern verwandter und ebenbürtiger Ropf fein, ber fich mit Erfolg an biefen Stoff magen fonnte. Bon biefem Befichtspuntte aus bleibt es ftets ju bedauern, bag Bait feinen urfprünglichen Plan, eine Geschichte ber beutschen Siftoriographie gu schreiben, fo fchnell und filr immer aufgegeben bat. Er hatte biefem Stoffe wenn auch nicht alle, fo boch bie meiften und unzweifelhaft bie unerläglichen Gigenschaften entgegengebracht. Bir wiffen wohl, was man unferer Forberung vor allem entgegenhalten tann: nämlich bas faft zum größeren Theile noch roh, ungefichtet und unbearbeitet vorliegende Material, aus bem ein folches Wert aufgebaut werben muß. Beboch auch biefen Ginwand laffen wir nicht gelten. Das wurde gunachst so viel beißen, bag auch nach funfzig, ja nach hundert Jahren ein foldes Unternehmen noch nicht ausführbar fei. Wir feten aber borans, bag ber zu biefem Berte berufene Dann es zur Aufgabe feines Lebens macht und daß er unter günstigen Berhältnissen arbeitet, — was benn doch keine allzukühne Voraussetzung sein dürfte. Eine solche Arbeit, wenn sie gelungen, würde eine der willkommensten und nützlichsten Gaben sein, die man unserem Bolke bieten kann, und wir wiederholen es daher, je eher sie in der rechten Art in Angriff genommen wird, desto größer wird die Ehre für den Autor, desto wirksamer der Gewinn für die Nation sein.

haufen, Friedrich von, Geschichte Raifer Ferbinands II. unb feiner Eltern. 9. Banb. Geschichte Raifer Ferbinands II. 2. Banb. Schaff-haufen, hurter'iche Buchhanblung. 8. 652 Seiten.

Es war natürlich, bag ber frühern einseitigen protestantisch-gelfischen Auffassung ber Geschichte bes 30jährigen Krieges eine eben fo einseitige gibellinische Reaction folgen mußte, Die, wenn auch von Protestanten ausgebend, boch bas proteftantische Interesse junadift gurudbrangen und bann einer fpecififch fatholijchen Betrachtung ben Weg bahnen mußte. Aber auch biefe einseitige Auffaffung ift in ber Wiffenschaft längft übermunben, und ber Siftorifer, ber auf ber Bobe ber Wiffenschaft fteht, mag er Ratholif ober Protestant fein, behandelt jett biefe Beschichte fo, baf er auf bem mahrhaft patriotischen Standpuntte bem Interesse beiber Confessionen gerecht wird. Der R. R. Reichsbiftoriograph, Berr Sofrath von Surter, hat fich in bem Werte, beffen Fortsetzung bier angezeigt wird, auf ben gulegt ermahnten in ber Biffenichaft bereits übermunbenen Standpunkt geftellt, bem in feinem Rreife, wo bie Confequengen ber freieren wiffenschaftlichen Bilbung bie beschräntte und parteiische Auffassung noch nicht überwunden haben, noch immer eine gewiffe Bedeutung zugeftanden werben muß. Er tritt in feinem Budje als Anwalt, als Panegprift bes Raifers Ferdinand auf. Ferdinand II gilt in ber echt miffenschaftlichen Beschichtes betrachtung nicht als ein boswilliger Thrann, wohl aber als ein Berricher von mittelmäffiger Begabung, ber in feiner befdrantt firchlichen Ginnesart, wo nicht bie Dacht ber Umftande hemmend entgegentrat, bis jum Meußersten ber Gewaltthätigfeit und Ungerechtigfeit vorwärts gu geben fein Bebenten trug und baburch in Defterreich eine Richtung geltend zu machen fuchte, Die biefem Lande und bem Reiche mabrhaftig feinen Gegen gebracht hat. Statt beffen ichilbert ihn herr von hurter mit parteiifcher Benugjung bereits befannter und vieler feither unbefannter Quellen , ohne ben

Gegnern gerecht zu werden, die er nicht begreift ober nicht begreifen will, als einen bedeutenden, unermüdlich und fest das Recht schüßenden und stets milden Fürsten, als glorreichen Kämpfer filr die Kirche und das Reich, wie er ihn im Kampse des Lichtes mit der Finsterniß auch der Gegenwart wünscht. Dies genüge hier, die Einseitigkeit und Parteilichkeit der ganzen Bearbeitung im Allgemeinen zu kennzeichnen. Wer, um noch ein Beispiel anzusühren, nach der herbsten Beurtheilung Mansfeld's, der Referent übrigens nicht entgegentreten will, die Aenserung thun kann, die Glaubwürdigkeit der Nachricht von der Rücksehr besselben zur katholischen Kirche lasse sich sicherer wünsch als verbürgen", der kann wohl eine katholische Dogmatik schreiben, aber keine Geschichte.

Der hier vorliegende 9. Band des ganzen Werfes bespricht die Ereignisse vom Ende des böhmischen Krieges dis zum Frieden von Lübeck. Bei dem reichen Material, das dem Berfasser aus den Wiener Archiven zu Gebote stand, kann der Historiser von Fach das Buch nicht entbehren, und der wird es dankbar zu benutzen wissen \*). Einen weiteren Leserkreis dürfte es aber schwerlich sinden. Wer mit solcher Geschichtschreibung eine Zeitlang auf die öffentliche Meinung einwirken will, der muß pikant oder wenigstens mit lebendigem Colorit schreiben. Herr von Hurter schreibt aber so trocken und langweilig, ja selbst unbeholsen, so sehr ohne alle Plastit der Composition und Charasteristik, daß da, wo außer dem Kreise der Fachgelehrten patriotische und tirchliche Sympathien seinem Buche Eingang verschaffen sollten, dasselbe auf dem Bücherbrette bald versstanden wird.

Benfen, Seinr. Bilhelm, Dr., bas Berhangnif Magbeburgs. Gine Geschichte aus bem großen Zwiespalt ber beutschen Nation im 16. und 17. Jahrhunbert. Schaffbausen, hurter. 8.

Bewiß ift unter allen beutschen Stadtgeschichten bes 16. und 17.

<sup>\*)</sup> Wie weit jeboch bie Quellenbenutung bes orn. v. hurter zuverläffig ift, bat gelegentlich or. Ottocar Lorenz in seiner Schrift: "Defterreichs Stelfung in Deutschland mabrend ber 1. halfte bes 30jabrigen Kriege", Wien 1858, an einzelnen Beispielen gezeigt. Die historische Zeitschrift wird in einem ber nachsten hefte mit ber hurter'schen Geschichtsforschung sich ausführlicher beschäftigen. D. Reb.

Jahrhunderts feine von größerem Intereffe, ale bie Gefchichte ber Stadt Magbeburg, auf welche zwei Dal, zuerft im schmaltalbischen, bann im breifigjabrigen Kriege bie Augen ber Welt in ben entscheibenbften Momenten gerichtet waren. Im fdymalfalbifden Kriege bot Magbeburg ein feltenes Beifpiel von Kraft und Begeifterung bar, bas an bie ruhmvollften Beiten ber Stabte erinnerte und an welchem fich bie gange Nation aufraffen fonnte: bas graufige Schidfal, womit bie Stabt achtzig Jahre fpater ihre protestantische Wefinnung bugte, wird ihr fur immer bie mitleibige Theilnahme ber Nachwelt fichern. Go mancher wichtige, noch unerledigte Buntt tommt babei in Frage, bag jeber neue Beitrag gur Aufbellung willfommen ift. Dun bat uns herr Benfen einft in feiner Beschichte bes Bauernfrieges in Oftfranken über bie fur jenen Rrieg befonders wichtige Stadt Rotenburg fo werthvolle Aufschlüffe geliefert, bag wir auch bas vorliegende Buch mit nicht geringer Spannung gur Sant nahmen. Bermochte fich auch ber Berfaffer ichon bamals nicht wefentlich über ben Standpuntt ber rabicalen Bauernanführer ju einer unbefangenen hiftorijden Betrachtung zu erheben, fo lieferte er boch als Localforscher ein treffliches Material und man burfte von bem vorliegenben Werfe ein Gleiches in Bezug auf Magbeburg hoffen.

Aber wie fehr finden wir uns bei ber Lecture des Buches in diefer Erwartung getäuscht! Der Titel bes bidleibigen, 615 Geiten langen Werkes verspricht und zwar eine Monographie; ftatt beffen erhalten wir aber von bem einft fo erbitterten Begner bes fatholifden Rlerus im 16. Jahrhundert eine eben fo lange ale langweilige Compilation allgemeiner Befdichte vom tatholifden Parteiftandpuntte, eine Schrift, in welcher mehrere hundert Seiten lang von allen möglichen Dingen, nur wenig ober gar nicht bom eigentlichen Begenftante gesprochen wird. Bir miffen gegen biefe Unfitte bes Dilettantismus proteffiren, welcher uns unter bem Mushangeschilbe feiner Localgeschichten immer wieber bide Banbe voll von Dingen bringt, bie bereits in allen Sandbuchern viel beffer zu lefen find. Dag uns Berr Benfen bie Reichsgeschichte, bie Beschichte ter Religionstriege u. bgl. m. in fatholischer Barteiansicht vorführt, wollen wir noch hingeben laffen. Aber was in aller Welt hat Die Geschichte ber Sugenottenfriege, ber Liebschaften Beinrichs IV, ber Banfa im Mittelalter, ber Suffiten unter Bista u. f. w. mit bem "Berhängniß Magbeburgs" ju ichaffen. Der Berfaffer will zwar feinen Lefern

einreben, daß alle biefe Dinge zu bem "Berhängniß Magbeburgs" gehörten. Er fpricht fich barüber in ber Borrebe folgendermaffen aus:

"Die innere Anordnung dieses Buches rührt von dem Meister Kaulbach her. In seinem großartigen Bandgemälde, welches uns die Zerstörung Jerusalems zeigt, stellt derselbe die Zerstörung der heiligen Stadt in die Mitte, so daß nicht nur das Entsetzliche ihres Untergangs sich darbietet, sondern daß man anch ihre alte Herrlichteit erschaut. Um diesen Mittelpunkt aber reihen sich Gruppen von sinniger, allegorischer Bedeutung ze. — so umfaßt dieses Gemälde die Geschichte von Jahrtausenden. — Diese Anordnung ist nun hier benützt, soweit es sich mit der Geschichtschreidung verträgt. — Um die Geschichte Magdeburgs ordnen sich die historischen Gruppen, in denen einzelne Porträts genauer zu zeichnen versucht wurde, — um durch das Ganze ein historisches Gemälde jenes unglücklichen Zwiesspalts darzustellen".

Wir bezweiseln indes sehr, daß diese künftlerische Wirkung erreicht worden ist. Es hat uns nicht geringe Mühe gekostet, uns durch diesen von Sprachsehlern und geschmacklosen sprachlichen Sonderbarkeiten wimmelnden Wust durchzuarbeiten und wir haben davon durchaus nicht den ästhetischen Genuß gehabt, welchen ein Kaulbach'sches Gemälde gewährt. Vielmehr war uns zu Muthe, als ob wir vor einem Anodibet von allerlei verzeichneten Figuren ständen, denen man nur soviel ansieht, daß der Maler die Absicht hatte, die einen recht schön, und die anderen recht garstig zu malen, ohne daß ihm jedoch das Eine oder das Andere gelungen wäre.

Des Berfasses Hauptquelle ist natürlich ber nur hier und da citirte Karl Abolf Menzel, bem er gläubig jeden Unsinn, z. B. die lächerlichen Tiraden über die hohe uneigennützige Redlichkeit und Mäßigung Karls V und die besto gemeinere Aussassigung der protestantischen Fürsten nachschreibt. Wir merten es bald, daß wir es hier lediglich mit einer Parteischrift gegen die Borkämpser des Protestantismus, namentlich gegen die protestantischen Fürsten, zu thun haben, wobei Magdeburg und dessen Berhängniß und auch der brade Tilly keineswegs der Mittelpunkt des Gemäldes, sondern in Wahrheit nur Nebensiguren sind. Wollten wir nur die größten Unsrichtigkeiten in der Darstellung der Politik Karl's V, des schmalkaldischen Krieges, der Successionshändel, des Kursürsten Morit, der Passance Vers

handlungen, bes Markgräflichen Rrieges u. f. w. aufgahlen, fo wurden wir ebenfalls ein bides Buch liefern, was uns nicht zugemuthet werben Doch ftehen wir herrn Benfen auf Berlangen mit zahlreichen Broben zu Dienfte. Bon ber Art, wie Berr Benfen eine gange Epoche und die gange Nation verleumbet, weil fie bas Berbrechen begangen hatte, protestantisch zu werben, liefert pag. 119 ein merfwürdiges Beispiel. Er gablt bie Beriobe nach ber Reformation, welche in vieler Sinficht gu ber gludlichften unferer Beschichte gehort, welche auf fast allen Bebieten bie erheblichften Fortschritte, frijches Leben und Gebeiben und fittliche Wiebergeburt zeigte, jene Beit, in welcher felbst bie ausländischen tatholischen Beobachter Deutschland als bas gludlichfte Land ber Belt priejen, "ju "ben traurigften und finfterften, welche bie Deutschen burchlebten. 3a "man mußte es fast noch für etwas Erfpriegliches ansehen, bag ber "breißigjährige Rrieg biefe Ungludszeit im Blut ber Bolfer erftidte." Gang abicheulich wird ber fromme Rurfürft Friedrich III von ber Pfalg verleumbet, welcher "ben Calvinismus in feiner finfterften Geftalt einführte". Und fo geht es nun burch bas gange Buch fort; man fann fich hienach benten, wie ber breifigjabrige Krieg bargeftellt wirb. Bon ben planmäßig fortidreitenben llebergriffen ber fpanifchen Bolitit, in beren Schlepptau bie öfterreichische je langer je mehr gerieth, erfahrt ber Lefer fein Sterbenswörtchen. Alle Schuld trifft bie Protestanten, ben Ehrgeig bes Pfalgers, ben Egoismus ber Fürften, Die Schlechtigfeit bes Bolfes u. f. w. Ferdinand II ericheint gleich Rarl V Berrn Benfen als reiner 3bealift, beffen Sauptfehler nur barin befteht, bag er zu fehr am Rechte festhielt und gar zu religios gestimmt war. In biefem Urtheil läßt fich Berr Benfen auch burch bie brutalften Rechtsverletungen und Bergemaltigungen nicht beirren, welche er zum Theil selbst gang unbefangen erzählt und mobei nur bier und ba ein leifer Genfger burchichlüpft. Auch bie nenerlich beliebte Anficht bom beutschen Patriotismus Ferdinands betet Berr Benfen gläubig nach; es fommt ihm nicht in ben Ginn, baf es bei ber Berrichaft über bie Oftfee und ber Berftellung ber Sanfa fich mir um bie fpanisch-tatholischen Brojecte gegen bie protestantischen Geemachte handelte, daß ber beutsch-patriotische Ferdinand bas Elfaß bereits an Spanien verhandelt hatte, bavon icheint Berr Benfen nichte gu miffen. Daß zur Zeit, wo Guftav Abolf in Deuschland landete, nicht blos ber Protestantismus in Europa, sonbern auch bie Erifteng aller beutschen

Reichsftante in Gefahr ichwebte, von ber habsburgifden Eroberungegier verschlungen zu werben, fo bag es felbst bem Bapfte bange murbe, auch Dies ftellt Berr Benfen in Abrebe. Er meint u. I., bas Restitutionsebict fei ja ichon außer Rraft gejett worben, mahrent boch ber Wiener Sof fo eben im Begriffe mar, es trop biefer angeblichen Augertraftfetung, Die er nicht im Minbeften zugeben wollte, ausführen, und unter biefem Borwand Norbbeutschland confisciren gu laffen. Satte man boch schon mit Magbeburg begonnen, welches einem öfterreichischen Erzherzog zu vielen anbern Bisthumern verliehen murbe. Schon maren Commiffarien erfchienen und hatten ein Placat anschlagen laffen, burch welches ben fammtlichen evangelischen Predigern ihre Pfrunden, ber Stadt ihre Kirchen und Stifter entriffen und hierdurch (fur ben Anfang) ber britte Theil ber Einwohner genöthigt werben follte, entweber fatholifch zu werben ober auszuwandern. Das alles ergahlt herr Benfen gang ruhig und fügt die weisen Worte bingu: "Die Bestürzung ber Ginwohner war groß aber Um andern Morgen fanden es bie Commiffarien für gut, auf "und bavon zu fahren" u. f. w. — Trot allebem findet er es gang un= verantwortlich, bag bie Stadt, welche bis babin bem Raifer nur allzu tren geblieben war, fich fortan bem vermeintlichen schwedischen Erretter topfüber in die Urme marf.

Auf Diefen letteren, auf ben Ronig Buftav Abolf, hat es Berr Benfen vorzüglich abgesehen. Alles Bift ber Behäffigfeit, welches bis bahin auf einen Philipp von Beffen, Morit von Sachfen, Friedrich III von ber Pfalz, Beinrich IV von Frankreich u. f. w. vertheilt war, wird hier gegen ben Erretter bes Protestantismus in Europa concentrirt. Er-Scheint ihm Raifer Ferdinand II als reiner 3bealift, fo bleibt fur bas Berrbild, welches Berr Benfen von Guftav Abolf entwirft, feine Spur von 3bealismus übrig. Bener hat fich nur burch fein Rechtsgefühl und eine zu weit getriebene Religiöfitat, biefer hingegen hat fich gang ausfclieglich burch politische Gründe, burch maglosen Ehrgeiz bestimmen laffen. Die Gebete, die religiofe Begeifterung bes Ronigs find bloge Daste, er hat viele liebenswürdige, binreiffende, großartige Eigenschaften, babei ift er aber ber vollendetste, abgefeimteste Beuchler und Intriguant, welchen bie a biftorifche Porträt bes Welt gesehen hat; fo frommen Königs; ja ·ffelben mit bem Mongolen Dich

Diftorifde Beitfdrift

Doch genug! wir find noch immer nicht beim eigentlichen Wegenstand bes Budjes, nämlich bem "Berhangniß Magbeburgs" angekommen. hatte von einer 615 Geiten ftarfen Monographie über Stadtgeschichte boch erwarten follen, baß fie minbeftene über bie in Rebe ftebenbe Stabt etwas Befriedigendes enthalte. Aber bie wenigen burftigen Rotigen, bie une Sr. Benfen von ber Entstehung und Entwidelung biefer Ctabt aus Soffmann's Geschichte von Dagbeburg mittheilt, find fehr mangelhaft und bleiben weit hinter bem gurud, was uns ichon Barthold's Geschichte ber beutschen Stäbte auf wenigen Seiten gebracht hat. Go wird bie Berfaffungeanderung vom 27. Dezember 1330 nach ber Urfunde, welche herr Benfen zwar citirt, aber offenbar nicht gelefen hat, gang unrichtig angegeben. (Cf. Soffmann I, 245-247 und Benfen St. 14 und 15.) Man hätte billig forbern burfen, bag uns ber Berfaffer minbeftens über Magbeburg Eignes biete ober falls er bies nicht tonnte, bag er bie gebrudte Literatur, Die Urfundemverfe von Langenn, Boigt u. A. zu Rathe giebe. Aber nicht einmal über die hochwichtige Periode von 1547 bis 1551, ohne Zweifel bie bebeutfamfte in Magbeburg's Befchichte, befindet fich Berr Benfen auf bem laufenben; fonft mußte er wiffen, bag es fich mit ber Belagerung burch Rurfürst Morits und mit ber bamaligen Uebergabe ber Stadt gang andere verhalten hat, ale er une ergablt.

Die eigentliche Quelle bes Magbeburgischen Berhangniffes ift herrn Benfen natürlich ber Protestantismus und er beutet feiner fünftlerischen Intention gemäß auf ben protestantischen Beift, welchen bie Burgerichaft bewährte, als auf ben Anfang ihres "Berhangniffes" schon bei Zeiten mit warnenbem Fingerzeige bin. Berbeigeführt wird baffelbe fobann burch bie Berfaffungsanberung von 1630, wobei es herrn Benfen wiederum begegnet, daß er unrichtige Angaben macht (cf. Soffmann III, 75 und Benfen Auffallend ift es, wie ber Berfaffer, ber fich noch pag. 21 auf feinem chemaligen Standpunft als radicaler Bauernfreund bewegt, in Magbeburg hochconservativ wird und von ber bemofratischen Partei nur bas Schlechte berichtet, ihr allein alle Schuld beimißt, aber bie gerechten Ursachen ber Boltserbitterung gegen ben Rath verschweigt. Das "Berhängniß" nun, b. b. bie leberrumpelung und Plünderung ber Stadt burch Die Tilly'iche Sotbatesta, wobei Magbeburg in Flammen aufging, bilbet nebft einer furgen Darftellung bes breißigjahrigen Krieges bis zum Beftphälischen Frieden ben blutigen und erschredlichen Abschluß feines bistori-

ichen Gemalbes. Es ift ein haarftranbenbes Speftatelftud, nur mit bem Befonderen, bag, mabrent es frühere protestantische Barteifdriftsteller gegen ben Ratholicismus ausgebeutet haben, Berr Benfen es feiner Geits filr benfelben utilifiren möchte. Berr Benfen führt nämlich bes Breiteren aus, bag Magbeburg teineswegs burch Tilly, fondern von ben Bertheibigern felbft, jum Theil von ben Magbeburger Demofraten, exaltirten und nichtswürdigen Menschen, hauptfächlich jedoch von ben Schweben nach Falfenberg's Anordnung burch vorher angelegte Minen in Brand geftedt worben fei. Diefe Behauptungen murben ichon von Zeitgenoffen aufgeftellt und find in ber neueren Zeit mit Leibenschaft wieder hervorgeholt worben. Berr Albert Beifing hat in feinem befannten Schriftchen "Magbeburg nicht burch Tilly zerstört" (Berlin, 1846. 2. Aufl. 1854) bie betreffenden Zeugniffe gelehrt und icharffinnig gufammengestellt und zugleich nach Genkenberg's Borgang in ber Schrift eines Genfer Theologen Spanheim, "le soldat suedois", bie Quelle nachgewiesen, aus welcher die Anecbote von Tilly's "fommt in einer Stunde wieber" in fpatere Bucher übergegangen ift. herr Benfen hat nun in feiner Erzählung und einer fehr gelehrt aussehenden "fritischen Beilage" Die Beifing'iche Abhandlung in einer feineswegs verbefferten Beije lediglich wiederholt; entblobet fich aber nicht, fo nebenher unter vielen anderen Citaten zwar auch "Dr. 211= bert Beifing's febr fchatungswerthe (sic) Schrift" zu erwähnen, babei jeboch ben Anschein eines burchaus selbstständigen, burch eigne Forschung gewonnenen Resultates festzuhalten und Angesichts bes von ihm aus- und abgeschriebenen Buches bie zweite Balfte feiner "fritischen Beilage" mit ben unbescheibenen Worten einzuleiten : "Die Darftellung, welche wir bier "von ber Entstehung und Berbreitung bes Magbeburger Branbes gegeben "haben, weicht von ben bisherigen mefentlich ab, beruht aber nicht etwa auf einer leeren Spothese" u. f. w. u. f. w.

Gerne wollen wir Herrn Bensen (ober vielmehr Herrn Beising) zugeben, daß die Zerstörung Magdeburgs durch Tilly zu den unbewiesenen und unwahrscheinlichen Facten gehört, daß die Anecdote "tommt in einer Stunde wieder" höchst wahrscheinlich ganz unwahr ist und daß Tilly übershaupt vom Parteigeist vielsach verleumdet worden ist. Ebensowenig aber ist die Beschuldigung berechtigt, welche gegen die Magdeburger selbst und gegen Falkenberg erhoben wird, den man schon damals zu einem Rostopschin stempeln wollte. Wäre Falkenberg nicht bei der heldenmüthigen Vers

theibigung ber Stadt, bie er absichtlich ichlecht geschützt und ichlieflich gerftort haben foll, gefallen, fo wirbe er bie Anflage ebenfo entichieben gurud gewiesen haben, als es Rostopidin gethan hat. Aber er war tobt und die Sieger hatten bas Wort. Wir finden es nun zwar in ber Orbnung, bag Tilly bis auf Beiteres freigesprochen wirt, wir gonnen ihm jebe Ehrenrettung, muffen aber bagegen protestiren, bag man an feiner Statt einen Unberen verleumbet. Die Urheberschaft bes Branbes burfte wohl überhaupt nicht mehr zu ermitteln fein. Die Zeugenaussagen, Die bis jett für bie tatholische Behauptung vorliegen, werben an Babl und innerem Behalt von ben gegentheiligen minbestens aufgewogen; in allen biefen Ausfagen haben wir nichts gefunden, mas über vages Gerebe, Bermuthungen nach Sorenfagen und geringfügige, nichts beweisenbe Einzelheiten ober endlich leibenschaftliche aber gang unbewiesene Beschuldigungen binausginge. Aus folden Quellen find auch bie, überdies fehr allgemein gehaltenen Angaben in ben officiellen Berichten ber faiferl. Generale gefloffen und biefelben haben baber — ihre Mechtheit voransgefett — für uns ebenfowenig Beweisfraft, ale bie leibenichaftlichen Parteischriften, welche von Benfen (Beifing) ale Quellen angeführt werben. Rur in einer folden trüben Quelle, in Baffenberg's teutschem Florus, ift von einem formlichen Minengange unter ber Stabt (praeparatis per urbem cuniculis) bie Rebe, ber aber ichon beghalb erlogen fein muß, weil bie faiferlichen Generale, benen boch fo etwas zuerft befannt werben mußte, nichts bavon wiffen. Dur Pappenheim's Bericht rebet von "etlich minen, so fie gemacht hatten," was aber sehr undeutlich gehalten ift. Die anderen Berichte schweigen entweber gang von ber Urfache ober reben blos von eingelegtem, bin und wieder eingelegtem, in bie Baufer eingelegtem, Bulver; ja ber Beneralcommiffar von Rupp bezeugt ausbrücklich "fo hat auch ber Feind beffen man fich boch beforgt gehabt feine Minnen gemacht," berichtet bagegen von fünf Tonnen erbeuteten Pulvere, welche auf bem Markt vergraben waren. Aus alle bem geht bervor, bag man gwar Minen erwartete, aber feine fant, mas jeboch nicht hinderte, daß gleichwohl folde Minen von den Parteifdriftftellern behauptet murben, wozu jener vergrabene Pulvervorrath ben Borwand ober Unlag geben mochte. Auch hat fich fr. Beifing wohl gehütet, Minen zu behaupten, erft Gr. Benfen bescheert uns plötlich ohne eine Spur von Beweis ein ganges Shftem von "Flatterminen" und es find diese hupothetschen Flatterminen das Einzige, mas er in seiner "fritischen Beilage" de suo beibringt.

Nagdeburgs" schon seit Jahren von allen Geschichtschreibern unbefangen gewürdigt worden und Hr. Bensen hatte gewiß nicht nöthig, sich heute noch über Arnold's Kirchen = und Ketzer-Historie so sehr zu ereisern, in welcher die "berühmtesten Generalpersonen" als "echte Soldaten des Satans" bezeichnet werden. Hr. Bensen thut gerade, als ob die deutsche Geschichtschreibung noch auf dem Standpunkt der "Kirchen = und Ketzer-Historie" stehe und nur auf ihn gewartet habe, damit er sie von ihrem Wahne befreie und ihr das Licht der Wahrheit anzünde. Deshald ziert er sein schlechtes Buch mit dem schulmeisterlichen, sich ganz von selbst verstehenden Sieceronianischen Satze, den er freilich nicht besolgt hat:

Quis nescit primam esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat? deinde ne quid vere non audeat? ne qua suspicio gratiae sit in scribendo? ne qua simultatis?

— f. f.

Die nenen preußischen Brovingial - Blatter. Dritte Folge. Jahrgang 1858. Breg. v. E. v. Safen tamp.

Es ift zu erwarten, bag Breugen, bas Gigenthumlichfeiten mancher Art befaß und befitt, fich auch fiber fein Wefen und Gein, namentlich im Rudblid auf feine einstigen biftorifden Beziehungen außern werbe. Bu ben Gigenthumlichkeiten biefes Landes gablen wir aber - abgefeben bon bem Raturproducte, bem Bernftein, ber bie baltifche Rufte ichon in ben frubeften Beiten mit bem Gilben in Berbindung treten ließ - feine geographische Lage und bie Orbensberrichaft, Die es gemeinsam berbeigeführt haben, bag Breugen tropbem, bag es heterogene Nationalitäten in fich aufgenommen hat, ber Martstein beutscher Gesittung und beutschen Wefens geworben. Und daß Preugen Diefer Rolle fich bewußt fei, beweist die lange Folge ber hierauf bezuglichen wiffenschaftlichen Beit-Un bas Erläuterte Prengen (1724 - 29) reihen fich bie Acta borussica (1730 — 32), das Preußische Archiv (1790 — 98), die Kunde Preugens (1818 - 24) und bie vom Jahre 1829 anhebenben Breufifden Brovincialblätter, Die bem Siftorifer reiches Material liefern. Much ber Jahrgang 1858 enthält manche ichatbare Beiträge gur Auftlarung ber Entwidlungsgeschichte ber beutigen Proving Preugen.

Namentlich beben wir hervor:

Radricht über ben Thorner Annaliften, eine nen aufgefundene Quelle gur preußischen Geschichte. Bon Dr. Strehlfe. (Giebe Band I heft 3.)

Der Berichterstatter theilt mit, daß er im Archiv der Stadt Danzig zwei neue Quellen für preußische Geschichte aufgesunden habe: a) Liev- ländische Chronit Hermann's von Wartberg die 1378, d) Annalen eines Franciscaners in Thorn die 1410 herabgehend; jene Quelle der sog, Zamehlsschen Chronit, diese mit Johannes von Pusitje und dem Lüdischen Detmar und seinem Fortseter, soweit dieselben preußische Nachrichten geben, verswandt. Auch wird erwähnt, daß in dem Danziger Archiv sich eine alte Handschrift des chronicon episcoporum Warmiensium vorgesunden habe. Die aus dem Thorner Annalisten gegebenen Proben lassen es wünschensswerth erscheinen, daß der Plan, eine neue Ausgabe der preußischen Gesschichtessorscher zu veranstalten, bald zur Reise gebeihen möge.

Die Occupation Königsbergs burch bie Aussen während bes fiebenjährigen Krieges. Bon F. B. Schubert. (Giehe Band I heft 3, 4; Bb. II heft 2, 3.)

Nach ber Handschrift eines Angenzeugen, des Prof. Bod in Königssberg. Das Tagebuch schilbert, was vom September 1756 bis kurz vor dem Abzuge der Russen in Preußen, namentlich in Königsberg, vorgesfallen.

Sanbfeste von Freistadt. Bon Dr. Töppen. (S. Bb. 11 heft 6.) herr Töppen theilt die Handseste bieser im ehemaligen Bisthume Pomefanien gelegenen Stadt mit, ba sie sich weber im geheimen Archiv zu Königsberg befindet, noch im Codex diplomaticus Porussiae von Beigt veröffentlicht ist.

Die Belagerung ber Stabt Danzig im Jahre 1734. Bon & Soburg (mit einem Plane). (S. 86. 11 heft 2, 3, 4.)

Der Berf., ein Militär, gibt uns nach einer historischen Einleitung und ber Aufführung aller benutzbaren Quellen ein lichtvolles Bild bes allmähligen Fortschrittes ber Belagerung bis zur Capitulation. Bon bemfelben Berfasser erhalten wir im Band II Heft 4, 5:

Befdictlid.militarifde nadrichten über bie geftung Billau.

Die hexenprocesse ber beiben Stäbte Braunsberg, nach ben Criminalacten bes Braunsberger Archivs bearbeitet von Dr. J. A. Lisiensthal, Direktor bes Progymnafiums in Rössel. (Bb. 11 heft 5, 6.)

Ein Shat und zwei Converaine. Bon F. A. Medelburg. (Bb. II heft 6.)

Enthält die aus dem gräft. Dönhof'schen Familienarchiv gezogene Correspondenz zwischen Kaiser Ferdinand III und König Wladislaw IV von Bolen von 1638, betreffend die Schatzgräberei des Thomas v. Rappolt — ein für die Sittengeschichte jener Tage nicht uninteressantes Curiofum.

Bon literar = und kunfthistorischem Interesse find nachstebenbe Ab-

Rant und hamann. Eine Parallele, ale Bortrag an Rant's Geburtstag, 22. April 1858, in ber Gesellichaft seiner Freunde. Mit Bezug auf Gilbemeister's Schrift: hamann's Leben und Schriften. 1857. 8 Bbe. Bon R. Rosentranz. (Bb. II heft 1.) — Ueber Lebensumftanbe Anbreas Schläters. Bon A. hagen. (Bb. II heft 4.)

#### d. Die Schweig.

Berner Taschenbuch auf bas Jahr 1858. In Berbindung mit mehreren Freunden ber vaterländischen Geschichte herausgegeben von Ludwig Laufenberg. Bern bei B. F. Paller.

Es ist dieß der siebente Jahrgang eines Unternehmens, das hauptsächlich zum Zwecke hat, Quellen für die neuere Geschichte Bern's, vom Ende des vorigen Jahrhunderts an, mitzutheilen. Der Herausgeber bestrebt sich, Zeugnisse und Mittheilungen von Männern zu sammeln und zu veröffentlichen, welche vorzugsweise an den Ereignissen in der Republik Bern seit 1798 Theil nahmen. Um einen größern Leserkreis zu gewinnen, werden auch Boesien und pikante historische Borfälle mitgetheilt. Wirklich erfreut sich das Buch eines wachsenden Beisalls, den wir dem gewiß sehr verdienstlichen Unternehmen ebenfalls zollen.

Angeiger für foweizerifde Gefcichte unb Alterthums. Burbe. Bierter Jahrgang 1858. Burich bei Davib Burffi.

Diese Zeitschrift, eine Fortsetzung ber während ber Jahre 1853 und 1854 in Bern erschienenen historischen Zeitung, ist bas Organ ber allgemeinen geschichtforschenden Gesellschaft ber Schweiz und steht beshalb unter ber Leitung ihres verdienten Präsidenten, Hrn. Prosessor Dr. G. v. Byß, mit besonderer Beihilse ber Herren Dr. F. Koller, Dr. H. Neper, und Prof. Dr. Ettmüller in Zürich. Sie enthält:

1) Nachrichten von Quellen zur vaterländischen Geschichte und Alterthumstunde.

3

- 2) Nachrichten von Hulfsmitteln zur vaterländischen Geschichte und Alterthumskunde.
- 3) Nachrichten von ben Bestrebungen ber histor, und archaologisch en Bereine in ber Schweiz.
- 4) Anfragen, Beobachtungen, Einladungen, Correspondenzen, kleinere Aftenstüde ober Bemerkungen.

Formliche Abhandlungen find ausgeschloffen.

Gaullier. Etrénnes historiques de Genève pour 1858.

Renjahreblatt XXXVI fur Bafel's Jugenb, heransgegeben von ber Gefellichaft bes Guten und Gemeinnutigen ju Bafel. Bon Prof. 28. 2Ba. dernagel.

Reujahreblatt für bie bernifche Jugenb.

Der ehemalige fog. außere Stand ber Stabt und Republit Bern, von Dr. B. Sibber, herausgegeben unter Mitwirtung ber Berner Runftlergefellfchaft vom hiftorifden Berein bes Cantons Bern.

Dieser sog. äußere Stand war ursprünglich eine Gesellschaft von freiwilligen Kriegern, bann eine militärische Uebungsschule n. endlich eine politische Borschule zum Eintritt ins Staatsleben.

Banner, DR., Gefchichte bes Rlettgaues. — Ein Umrif bis jum Abschluß ber Reformation. Damburg.

Berhanblungen ber St. Gallisch. Appenzellischen gemeinnützigen Gesellschaft. St. Gallen. Rebst ben eigentlichen Berhanblungen finden fich barin:

Biographien bes Stiftearchivare R. Begelin. Bon 3. D. Sungerbilbler.

Der Verfasser hat bem verdienten Archivar, ber bas berühmte Archiv bes ehemaligen Klosters St. Gallen nach einer nicht zu billigenden Berswaltung bes früheren Archivars in eine gehörige Ordnung brachte, ein würdiges Denkmal gesetzt. Hr. Wegelin verfaßte auf Anregung bes Hrn. Hungerbühler ein Repertorium bes Archivs, bas gedruckt werden soll.

R. BBegelins bift. Dentidrift fiber bas St. Gallifde Stifteardiv.

3mei Rabinets fillde über bie St. Bartholomausnacht unb Fürftabt Joachim von St. Gallen. Bon 3. M. hungerbuhler.

Es find bies Berichte zweier St. Gallischer Rrieger in frangofischen

Á

Diensten, die Augenzeugen und theilweise Mithelfer an der Ermordung Colignh's u. A. m. waren.

Coup-d'Oeil sur les travaux de la société jurassienne d'emulation. Porentruy. Bemerkenswerth ist barin:

Souvenirs et traditions des temps celtiques dans l'ancien Evêché de Bâle, par A. Quiquerez.

Memorial de Fribourg erscheint mit 1858 in seinem fünften Jahrgang.

Es wird in bemselben eine Geschichte bes Bisthums Lausanne burch ben Ligorianer B. M. Schmitt veröffentlicht, vermehrt mit Nachträgen aus bem von Bischof Marillen angekauften handschriftlichen Nachlaß.

Luratti, C., Le sorgenti solforore di Stabio etc. Lugano. Es find barin bemerkenswerthe Nachrichten fiber Alterthumer im Canton Teffin enthalten.

Ardiv bes hiftorischen Bereins bes Kantons Bern von 1855-58 (Friher unter bem Titel Abhanblungen.)

Unter ben vielen kleinern Mittheilungen, die einen nur zu großen Raum einnehmen, wollen wir auf einige größere aufmerkam machen, die geeignet sein möchten, einen weiteren Leserkreis zu finden.

1) Quellen zur Geschichte ber Kirchenreform in Bern, mitgetheilt von M. v. Stürler, Staatsschreiber und Staatsarchivar in Bern.

Sie umfassen Berhandlungen der Regierungsbehörden über die Resformation; Erlasse der Behörden; amtliche Zuschriften, wodurch diese Erslasse provocirt worden, und Privatalten, Briefe. 2c.

Mit Recht bemerkt fr. v. Stürler

"daß die Beröffentlichung dieser Anellen manche bisher mit Liebe gepflegte Anschauung der bernischen Kirchenreform wesentlich modificire, daß sie vorzüglich dem protestantischen Theologen, sowie dem fenrigen Brotestanten überhaupt schmerzliche Enttäuschungen bringen wird. Aber am Ende ist's doch nur aus der Wahrheit, daß alle Lehre der Geschichte rein und fruchtbar quillt: in der Wahrheit Dienst werden unsere Eindußen durch neue Gewinne sich ersesen lassen".

2) Ueber die tieferen Ursachen des Burgunder- und Schwabenkrieges und Berns nationale Stellung in benselben, als Einleitung jum erftma-

ligen Abbrude bes neu aufgefundenen Mannschafterobels ber Berner im Schwabentriege. Bon Dr. B. Hibber. (Davon erschien auch ein Separatabbrud.)

Das wirklich Wichtige und Neue ist im Titel nicht angegeben, nemlich eine spezisizirte Bolkszählung ber Stadt Bern im Jahre 1448; dann
die Angabe ber Familien ober Feuerstätten in den bernischen Landschaften
im J. 1499, 1559 und 1653 verglichen mit der Zählung von 1851.
Ferner die Bolkszählungen im alten Kanton Bern aus den Jahren 1764,
1818 und 1851. Dazu historische Erläuterungen und urkundliche Beilagen.

3) Bonapartes, bes General-en-chof ber italienischen Armee, Reife von Mailand nach Raftabt burch bie Schweiz im Nov. 1797, mit Beilagen. Bon B. v. Müliuen-Gurowsty.

Napoleon I reiste im Nov. 1797 burch die Schweiz, und zwar bessonders burch ben Kanton Bern, um Land und Leute zur bevorstehenden Invasion auszufundschaften. Hr. B. v. Mülinen gibt hierin eine sehr genaue Zusammenstellung aller Einzelheiten, welche Napoleon auf dieser diplomatisch smilitärischen Reise charakteristren.

4) Bur Gefchichte bes Infel-Rlofters. Bon Profeffor Gottlieb Stuber.

Gegen biese gründliche und umfangreiche Arbeit ließe sich einwenden, baß ber behandelte Gegenstand, ein Nonnenkloster, zu unbedeutend sei, um mit dieser Aussührlichkeit dargestellt zu werden; allein ba die Segnungen dieser Stiftung in dem trefflichen Kantonsspitale fortblüben, so dürfte wohl nach ihrem Ursprunge geforscht werden.

Amtliche Sammlung ber altern eibgenöffifden Abichiebe, beransgegeben auf Anordnung ber Bunbesbehörben. 3. Bb. 1. Abibl. Burich.

Die eibg. Abschiebe aus bem Zeitranme von 1478 - 99. Bearbeitet von Anton Philipp von Segesser.

Unter "eibg. Abschied" versteht man einen Beschluß sämmtlicher ober auch nur einiger schweizerischer Kantone. Der Ausbruck erklärt sich baraus, daß jedem Kantonsabgeordneten der ihn besonders oder dann alle Kantone gleichmäßig betreffende Beschluß oder Gesuch um Instruktion von der Kanzlei zum "Abschiede" mit nach Hause gegeben wurde. Es ist

١

bieses Werk somit ein vollständiger Protokollauszug aller Berhandlungen der Kantonsabgeordneten, mochten sie nun alle oder auch einzelne versam= melt gewesen sein. Die wichtigen Berträge, besonders mit dem Auslande, sinden sich in der Beilage. Angehängt ist ein Sach=, Ort= und Perssonal=Register.

Dieses vortreffliche Werk, bessen Kosten die Eidgenossenschaft trägt, verdient den besonderen Dank aller schweiz. Geschichtsforscher. Schwierig ist die Ansammlung des in vielen schweizerischen Archiven zerstreuten Stoffes. Dies mag denn auch der Grund sein, daß der bekanntlich grundsliche und genaue Bearbeiter des dritten Bandes einige Abschiede im Solothurner Archiv übersehen hat.

e. Berzeichnis ber gefcichtlichen Abbanblungen in beutschen Beitschriften und atabemifden Publicationen.

Bericht über bie zur Befanntmachung geeigneten Berhandlungen ber R. preuß. Atabemie ber Biffenschaften zu Berlin. Aus bem Jahre 1858. 12 Befte. Berlin, Dumler. 8.

Darin: Lepfius über einige Berührungspuntte ber ägyptischen, griechischen und römischen Chronologie, ferner über mehrere dronologische Buntte, die mit ber Einführung bes Julianischen und bes Alexandrinischen Kalenders aufammenhängen; Mommsen, Bur römischen Chronologie; Bodh, Bemertung über ben zodiatalen Kalender bes Aftronomen Dionpflus.

Situng eberichte ber taiferl. Atabemie ber Biffen schaften. Philosophisch-historische Classe. Bb. XVI—XIX (Jahrgang 1858). Bien, Gerrold's Sohn. 8.

In XVI: Phillips, Die beutsche Königswahl bis zur golbenen Bulle. S. 41 — 186; Bergmann, Leibniz als Reichshofrath in Wien und beffen Befoldung; fiber ben taiferl. Reichshofrath, nebst bem Berzeichniffe ber Reichshofraths-Präsidenten v. 1559—1806. S. 187—215; Jäger, Die Fehbe ber Brüber Bigilus und Bernhard Gradner gegen herzog Sigmund von Tirol, S. 223—24; Lazari, della raccolta numismatica della Imp. Reg. Liberia di S. Marco. S. 307—338.

In XVII: Chmel: Studien zur Geschichte bes 13. Jahrhunderts, S. 1 bis 56; Bod, hiftorische Ergebnisse eines archäologischen Fundes in Croatien, S. 57 – 88; Pfizmaier, Rotizen aus ber Geschichte bes chinesischen Reiches v. 509 — 468 v. Chr., S. 113 – 63; Dethier, Facsimise ber Juschrift in ber fleinen Pagia Sofia zu Ronftantinopel, S. 164 — 78; v. Rarajan, Be-

richt fiber bie Thatigleit ber historischen Commission ber taiserl. Alabemie 1855 bis 57, S. 323 — 35; Bericht über bie Thatigleit ber Commission zur herausgabe ber Acta consiliorum sacculi XV, 1856 — 57, S 336; Fiebler, Die Union ber Balachen unter R. Leopold I, S. 350 — 82.

In XVIII: Barb, Geschichte von 5 Aurben-Donastien, S. 3 — 54; Pfizmaier, Die Felbherren bes Reiches Tschao, S. 55—87; Chmel, Die österreichischen Freibriefe, S. 91—126; Pfizmaier, Das Leben bes Prinzen Bu-Ki von Bei, S. 171—92; Firnhaber, Attenstüde zur Aushellung ber ungarischen Geschichte bes 17. u. 18 Jahr., S. 361—472; Chmel, Beiträge zur Geschichte Königs Labislaus bes Nachgeborenen, S. 473 — 556; Bergmann, Pflege ber Rumismatit in Desterreich im 18. u. 19. Jahrh., 3. Abthl. bas I. I. meberne Dilinz. u. Medaillen Cabinet 1783—98 und bas I. I. Münzund Antiten-Cabinet unter Dir. Reumann 1798—1816. Wit einem Anhange über die Beamten an diesem I. I. Institute unter und nach Neumann. S. 557 bis 599.

In XIX: Pfizmaier, Der Lanbesherr von Schang, E. 98 — 114; Beinholb, Die heibnische Tobtenbestattung in Deutschland, S. 117 — 204.

Ardiv für Runbe öfterreichischer Gefcichte quellen. Bereg von ber zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commission ber t. Atabemie b. Biff. 20. Bb. 1. Salfte. Wien, in Commission bei Gerold's Sohn. 8.

Darin außer einer Beschreibung ber antiten Thonsampen zc. ein Auszug aus bes Propses Gerhon von Reichersperg Abhanblung: De investigatione Antichristi, von Jobo! Stülz (S. 127—188), und ein Abbrud eines Briefes bes Abtes Berno von Reichenau an König heinrich III, besorgt von Dr. E. Strehlte (S. 191—206). Bon biesem interessanten Schreiben, "worin Berno bie einstige Aebtissen bes Klosters zu Zürich, hirmingarbe, ber Gnabe bes Königs heinrich III empsiehlt und letzteren wegen seiner Barmberzigkeit gegen ben vertriebenen nun wieber von ihm eingesetzen König Peter von Ungarn preist" (merkwürdig erscheinen babei die Aeußerungen über die besannten Friedensbesstrebungen bes Königs) — sindet sich eine Handschrift auf der heibelberger Universtätsbibliothes, über welche Bethmann zuerst im Pertischen Archiv Bb. IX genauere Rachricht gegeben hat. Der jetzige Herausgeber h. Strehsse hat die Handschrift selbst nicht eingesehen, soudern sich durch dritte haub eine, wie behandtet wird, sorgfältige Copie ansertigen sassen

Rotizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunbe öfterreichischer Geschichtsquellen. Hersg. von ber historischen Commission ber t. Alab. b. Biffensch. in Wien. 8. Jahrg. 1858. In 24 Rummern. Wien. 8. Wir heben aus ber 1. Abtheitung, ben "titerartiden Nachrichten", hervor: Die Uebersicht ber geographisch historischen Literatur Desterreichs im Jahr 1855 bon Dr. Const. v. Burgbach in Nr. 1—5, und die Nachträge zu ben Ab-handlungen über die Friedensverhandlungen zwischen R. Ferdinand II und Gabriel Bethlen zu Ricolsburg 1621, 1622 von F Firnhaber in Nr. 20.

Aus Abtheilung II, "Desterreichische Geschichtsquellen", sind bemerkenswerth: Die Mittheilungen aus der diplomatischen Correspondenz der letten herzoge von Mailand (aus den Originalien im Archiv von S. Kebele, hreg. von Brof. Joh. Müller in Pavia) aus den Jahren 1513—1526 in Nr. 1—12. Die Mittheilungen aus dem "Biener Stadtarchiv" von A. Camesina aus den Jahren 1527—1531 meist in Landtagsangelegenheiten in Nr. 8—19. Breunerische Aktenstück; aus den Archiven von Aspern an der Zava, 1637—1654. 20 Aktenstück, meist Briefe des Kaisers Ferdinand III an Seyfried Christ. Breuner und Schreiben der österreichischen Stände an denselben.

Abtheilung III und IV: "Monumenta Habsburgica und Acta Conciliorum Saeculi XV" fehlen. In Abtheilung V, "hiftorischer Atlas und Statifit des Mittelalters", finden sich Mittheilungen aus hedenstaller's Frisingensia in München von J. Zahn, darunter turze Berichte über die Türkeneinfälle (1529), über die Ausweisung der luth. Prediger aus Wien (1578), über den hochverrathsproces des Wenzel von Khüniz und Tettau (1616) und das Gutachten eines dair. Staatsmannes über Saierns Politit hinsichtlich des erwarteten spanischen Thronwechsels, c. 1698, in Nr. 18, 19, 21—23.

Abhanblungen ber hiftor. - philosoph. Gefellichaft in Breslau. 1. 8b. Breslau, Tremenbt. V, 329 G. 8.

Darin folgende hiftorifche Abhandlungen: Mommfen, Die Rechtsfrage zwischen Cafar und bem Senat, S. 1 — 58; Daafe, Die athenische Stanumberfaffung, S. 59 — 131; Röpell, lleber bie Berbreitung bes Magbeburger Stadtrechts im Gebiete bes alten polnischen Reichs oftwärts ber Weichsel, S. 241 — 301.

Beitschrift für beutsche Rulturgeschichte von 3. Müller und 3. Falle. 3. Jahrg. 1858. Rürnberg. Bauer u. Raspe. 8.

Pfaff, Eflingen in ber Zeit nach bem breifigjährigen Rriege, S. 1 bis 22 n. 89-111; D. Fischer, Rlaus Barner, ein Zeitbild aus ber Mitte bes 16. Jahrh., S. 33 — 52; Lochner, bie Stadt Rürnberg im Ausgange ihrer Reichsfreiheit, S. 255 — 293; Gengler, Rechtsalterthumer im Riebe-Inngenliebe, S. 191 — 215; Rarl Biebermann, die nordameritanische und bie französische Revolution in ihren Rücwirkungen auf Deutschland, S. 488

— 95, 542 — 76, 654, 728; 3. Raller, Sittengeschichte ber Pfalzgrafen, 148, 313, 351, 529, 675.

Die hiftorifd-politifden Blatter für bas tatholifde Deutschlanb, rebigirt von Jos. Ebmund Jorg (neuerbings unter ber Mitrebattion von Frang Binber), enthalten:

I. In Bb. XLI: 3 Artitel (heft 3, 4 u. 5) über Jerusalem als Battiarchat, Custobie und Erzbisthum; einen Aufjat über bie Belt und bie Cifterzienser (heft 4); Husitica (heft 7), 1. über ben Geleitsbrief, welchen König Sigismund bem Mag. Johann hus ertheilte; 2. über ben Urbeber bes Utraquismus in Böhmen; einen Artitel über ben heiligen Thomas von Canterbury (heft 9).

II. In 26b. XLII: Die Berrichaft Rogers II von Sicilien in Rorbafrita und bes Erzbiethums Rarthago (S. 185 -206); An felm von Canterbury als Bortampfer für bie firchliche Freiheit im 11. Jahrh. (3. 535 - 561 u. 606-627); bie Rirdenmufit und bas Tris bentinifche Concil (G. 895 - 926). - Die Bilber und Sigen über China in 4 Artiteln, Die brieflichen Mittheilungen über ben Protestantismus in Frankreich in 3 Artikeln bes 41. Banbes find ebenfo wie bie Erinnerungen aus Italien in 4 Beften beffelben Banbes und Erörterungen über bie Aufgabe ber tatholischen Rirche im Orient in 3 Nummern und bie Zeitläufte in und mit bem tfirfifden Reich in einem Artifel bes 42. Banbes nur jum geringeren Theil historischen Inhalte. Die Artitel fiber Beinrich IV und fein Beitalter (von Bartwig Floto), fiber bie beutsche Ronigsmabl (von Philipps), über Binbely's Geschichte ber bohmischen Bruber mit bogmengeschichtlichen Ranb. gloffen, jur Befchichte bes Poftwefens (von Flegler und Bieban), bie Gegentonige Albrecht von Sabsburg und Abolph von Raffau im Lichte ihrer Literatur (von Dr. 2. Schmib), fo wie bie Bemertungen ju Dr. Benfen's Buch fiber bie Berftorung Magbeburge bringen wenig Reues ju ben behanbelten Gegenftanben bingu.

Beitschrift für bie gesammte Staatswiffenschaft, bereg. von ben Mitgliebern ber ftaatswiffenschaftl. Facultät in Tubingen. 14. Jahrg. Dibingen, Laupp. 8.

Enthält folgende geschichtliche Abhanblungen: 1) v. Carnap, Ueber ben Ursprung ber Steuern in ben Bergogthumern Julich und Berg, Cleve und Mart, S. 348-401. 2) Delferich, Burtembergische Getreibe- und Bein-preise von 1456-1628, ein Beitrag zur Geschichte ber Gelbentwerthung nach ber Entbedung von Amerita, S. 471-502. 3) Biger, Die Berfassung ber

Stabte und Lanber Deutschlands unter bem Einfluß bes Ginungswesens, ein Beitrag jur Geschichte ber politischen 3been im Mittelalter, S. 543 — 594. 4) Denb, Die Anfange ber italienischen hanbelscolonien im byzantinischen Reich, S. 652-720.

Beitidrift für beutiches Recht, bereg. v. Befeler, Reifder u. Stobbe. 18. 1-3. Deft. Tubingen, Fues. 8.

Darin: C. v. Gohren, Ursprung und weitere Ausbildung ber Austrägalinstang in Deutschland, S. 1-28; Abbegg, Beiträge jur Geschichte ber Strafrechtspflege in Schlesien, insbesonbere im 15. und 16. Jahrhundert.

Rritifde Ueberichau ber beutschen Gesetgebung und Rechtswiffenschaft, hreg. von Arnbie, Bluntichli und Bogl. 6. Bb. München, liter. - art. Anftalt. 8.

Darin: Bur Geschichte ber Reception bes romifchen Rechts in Deutschland von Dr. Bluntichli, G. 50-75.

Zeitschrift für hiftorische Theologie, hreg. v. E. B. Riebner. Jahrg. 1858. Gotha, Berthes. 8.

Distelbarth, die evangelische Alliance. Nach englischen und französischen Berichten. In 2 Artikeln. S. 3-141, 167-259. Hend, Brof., Studien über die Colonien ber röm. Kirche, welche die Dominikaner und Franziskaner in ben von ben Tataren beherrschten Ländern Asiens und Europas gegründet haben, S. 260-324. Beizfäder, hinkmar und Pseudo-Istor, eine historische Untersuchung, S. 327-432. Hochhuth, Mittheilungen aus ber proetestantischen Sectengeschichte in der bessischen Kirche. I. Theil: Im Zeitalter der Resormation. 1. Abth.: Landgraf Philipp und die Biedertänser.

Beitschrift für miffenschaftliche Theologie, bereg. v. A. Sil-genfelb, Dr. u. Brof. 1. Jahrg. Jena, Maute. 8.

Enthält: 1) Der Abendmahlsstreit des Mittelalters von Dr. Prof. L. J. Rückert, S. 22—53, 321—376, 489—564. 2) Das Urchristenthum und seine neuesten Bearbeitungen von Lechler und Ritscht, von Hilgenfeld, S. 54—140, 377—440, 565—602. 3) Seneca und Baulus, das Berhältniß des Stoicismus zum Christenthum nach den Schriften Seneca's, von Prof. v. Baur, S. 161—246. 441—470. 4) Ueber Muhammed, sein Leben und seine Lehre, von Prof. E. Meier, S. 471—488.

Theologische Quartalschrift, hereg. von Dr. v. Rubn, Dr. v. Gefele, Dr. Zutrigl, Dr. Aberle, Dr. Simpel und Dr. Kober, Pro-

#### 540 Rachtrage jur Literatur-Ueberficht bes 1. unb 2. Beftes.

fefforen ber lath. Theologie in Elibingen. 40. Jahrg. Tubingen, Laupp'fche Buchhanblung. 8.

himpel, politische und religioje Zuftande bes Jubenthums in ben letten Jahrhunderten vor Chriftus, S. 63 - 85. Sefele, die Barefie ber Migetianer (eine wenig befannte Secte am Ende bes 8. Jahrh.), S. 86 — 96. Rober, Ueber ben Einstuß ber Kirche und ihre Gesetzgebung auf Gesttung, humanität und Civilisation im Mittelaster, S. 443 — 494.

Protestantische Monateblatter für innere Zeitgeschichte bereg. von heinr. Gelger. Jahrg. 1858. 11. u. 12. Bb. Gotha, Juftus Berthes.

Bb. XI enthält u. A.: 1) Thomas Chalmers, ein protestantisches Charakter- und Lebensbild von C. B., S. 78 — 94, 127 — 138. 2) Die schwebische Kirche und die religiösen Bersolgungen während der letten fünf Jahre, von J. P. Trottet, S. 139 — 49. 3) Die Gründe der politischen Gestaltung der christischen Kirche in den ersten 3 Jahrhunderten, ein Bortrag von Prosessor Dr. Albrecht Ritsch in Bonn, S. 189 — 210. 4) Meister Esthart und die Musik, von Bros. Dr. K. Steffensen, S. 267—291 u. 359—386. 5) Jean Calas, von Pros. Dr. Hagendach, S. 291—315. 6) Abmiral Kaspar von Coligny, ein Lebensbild aus den Tagen des Kampses der französischen Reformation, von Ernst Stähelin, S. 387—409, 427—453 Schluß in Bd. XII S. 186—217.

Bb. XII enthält u. A.: 1) Ueber bie culturgeschichtliche Bebeutung Friedr. Heinr. Jacobi's von Dr. Fr. Ueberweg in Bonn, S. 54-70. 2) Die weltgeschichtliche Lebenstraft ber griechischen Cultur und die Bersöhnung zwischen bellenischer und driftlicher Bilbung, von Dr. Ernst Curtius, Prof. in Göttingen, S. 71-86. 3) Die protestantischen Regungen in Hohenzollern-Sigmaringen und ihre gewaltsame Unterbrüdung, ein geschichtliches Charafterbild aus ber Zeit ber Jesuitenherrschaft, von R. Ch., S. 217 229. 4) Ueber ben Antheil bes weibl. Geschlechts an ber Entwicklung und Geschichte ber christlichen Kirche, von Dr. J. P. Lange, Prof. in Bonn, S. 87-122. 5) Die historischen Briese im Decemberhest (S. 415-447) verbreiten sich über die Schickslebes Protestantismus in Polen, Ungarn, Böhmen, Schlesen, über die französsische Toleranz während bes 18. Jahrhunderts, über Joseph II u. s. w.

Die hiftorifden Auffate in ben abrigen beutiden Beitichriften, in ben englifden Reviews u. f. m. tonnen aus Mangel an Raum erft mit ber Literatur von 1859 verzeichnet werben. Es follen in Butunft auch biejenigen Recenftonen Berudfichtigung finden, welche zu ben bebanbelten Gegenftanben Reues hinzubringen.

4

# Nagrigten

von ber

# historischen Commission

bei ber

Königlich Bayerilchen Akademie der Willenlihaften.

(Beilage jur hiftorifden Beitfdrift berausgegeben von S. v. Sybel.)

Erftes Stud.

Münden, 1859.

Literarif cheartiftif che Anftalt ber J. G. Cotta'schen Buchhanblung. Brua von Dr. C. Wolf & Sohn.

STATE OF THE PERSON OF THE PER 14 1414 STREET, STREET

# Einseitung.

### Die vorberathende Versammlung im herbft 1858.

Es war im Frühling 1858, als Leopold Ranke in Berlin bei bem König Maximilian ben Gebanken anregte ein Akademie für beutsche Geschichte zu gründen. Seine Meinung war, daß neben den bestehenden Akademien, welche als arbeitende Mitglieder die Gelehrten eines Ortes und aller Fächer vereinen, ein Institut benkbar und hoffnungsreich sei, in dem für ein bestimmtes Fach die hervorragenden Capacitäten aus ganz Deutschland zusammenwirkten.

Ein folder Blan tonnte nicht verfehlen, bas lebhafte Intereffe eines Ronigs, welcher auf jebe Beife ben Forschritt ber beutschen Biffenschaft zu unterftugen sucht, in Anspruch zu nehmen. v. Spbel erhielt fofort ben Auftrag, nabere Borfcblage über Die Art und Weise ber Einrichtung zu machen. Es ergaben sich babei verfciebene Schwierigkeiten, bas Borhaben in ber urfprunglichen Beife ju verwirklichen. Bor allem tam es barauf an, ben Schein ju vermeiden, als follte bas neue Inftitut ber beftehenben Afademie ber Biffenschaften concurrirend entgegengestellt werden, ba ja bie Aufgabe wesentlich barin bestand, gewissen literarischen Zweden, welche burch bie Organisation ber letteren von vorneherein ausgeschloffen waren, eine corporative Bertretung zu verschaffen. Der König beschloß daber bie neue Bereinigung ber Afabemie ber Wiffenschaften nach festen Normen und mit geregelter Competenz einzuordnen und verfügte am 20. August bie Errichtung einer hiftorischen Commission bei ber Bur materiellen Unterftugung fette Ge. Majeftat eine jährliche Summe von 15,000 fl. aus, auf welchen Fonds jeboch von ber Commission bie bereits im Gange befindliche Herausgabe ber beutschen Reichstagsacten burch Professor v. Spbel, und bie Arbeiten ber bisher bestehenden archivalischen Commission zu übernehmen seien.

In Bezug auf ben letten Buntt ift bier anguführen, bag ber Rönig, in tem Bunfch, bie geschichtliche Forschung, soweit fie burch biefige Brafte betrieben wirb, in planmäßigem Bufammenwirfen gu concentriren, jene archivalifche Commiffion jest aufgelöst bat. irrthumlich aber wurde es fein, wollte man hierin irgendwelche Unaufriedenheit mit ber Thätigkeit berfelben finden, ober gar in einer folden ten Anlaß zu ter neuen Gründung fuchen. Denn tiefer entfprang, wie erwähnt, gang unabhängig von ber Thatigfeit ber archivalifchen Commiffion, lediglich aus bem Streben, einen Berein namhafter hiftorifer aus gang Deutschland zu bilben, und beffen möglichft umfaffente Thatigfeit an Munchen zu fnupfen. Die fruhere Commiffion hatte bis babin acht Bante vielfach wichtiger Quellenschriften und Urfunden publicirt, ein neunter mar gum Drud bereit, ju einem zehnten waren intereffante Materialien vorhanden, beren möglichft rafche Beröffentlichung bie neue Commiffion in Bebacht nahm. Ueberhaupt wurde in beren Mitte ber Arbeit ber Borganger eine volle Anerkennung gezollt - ein Umftanb, ben wir um fo beftimmter bervorheben, ale jene früheren Publicationen in neuerer Beit ber Gegenstand eines grund- und maglofen Angriffes geworben find, ber bei allen Sachverständigen nur ben widerwärtigften Gindrud machen fonnte.

Nachdem ber König bie Stiftung ber historischen Commission beschlossen hatte, kam es barauf an, noch im Herbst 1858 eine erste Bersammlung berselben zu Stanbe zu bringen. Indem ber König bie Bezeichnung bes Vorstandes noch aufschob, ernannte er zunächst die HH. Urchivdirector v. Rubhart, Oberst v. Spruner und Prof. v. Spbel zu Mitgliedern, und den letztgenannten zum Secretär ber Commission. Er befahl sodann die Einladung mehrerer auswärtigen Gelehrten, um gemeinschaftlich mit jenen das Statut einer nochmaligen Revision zu unterziehen, eine Berathung über die zunächst vorzunehmenden Arbeiten zu eröffnen und Vorschläge über die Auswahl der Mitglieder zu machen. Zu dieser Conserenz traten mit den drei hiesigen Mitgliedern die HH. Drohsen aus Jena, Häussel-

berg, Hegel aus Erlangen, Perty und L. Ranke aus Berlin, Stälin aus Stuttgart, Wegele aus Würzburg am 29. September zu ber erften Sitzung zusammen.

Nachbem ber Prafibent ber Afabemie, Beheimerath v. Thierfch, bie Berfammlung bewillfommt hatte, übernahm in Abwefenheit eines Borftantes ber Secretar bie Leitung ber Berhandlungen, und brachte nach bem toniglichen Auftrag zuerft bas Statut zur Discuffion. wurde hier als felbstverständlich beschloffen, daß bie Commission nur folche Gegenftante in ben Bereich ihrer Arbeiten ziehen werbe, welche nicht schon zu bem Wirkungefreis anderer ahnlicher Unternehmungen geboren. Es murbe bie Competeng bes Burcaus naber geregelt, bie Beit ber jährlichen Plenarsipung auf Michaelis festgestellt und ber Grundfat ausgesprochen: zu außerorbentlichen Mitgliebern nur folche Belehrte zu erwählen, welche sich auf irgend eine Beise an den Arbeiten ber Commiffion thätig betheiligten. In ber folgenden Sitzung, am 30., legte barauf fr. Rante eine ausführliche Erörterung vor, in welcher er ben Zwed bes gangen Institutes naber entwickelte und fofort eine Anzahl bebeutenber Aufgaben namhaft inachte, beren Löfung bie Commission in bie Band nehmen mochte. \*) Fernere Antrage und Ausführungen berfelben Urt brachten bann in furgerer gaffung bie BB. Bert, Stälin, Drobsen und Bauffer ein. \*\*) Rach einer erfcopfenden Disensfion berfelben ftellte bie Berfammlung zunächft als allgemeine 3wede ber Commiffion fest: Die Berausgabe wichtigen Quellenstoffes für bie beutsche Geschichte, für welche nicht schon anberweitig Sorge getragen wird; bie Beranlaffung nothiger ober erheblicher Arbeiten auf biefem Bebiete, soweit bie Natur bes Gegenstandes folche Unregungen verstattet; die Unterstützung hervorragenber Werke bes Fache, welche ohne eine folche nicht zur Beröffentlichung gelangen wurben. Man manbte fich bann, am 30. Sept. Nachmittage und 1. Oct. Morgene, zu ber Brufung ber einzelnen in Antrag geftellten Aufgaben. Der erfte Gegenstand, welcher bier zur Sprache kommen mußte, war der bereits erwähnte zehnte Band ber Schriften ber früheren Commission. Dafür lagen vor: ein historisches

<sup>\*)</sup> S. Histor. Zeitschrift Bb. I S. 28 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. S. 36 ff.

Bebicht über ben britten Arengzug, Urfundenregeften ber Denticorbenscommente Rurnberg, welche beiten Stude Gr. Stalin ju begutachten veriprach; fotann ein mertwurtiges Tagebuch bes Bfalggrafen Bebaun Cafimir, beifen Berauegabe fr. Sauffer, unterftutt burch Drepfen und Rante, beforgen wollte; Urfunden ju Ballenfteine Aufenthalt in Alttorf, nebft Erlauterungen von Archivconfervator Baber in Ruruberg, worüber Gr. Baig ein Gutachten ju liefern gebeten wurde; entlich ein ausführliches Tagebuch Raifer Rarl's VII., teffen nabere Brufung or Sauffer übernahm. Dierauf gelangten bie Borfcblage neuer Quellenpublicationen gur Discuffion, unt bie Berfammlung erflarte fich einstimmig fur einen von ten bo. Bert und Stalin proponirten Antrag auf tie Berausgabe ber beutiden Stabte Chronifen bes fpateren Mittelalters. Die Aufzeichnungen biefer Art fint befanntlich in großer Wenge vorhanten; fie bilben inebefondere für bas vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert eine außerft merthvolle Funtgrube ber mannichfaltigften Renntnig gur politischen und Culturgeschichte, beren Muebeutung bieber taum begennen bat: eine planmäßige und einigermaßen vollständige Bublication berfelben wird fur bie Runte unserer Borgeit von tem bochften Intereffe fein. Gine langere Verhandlung entfpann fich uber bie Frage: ob und inwieweit auch bas fechzehnte Bahrhundert bei bem Unternehmen ju berücksichtigen; ob ter Plan fogleich auf gang Deutschland auszubehnen ober junachft auf ben Gutweften zu befchranten fei; man beschloß tie vorbereitenten Arbeiten fogleich über alle Theile Deutschlands zu erftreden, und jebenfalls bie gefammte politische Bluthezeit ber Starte bis in bas fechzehnte Jahrhundert binein zu umfaffen. Br. Begel, ohne Zweifel ber erfte Bertreter ber beufchen Stabtegeschichte in unserer heutigen Literatur, erklärte sich bereit bie Leitung bes Wertes zu übernehmen und ber nachften Plenarfigung eingebenben Bericht zu erftatten.

Außerbem wurben als wünschenswerth erwähnt: eine neue fritische Herausgabe ber Quellen ber ältesten beutschen Geschichte bis zum Jahr 500, sowie eine Sammlung ber Quellenschriften zur Geschichte ber Areuzzüge, welche zwar in Paris begonnen ist, aber endlos langsam vorwärts schreitet, — bie Versammlung beschloß jedoch, wegen innerer und äußerer Hindernisse, für jest bavon abzusehen. Dagegen

#### Die vorberathenbe Berfammlung 1858.

wurde Hr. Drohfen, auf seinen burch Perty, Stälin und Ranke lebhaft unterstützten Antrag, ersucht, einleitende Schritte zu einer vollständigen Sammlung ber historischen Lieber vornehmlich bes 15. Jahrhunderts zu thun, und barüber im nächsten Jahr zu berichten.

Die Fortsetzung ber Discussion führte zu ber Frage: welche felbstftanbige Arbeiten unferes Faches burch bie Commiffion anzuregen feien. Bier entwidelte Br. Rante ben Bunfch: bie beutsche Geschichte. junächst von Chlodovech bis auf Rudolf I., wo möglich aber auch in früherer und fpaterer Beit, in abnlicher Beife behandelt gu feben, wie bieg vor zwanzig Jahren unter feiner Leitung für bie Beriobe ber fachfischen Raifer geschehen ift, in annalistischer Form, nach bem Angenmert auf vollständige Busammenftellung und fritische Sichtung bes überlieferten Stoffes - Jahrbucher alfo ber beutichen Befchichte, in Epochen vertheilt, nach einem gemeinsamen Plane burch mehrere Berfaffer zu bearbeiten. Die Bichtigkeit eines folchen Unternehmens bedurfte feines Beweifes, und nachdem ber Antragfteller die Ausführbarteit besfelben naber erörtert hatte, murbe fofort beschloffen, frn. Rante bie Leitung bes Unternehmens zu übertragen und ibn gu einem nabern Bericht über bie Ausführung aufauforbern.

Sobann hob Hr. Ranke hervor, daß, mährend die Geschichte ber schönen Literatur in Deutschland die trefflichsten Bearbeitungen erhalten habe, die Geschichte der Wissenschaften weit im Rücklande sei und stellte zur Erwägung: ob die Commission zu einer Geschichte zunächst der deutschen Historiographie im 18. Jahrhundert einen Impuls geben wolle. Ueber den Wangel und über den Bertheines solchen Werkes war in der Bersammlung nur eine Stimme, dagegen erhob Hr. Drohsen Zweisel, ob gerade die Commission einen solchen Anstoß zu geben geeignet sei, und man kam zu dem Beschluß, zunächst eine speciellere Borlage in der nächsten Jahressitzung abzuwarten. Einen ähnlichen Bersauf und Ausgang hatte die Berhandlung über einen ferneren Bortrag des Hrn. Ranke, worin das Bedürfniß eines größern Werks biographischen Inhalts, Lebensbeschreibung der namhaften Deutschen in lexitalischer Reihensolge, umfassen erörtert wurde. Es ward von einigen in Abrede gestellt, daß die

7

Mitwirkung ber Commission hiebei möglich ober nöthig sei; bas Unternehmen sei an sich höchst wünschenswerth, aber so beschaffen, baß ein einsichtiger großer Buchhändler es mit Erfolg in die Hand nehmen könne. Die Bersammlung behielt sich barauf ihre Entscheidung bis auf eine speciellere Berichterstattung vor.

Schon vorher hatte Hr. Pert auf eine Germania Sacra hingewiesen, b. h. eine Geschichte ber kirchlichen Stiftungen bes beutschen Reichs, beren bisheriger Mangel von allen Arbeitern bes Faches zu allen Zeiten empfunden worden ift. In Betracht des Umfangs ber bereits beschlossenen Arbeiten erklärte er jest einen bestimmten Antrag auf die nächste Sitzung verschieben zu wollen, um so mehr als Hr. Begele bereits in der von ihm unternommenen (ebenfalls durch König Max hervorgerusenen) Geschichte der Bisthumer Würzburg und Bamberg einen erfreulichen Ansang gemacht habe.

In ber letten Sitzung am 1. October Nachmittags wurde ber Etat bee nächsten Jahres festgestellt, und zu ber Auswahl ber Gr. Majestät vorzuschlagenden ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder geschritten. Bei ben einzelnen Ermägungen, welche biesem Bablact vorausgegangen, waren Rücksichten verschiedener Art geltend gemacht worben. Der Grundfat, Notabilitäten bes Faches aus gang Deutschland heranzuziehen auf ber einen, und bie ftatutenmäßige Beschränkung ber Mitgliebergahl auf ber andern Seite, erlaubten nicht außer eigent= lichen Historikern auch noch Rechtshistoriker und beutsche Philologen als orbentliche Mitglieber auf bie Bahl zu bringen, fo munschenswerth in mancher andern Beziehung sonst eine folche Erweiterung ber Commission gewesen ware. Gine einzige Ausnahme wurde von biefer Regel gemacht, welche hoffentlich fich ber allgemeinften Buftimmung erfreuen wird. Es murbe weiter ermabnt, wie erfreulich ber Butritt noch einiger in Dlunchen wohnenben Gelehrten fein murbe; es wurde endlich beschloffen, brei Stellen für füuftig hervortretenbe Conjuncturen offen zu halten. Es wurde, nach biefen Erwägungen, eine Lifte ber orbentlichen und eine ber außerorbentlichen Mitglieber gebilbet und ber Bestätigung Gr. Majestät unterbreitet.

II.

#### Statut

ber

# hifterischen Commission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften.

3ch habe beschlossen, eine Commission für beutsche Geschichtsund Quellenforschung bei Meiner Atabemie ber Bissenschaften nach ähnlichen Grundsätzen, wie die naturwissenschaftlich-technische Commission zu errichten, und bestimme beshalb, auf so lange 3ch nicht anders verfüge, wie folgt:

- I. Die Commiffion besteht aus:
- 1) einem Borftanbe;
- 2) einem Secretar;
- 3) aus 15 20 orbentlichen Mitgliebern, von welchen minbestens brei Mitglieber ber historischen Classe ber Alabemie sein muffen, bie übrigen aber ohne sonstige Bedingung aus ben wissenschaftlichen Notabilitäten Deutschlands und den deutschen Provinzen der Nachbarstaaten ausgewählt werden;
- 4) einer unbestimmten Anzahl außerorbentlicher Mitglieber. Diese Commission bilbet einen integrirenden Theil ber königlichen Alabemie ber Wissenschaften, ist baber mit dieser dem t. Staats-ministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten untergeordnet.

#### 10 Statut ber hiftorischen Commission bei ber Rgl. Alabemie ber Biffenschaften.

II. Der Borstand leitet in ben Sigungen die Debatte, halt bie Umfrage, gibt zulet seine Stimme ab und hat bei Stimmengleichheit ben Stichentscheib.

Er wird im Falle ber Abwesenheit von bem Secretar vertreten. Er muß Mitglied ber Afabemie sein.

Der Serretag führt bas Protokoll und besorgt die Corresponbenzen. Er muß ein in München residirendes ordentliches Mitglied ber Akademie sein.

Für ben ersten Fall erfolgt Meinerseits bie Ernennung bes Borftantes, bes Secretärs und ber ordentlichen Mitglieder ber Commission unmittelbar. Beiterhin hat die Commission in ber jährlichen Plenarsitung ber ordentlichen Mitglieder bei dem Abgange bes Borstandes oder Secretärs oder ordentlicher Mitglieder Mir beren Nachfolger ebenso wie die außerordentlichen Mitglieder zur Ernennung in Borschlag zu bringen.

III. Die Commission wird sich vornehmlich mit ber Auffindung und Herausgabe werthvollen Quellenmaterials für die deutsche Geschichte in beren ganzem Umfange beschäftigen, soweit dasselbe nicht in den Bereich bereits bestehender Unternehmungen fällt. Sie wird außerdem wissenschaftliche Arbeiten, die in diesem Gebiete nothwendig oder ersprießlich erscheinen, hervorzurusen suchen, sie wird endlich hervorragende wissenschaftliche Arbeiten dieses Gebietes, welche sonst nicht zur Publication gelangen würden, veröffentlichen.

Sie ift ermächtigt, Jebem, ber in ihrem Auftrage bie Bearbeitung eines Gegenstandes übernimmt, bie zu liquidirenten Baarausgaben bafür zu vergüten und die Arbeit felbst in geeigneter Beise zu honoriren.

IV. Zu Michaelis jeden Jahres findet eine Plenarsitzung aller ordentlichen Mitglieder statt. Für die Theilnahme an derfelben erhält jedes außerhalb München wohnende Mitglied eine Reiseentschädigung von 200 fl.

In biefer Sitzung berichtet ber Secretar über bie Arbeiten und Berwendung ber Gelomittel bes abgelaufenen Jahres. Die Commission fast sodann Beschluß über bie Arbeiten und ben Etat bes

11

tommenben Jahres. Sie faßt Beschluß über etwaige Bahlen. Wenn bei ber Ausführung ber Beschlüsse bringende Fälle eine sofortige Entscheidung sorbern, beren Beschließung zur Competenz ber Plenarsitzung gehören würde, so kann barüber burch eine Berathung bes Borstandes und bes Secretars in Gemeinschaft mit ben in München anwesenden und ben näher bei ber Sache betheiligten Mitgliedern Beschluß gefaßt werden.

Der Vorstand und sammtliche Mitglieber ber Afabemie, sowie bie außerordentlichen Mitglieber ber Commission haben die Befugniß, ber Plenarstung beizuwohnen. Stimm- und wahlberechtigt sind jedoch nur die ordentlichen Mitglieber ber Commission.

V. Die in München anwesenden Mitglieder der Commission treten, so oft es einem berselben erforderlich scheint, zu einer Sitzung zusammen, die von dem Borstande, — ober in dessen Abwesenheit von dem Secretär berufen und geleitet wird. Die Beschlüsse dieser Sitzungen werden den auswärtigen Mitgliedern durch den Secretär mitgetheilt.

VI. Die Commission halt ihre Sigungen in ben Localitäten ber Atabemie ber Wissenschaften.

VII. Sie veröffentlicht ihre Arbeiten in zwanglosen Banben, die auf ihrem Titel als: "herausgegeben durch die historische Commission bei der Königlich Baherischen Atademie der Wissenschaften" bezeichenet werden.

Die Koften ber Herausgabe werben überall aus bem Fonds ber Commission gebeckt, welchem bagegen ber etwaige buchhanblerische Erfrag ber Publicationen zuwächst.

VIII. 3ch bewillige ber Commission jährlich bie Summe von 15,000 fl. aus Meiner Cabinetscasse.

Aus biesem Fonds werden außer ben Autorhonorarien Reiseentsschäbigungen und Drucksoften, auch die Regieausgaben für Schreibsmaterialien, Post (Fracht) u. s. w. bestritten. Was von bemselben in einem Jahre nicht verbraucht wird, wächst ber Einnahme bes nächsten Jahres zu.

#### 12 Statut ber hiftorifden Commiffion bei ber Rgl. Alabemie ber Biffenfchaften.

IX. Unter ber Aufsicht bes Borstandes, ber im Falle seiner Abwesenheit auch in bieser Beziehung burch ben Secretär vertreten wirb,
führt ber Cassier ber Atabemie ber Wissenschaften bie Casse und Rechnung ber Commission gegen eine jährliche Renumeration von 150 fL
und entwirft jährlich ben Etat dur Instruction ber Plenarsitzung.

X. Die Plenarsigung hat jährlich über bie Arbeiten ber Commission und die Berwendung ihrer Geldmittel umständlichen Bericht zu erstatten, welcher Bericht durch bas Staatsministerium bes Innern für Kirchen - und Schulangelegenheiten Mir zur Genehmigung in Borlage zu bringen ist.

XI. Zugleich bestimme 3ch, daß die Commission in den Kreis ihrer Arbeiten und auf ihren Fonds die Herausgabe ber beutschen Reichstagsacten, wie 3ch solche auf den Antrag des Professors v. Sphel genehmigt habe, sowie die Arbeiten der seither bestehenden archivalischen Commission übernehme.

XII. Der jährliche Etat ber Commission ist Mir zur Genehmigung vorzulegen, bie Revision ber Rechnungen aber, wie bei ber naturwissenschaftlich-technischen Commission, von ber königlichen Rechnungskammer zu führen.

München am 26. November 1858.

gez. Mar.

# I. Orbentliche Mitglieber:

- 1) Professor Rante, ale Borfigenber,
- 2) geheimer Rath Bert,
- 3) Professor Jatob Grimm, fammtlich aus Berlin,
- 4) Ardivbirector Chmel in Wien, (mittlerer Beile geftorben),
- 5) Dberftubienrath Stälin in Stuttgart,
- 6) Professor Bait in Göttingen,
- 7) Professor Dropfen in Jena,
- 8) Professor Bauffer in Beibelberg,
- 9) Ardivar Lappenberg in Hamburg,
- 10) Brofeffor Giefebrecht in Ronigeberg,
- 11) Professor Cornelius,
- 12) Professor löher in München,
- 13) Professor Begel in Erlangen,
- 14) Profeffor Begele in Burgburg,
- 15) Bibliothetar Föringer in München,
- 16) Archivbirector v. Rubharbt,
- 17) Professor v. Sybel, ale Secretar,
- 18) Oberst v. Spruner.

#### II. Außerorbentliche Mitglieber:

- 1) Professor Boigt,
- 2) Archivsecretar Muffat, und
- 3) Archivconfervator Baber in Rurnberg.

# Blenarfigung

mod

#### 29. September bis 1. October 1859.

Bom 29. September bis 1. October fant bie biesjährige Plenarversammlung ber hiftorischen Commission ber t. Atabemie ber Biffenschaften ftatt. Der Borfigende Leopold Rante eröffnete bie erfte Situng mit ber freudigen Runde einer neuen bochft bebeutenben Dunificeng Seiner Majeftat bes Konigs, welcher außer bem regelmäßigen Jahresbezug von 15,000 fl. ber hiftorischen Commiffion eine außer= ordentliche Bewilligung von 25,000 fl. allergnädigst zur Berfügung gestellt, bamit die Commiffion ju bem lebhafteften und erfurchtevoll= ften Dant verpflichtet und feine ununterbrochene, rege Theilnahme für bas Gebeihen beutscher Biffenschaft auf bas Glanzenbste bethätigt hat. Die Commiffion erhielt barauf Bericht von dem Stande ber im vorigen Jahre in Angriff genommenen Arbeiten. Bas bie Bollenbung ber "Quellen und Erörterungen jur beutschen und baberischen Geschichte" betrifft, so wurde von der Ausgabe eines zehnten Bandes Abstand genommen, ba sich die bafür bestimmten Materialien nicht als brauchbar erwiesen hatten; die Tagebücher Johann Casimir's und und Carl VII. werden ftatt beffen ben achten Band abichließen, beffen Ausgabe ebenso wie bes sechsten binnen weniger Monate zu erwarten ift. Professor Begel hat die ihm übertragene Berausgabe einer Sammlung beutscher Städtechroniken bereits soweit geforbert, bag ber Drud im Frühling 1860 veraussichtlich beginnen wird; es follen junächst bie frankischen, bann bie baberischen und schwäbischen Chroniten zur Publication gelangen.\*) Unter ber Leitung res Professors v. Spbel ichreiten bie Arbeiten für ein anderes großes Quellenwerk, die Herausgabe ber beutschen Reichstagsacten, thatig voran; seit einem halben Jahr wird

<sup>\*)</sup> S. Begel's Bericht unter Rr. V.

bas Münchener Archiv zu biefem Zwede burchforscht; foeben beginnt bie Arbeit in ben Archiven von Weimar; im Lanfe bes Winters sollen bie Archive von Dresben, Wien, Turin, Mailand, Benedig burchgegangen werben. \*) In nicht minder erfreulichem Fortgange befindet fich unter ber Leitung bes Professors Rante bie Berftellung ber "Jahrbücher bes beutschen Reiches"; Die Annalen ber karolingischen Beit find in voller Ausarbeitung begriffen, von benen ber fachfifchen Raifer hat ber Druck bereits begonnen. Die Commission beschloß barauf, eine Reihe weiterer Unternehmungen Seiner Majeftat bem Könige zur höchsten Genehmigung vorzuschlagen. Seit längerer Zeit ift Dr. v. Liliencron mit einer Sammlung beutscher Bolfelieber hiftorifchen Inhalts beschäftiget\*\*); es wird ein hobes Interesse haben, biefe Sammlung in umfaffenber Bollftanbigfeit berguftellen und minbestens bis jum Schluffe bes 17. Jahrhunderts binabzuführen. Archivar Lappenberg proponirte bie Herausgabe ber Documente und Recesse ber Bansatage, einer ber wichtigften Quellen für bie auswartigen Beziehungen bes gesammten beutschen Reiches vom 14. bis 17. Jahrhundert.\*\*\*) Er felbst murbe ber - wie kein anderer befähigte -Berausgeber fein; tie Commiffion murbe bem Werte eine entiprechenbe Bublication ber oberbeutschen Stabteacte anschließen, fo bag beibe Arbeiten, verbunden mit ber Sammlung der Stadtechronifen eine ber wichtigften Seiten bes gesammten beutschen Lebens vollständig umzeichnen murbe. Auf ben Untrag Jatob Brimm's murbe eine Sammlung mittelhochbeutscher Gebichte historischen Inhalts aus bem 11. bis 13. Jahrhundert, sowie Die Fortsetzung und Bollendung ber von bem großen Gelehrten begonnenen Sammlung beuticher Beisthumer empfohlen: beiden Unternehmungen wurde ber greife, aber immer noch jugendfrische und thatfraftige Meifter felbst vorsteben.\*\*\*\*) Unter ber Redaction von Bait, Stalin und Bauffer foll fobann ein periodifches Organ "Forichungen zur beutschen Geschichte" zur Aufnahme fritischer Erörterungen und Monographien gegrundet, +) bie

<sup>\*)</sup> S. ben Bericht von G. Boigt unter Dr. VI.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Bericht von Liliencron unter Rr. VIII.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Lappenberg's Antrag unter Dr. 1X.

<sup>\*\*\*\*)</sup> S. bie Antrage von 3. Grimm unter Rr. VII.

<sup>†)</sup> Raberes in bem fpater ju publicirenben Antrag von G. Baig.

Berhandlungen aber, die Denkschriften, Berichte und sonstigen Schriftstude ber Commission selbst, soweit sie allgemeineres wissenschaftliches Interesse haben, in einer Beilage zu Shbel's historischer Zeitschrift veröffentlicht werden. Die Kosten aller dieser Unternehmungen wurden aus bem regelmäßigen Jahresbezuge ber Commission bestritten werben.

Aus bem eben bewilligten außerordentlichen Buschuß hat biefelbe Seiner Majestät bie Dotirung mehrerer wichtiger Breisaufgaben vorgeschlagen; die erfte auf Lebensbeschreibungen berühmter Deutschen, bie zweite auf Biographieen berühmter Babern, Die britte auf ein gelehrtes Sandbuch ber beutschen Geschichte, junachft in ben mittelalterlichen Zeiten, die vierte auf ein Sandbuch ber beutschen Alterthumer bis auf bie Zeit Rarl bes Großen gerichtet. Beiter ging bie Abficht ber Commission auf eine fritische Geschichte bes Landes und Herzogthums Babern bis zur Erhebung bes Saufes Wittelsbach. Nachbem eine Menge einzelner Untersuchungen bie Renntnig erweitert und berichtigt haben, ift eine jufammenfaffenbe Arbeit Bedurfniß; fie wurde nach bem Mufter von Stälin's wurttembergischer Gefcichte zu verfahren haben, und neben tiefer, welche vielfach auf bas baberische Schwaben hinausblickt, sowie neben ber von Begele im toniglichen Auftrage unternommenen frantischen Geschichte, bie alteren Buftanbe bes Königreiches beinahe vollständig umfaffen. brachte Professor Rante noch einen Entwurf von höchster Bedeutung und weitgreifender Wichtigkeit zur Sprache, eine Beschichte ber Biffenschaften in Deutschland\*), in übersichtlicher Beife für bie Beiten bes Mittelalters und ber Renaiffance, in speciellerer Ausführlichkeit nach ben Fachern gesonbert für bie beiben letten Jahrhunderte. Wie sich versteht, wurde hier die Thatigkeit ber Commission sich auf bie Feftstellung bes allgemeinen Planes, bie Beranziehung befähigter Mitarbeiter und bie Gemährung eines murbigen Bonorare befchranten, bie Ausführung selbst aber bas völlig felbstftändige Wert ber gelehrten Berfaffer fein. Die Commission billigte bas Unternehmen und empfahl es ber toniglichen Genehmigung; fobald biefe erfolgt ift, wird fie fich mit ben erforberlichen einleitenden und vorbereitenden Schritten beschäftigen.

<sup>\*)</sup> Bgl ben Entwurf unter Dr. X.

IV.

#### Rebe

bes Borfigenben Herrn &. Ranke

# bei Eröffnung der Plenarfinung am 29. September 1859.

# Hochrerehrte Herren!

Unsere vorjährige Bersammlung war eine vorläusige; die historische Commission bei der Königlich Baberischen Akademie der Wissenschaften, über welche wir damals Berathung pflogen, ist seitdem von Sr. Majestät dem König von Babern befinitiv gedildet worden, die diesjährige Bersammlung ist die Commission. Und wie es nun der Gebrauch der Münchener Akademie so mit sich bringt und unser Statut ansdrücklich vorschreibt, daß dem Secretariate ein besonderes, mit demselben enge verdundenes, aber doch von ihm getrenntes Präsidium zur Seite stehe, so hat Se. Majestät mich mit dem Borsitze der Commission zu deehren geruht. Ich brauche kaum zu erwähnen, daß dies lediglich eine Sache der Form ist und das Princip der vollen Gleichsbeit unter den Mitgliedern so wenig durch das Präsidium wie durch das Secretariat im Mindesten beeinträchtigt wird. Wie könnte ich auch sonst undes hen Stuhl einzunehmen, den wir im vorigen Jahre unbesetzt ließen?

Bor mir sehe ich Manner, die sich um die deutsche Geschichte die größten Berbienste erworben haben, Manner ersten Ranges; vor Allen ben Schöpfer der Bissenschaft der beutschen Sprache, ber mehr Beilage jur bift. Beilicht. Bb. II.

erer Autor irgent einer Zeit tiefe und umfaffenbe Gelehrfinnvoller felbit poetifcher Durchbringung jeben Stoffes, gelnen Wortes verbindet, ber in vorgerudten Jahren mit gung eines jungen Mannes, ber fich erft einen Ramen ill, Tag für Tag an bem großen Werte feines Lebens ch febe ferner ben Gründer bes nationalen Wertes einer ammlung ber Quellenschriften unferer Befchichte, bie mit nsicht angelegt, mit ausharrenber Energie schon eine weite geführt worben ift; ich barf wohl in Gegenwart biefer Sprechen, bag feine Nation beut ju Tage ihres Gleichen ere find hier, welche, inbem fie bie Geschichte ihrer befonat, ber norbbeutschen, städtischen ober ber fübbeutschen, ben zu ihrer Aufgabe machten, biefe im Beift einer allgefaffung ber nationalgeschichte bearbeitet haben. Der Gine pat die Anschauungen ber germanischen Wiffenschaft in ber hichte einer nabe verwandten Nation gur Geltung gebracht. egen fich Solche an, bie von bem Studium ber italienifden ber bes flaffischen Alterthums ausgegangen mit Beift und eit an die Bearbeitung ber vaterlandischen Siftorie in einem ibern ihrer Zweige Hand anlegen. Ich febe eine Angahl anner, bei beren Unblid mir mein Berg fcblagt, benn fie

Bissenschaft, die sie sich, das Schwert an der Seite, verschafft oder, indem sie die Welt weit durchzogen und den Spuren des deutschen Ramens jenseits des Oceans nachgingen, erworden haben, repräsentirt. Ich kann ohne falsche Bescheidenheit sagen, daß ich Mehreren von Ihnen mich an Verdienst bei weitem nicht gleichstehend fühle und gewiß über Keinen von Allen stelle, auch nicht über die, welche die Anleitung zu ihren Studien bei mir empfingen. Darf ich ein Wort von dem Verhältniß eines Lehrers zu seinen Schülern sagen, so ist es nicht ein solches, in welchem der Eine nur gäbe, der Andere nur empfinge. Der Lehrer, welcher eigenthümlich geartete Talente um sich her vereinigt, wird durch deren bloße Erscheinung und ersten Bersuche auf die natürliche Mannigfaltigkeit des persönlichen Verhältnisses zu den Studien ausmerksam gemacht und, um anderer Vortheile zu geschweigen, mehr als es sonst geschehen würde, vor Einseitigkeiten bewahrt.

Sei es mir erlaubt, bier bes erlauchten Fürften ju ermahnen, ber une in feine Sauptstadt berufen bat. Es ift beinabe ichon ein Menschenalter ber, bag er mir bie Chre erwies, meinen historischen Borträgen zu folgen. Die habe ich bei einem meiner Zuhörer mehr Aufmerkfamkeit ober eine bessere vollere Aufnahme bessen, was ich fagen konnte, gefunden; bei Keinem aber eine gleiche Applikation bes biftorifch Gewonnenen auf die allgemeinen Anschauungen, die burch philosophische Borbildung bereits begründet waren, und auf die Beschäftigung mit ber Literatur überhaupt. Seine Majestät ber König von Babern hat seitbem ben historischen Stubien eine immer machfende Theilnahme gewibmet. Er hat mir wohl einmal felbst gefagt, wenn ihm nicht ber höchste Beruf burch bie Geburt zugefallen mare, fo wurde ihn feine besondere Reigung bewogen haben, vorzugeweife fich mit hiftorifchen Arbeiten zu beschäftigen. Wie Jebermann weiß, verbindet Ronig Maximilian II mit ber gewissenhaften Ausübung feiner Regenten-Pflichten einen gang ungemeinen Gifer für bie Forberung ber Biffenschaft, ber icon mannigfaltig Frucht getragen bat. Er läßt fich angelegen fein, in feinem großen und schönen Königreiche, an Umfang und Bichtigkeit bem britten unter ben beutschen Staaten, ben wiffenschaftlichen Geift, ber Deutschland überhaupt belebt, ju heben und au pflegen. Er ertennt barin einen Theil feines Regenten-Berufes. Inbem er nun ben Ausbau ber Geschichte von Babern auf ber Grundlage gediegener Forschung zu fördern strebt, entgeht ihm boch nicht, daß bie Besonderheit beutscher Territorien ihren Charafter erst durch ihre Beziehung zur allgemeinen Entwickelung des Baterlandes empfängt. Aus diesem Grunde und aus ursprünglicher hinneigung hat er die Pflege der allgemeinen beutschen Geschichte zum Gegenstande seiner Fürsorge gemacht. König Maximilian hat keine Leidenschaften, er hat nur hinneigungen zum Guten und Edlen, eine berselben ist die Borliebe für Wissenschaften und Künste, vornämlich für unsere Studien.

In ber Berwirrung ber Stimmungen, welche ber unerwartete Ausbruch bes Rrieges in Italien im vergangenen Sommer hervorrief, eines Krieges, ber bie weitesten Dimensionen batte annehmen tonnen, war es einen Augenblid zweifelhaft, ob unfere Busammentunft ftattfinden murbe. Dehrere abnliche von verwandtem Zwede find beghalb abgefagt worben, und in ber That die ruhigen Arbeiten ber Belehrfamkeit wurden keinen Raum gefunden haben in Mitten einer welthiftorischen Rrifis, wie fie eine Zeit lang brobte; boch ift es nicht zu einer folden gekommen. Ronig Maximilian ift auch burch bie bivergirenden Tendenzen ber Meinungen nicht abgehalten worden, un= fere Zusammentunft auf's Reue zu veranlassen, zumal ba bieselbe ihrer Natur nach mit momentanen Irrungen biefer Art Nichts zu schaffen Aus perfönlicher Runde fann ich nicht allein versichern, baß Seine Majestät für unsere Gesellschaft und ihre Zwecke bie nämliche Theilnahme empfindet wie früher, fontern ich bin überdieß zu einer Eröffnung ermächtigt, welche bieselbe in bas hellste Licht stellt.

Bon ben aus Seiner Majestät persönlichen Ersparnissen herrührenden und zur Förderung der Wissenschaft bestimmten Geldmitteln (denn die Staatstasse wird dabei bekanntlich nicht in Anspruch genommen) ist noch eine namhafte Summe zur Verwendung für das nächste Jahr übrig; sie wird sich auf 25,000 fl. belausen. Seine Majestät haben nun ohne Anregung von irgend einer Seite her aus eigenster Bewegung beschlossen, diese ganze Summe der Commission für deutsche Geschichte zur Verfügung zu stellen, wobei die früher zugesicherte Summe von jährlich 15,000 fl. ungeschmälert bleibt. Wir haben die Ausgabe, Seiner Majestät Borschläge zur Verwendung der lausenden sowohl wie der außerordentlichen Bewilligung zu machen, wie sie seinen auf die Förberung der deutschen Geschichte gerichteten Absichten entspricht. Es würde Seine Majestät freuen, wenn hiebei auch etwas für die besendere Geschichte von Babern Förderliches und Durchgreisendes unternommen werden und zur Aussührung gelangen lonnte, wie das ja von Ansang an der Sinn unserer Commission gewesen ist.

Mir gereicht es zu unaussprechlichem Vergnügen, baß ich meinen Borfit mit dieser Mittheilung eröffnen tann; bei der Führung bessels ben bitte ich um die Nachsicht der Versammlung. Die nähere Gineleitung der einzelnen Geschäfte wird in den Händen bes kundigen herrn Secretärs bleiben, der statutenmäßig den Borstand unterstützt und felbst vertritt.

Die Natur ber Sache bringt es mit fich, bag wir zuerst von ben Unternehmungen reben, die bereits begonnen und fraft ber früheren Beschlüsse vorbereitet ober in Gang gesetzt worden sind. Dann werden wir zu ben Borschlägen kommen, beren Ausführung für die umfassens ben Zwecke unserer Gesellschaft weiter wünschenswürdig erscheinen wird.

V.

### Bericht.

betreffenb

ibe einer Sammlung von Chroniken deutscher Städte, det Commission zu München vorgetragen am 2. September 1859

pon

Brof. Begel.

n der Kammissian in ihrer parishrizen Sipung heichlassen

Wietelalters, daß zuerst der Klerus durch firchliche Autorität und geslehrte Bildung, sodann der ritterliche Abel durch Waffenübung und höfische Sitte das politische und geistige Leben der deutschen Nation beherrschte. Neben diesen beiden Ständen erhob sich der Bürgerstand als dritter, der nun auch seinem eigenthümlichen Beruf und seiner auf Gemeindefreiheit gegründeten bürgerlichen Ordnung die selbstständige Geltung verschaffte. Um sich gegen das Uebergewicht der herrschenden Aristotratie emporznarbeiten und seine Unabhängigkeit gegen sie zu behaupten, mußte er in gewisser Weise sich gleichfalls die Borzüge und Mittel aneignen, welche den beiden andern Ständen ihre Machtstellung gegeben oder erworben hatten.

Das Bürgerthum machte sich also wehrhaft und waffengeübt gegen ben Abel. Seine Städte, umgeben mit einem Kranz von Mauern und Thurmen, ftellten gleichfam eine Gemeinschaft von Burgen ben vereinzelnten ber Ritter entgegen, und es bilbete fich in ihnen ein eigenthumliches Beerwesen aus. Dit nicht geringerem Erfolg wetteiferte ber britte Stand mit feinen Borgangern um ben Befit geiftiger Bilbung und Gefittung. Recht und gefetliche Orbnung, bie Wurzeln und erhaltenden Grundlagen seines Dafeins, galten ihm ohnehin mehr als bem Abel und nicht weniger als ber Geiftlichkeit. Die Organifation bes burgerlichen Gemeinwefens war ber Anfang und in vielen Beziehungen bas Borbild ber mobernen Staatseinrichtungen. bürgerlichen Gewerke übernahmen aus ben Banben ber Geiftlichen und Monche ben Betrieb ber Runfte, welche immer noch bornehmlich gur Berherrlichung bes Gottesbienftes, bann aber auch jum Schmud und gur Ehre ber Stabte felbft bienten; erft im innigen Bufammenbang mit bem Zunftwefen und geftütt auf bie Geschicklichkeit und ben Fleiß bes Sandwerts, entfalteten bie bilbenben Runfte fich in größter Bielfeitigkeit und erreichten ihre bochfte Bluthe. Chenfo folug bie Literatur ihren geficherten Sit in ben Stabten auf, und nureburd bie Bethätigung bes Bürgerftanbes ober um feinetwillen wurde fie wieber eine nationale in reinem Sinn, wie fie es weber in ben Banben bes Klerus, noch auch felbst unter ber Pflege ber Sofe und bes ritterlichen Abels gewesen mar.

Hierbei gewann allerbings für's erfte am wenigsten bie poetische

#### Bericht von Prof. Begel,

ratur, Alles aber bie beutsche Profa, welche nun, gleichwie bigt, für bie Rechtsbücher und urfundlichen Document, bie Geschichtschreibung allgemeine Anwendung fand.

eutschen Stadtchroniken sind Erzeugnisse der bürgerlichen reibung. Sie wurden geschrieben, wenn auch nicht auson Bürgern, doch jedenfalls von Angehörigen der Städte,
uch Geistliche und Mönche zählten, die wie Fritsche CloJakob Twinger von Königshosen in Straßburg, wie der
r Lesemeister von Lübeck "um der Laien willen", nämlich
rger, in deutscher Sprache schrieben. Außerdem sinden sich
Shronisten Bürger von verschiedenem Gewerb und Berus,
nd untere Stadtbeamte, Kausseute und Handwerker, GeUngelehrte.

sgegangen ist ber in Prosa geschriebenen Chronit die Reimst die gereimte Welt- und Raiserchronit des 12. Jahrhumn im 13. die gereimten Landeschroniken, wie die österdie livländische u. s. w., und Meister Gotfrid Hagen von das J. 1270 auch schon das Beispiel einer gereimten f gegeben. In ähnlicher Weise folgen auseinander die in Prosa, die niedersächsische Weltchronit oder das soge-

Bu Ende bes 15. Jahrhunderts ift, wie in ber Geschichtschreibung überhaupt, so auch zum Theil in den Stadtchroniken wieder eine
bedeutende Beränderung des geschichtlichen Stils wahrzunehmen. Die Geschichtschreibung zeigt sich von den humanistischen Studien berührt. Gelehrte Chronisten setzen die Kenntniß des Alterthums voraus und gefallen sich in wunderlichen Anknüpfungen an die Römerzeiten, um den Ruhm ihrer Stadt zu verherrlichen, verlieren aber leider die Gegenwart ganz aus den Augen. So wird die Chronik lateinisch und antiquarisch. Beispiele dieser Art sind die von dem Benediktiner Sigmund Mehsterlin versaften Chroniken von Augsburg und Nürnberg.

Doch balb barauf sehen wir die locale Geschichtschreibung mächtig ergriffen von den religiösen, politischen und socialen Bewegungen der Reformationszeit und im verschiedenen Sinne, theils zu Gunsten der Reuerungen, theils in polemischer Richtung gegen sie gestimmt. Die Durchsührung der Kirchenresorm und die Reaction gegen dieselbe, tie revolutionären Stürme des Bauernkriegs, in welche die Städte des süblichen und mittleren Deutschlands mehr oder weniger hineinsgezogen wurden; im Norden der große Entscheidungstampf Lübecks und der wendischen Hanse in Dänemark, die münsterischen Unruhen und zuletzt der schmalkaldische Krieg mit seinen Folgen — dieser inhaltsreiche Stoff verleiht den Städtechronisen einen höhern Werth und allgemeinere Bedeutung, indem die Stadtgeschichte überall in den Zussammenhang der allgemeinen Weltbewegung hinaustritt und sie ihrersseits wieder im individuellen Bilde veranschaulicht.

Benden wir uns nun zur Ausführung unseres Unternehmens, so haben wir vorerst Umfang und Grenzen zu bestimmen. Es ist im Allgemeinen die Absicht, sich auf beutsch geschriebene Stadtchroniten aus dem 14. bis in's 16. Jahrhundert hinein zu beschränken. Wir machen den Ansang unserer Sammlung da, wo die Laiengeschichtsschreibung in den beutschen Städten beginnt; denn abgesehen von der Solner Reimchronik wurden die ältesten bekannten Stadtchroniken in Prosa erst im 14. Jahrhundert geschrieben. Fraglich erscheint es dagegen, ob man Chroniken aus der Reformationszeit schlechthin aussschließen soll.

Es spricht bafür, baß nach bem Beginn bes 16. Jahrhunberts ein wichtiger Wenbepunkt in bem geschichtlichen Leben ber Stäbte



felbst eintritt, welcher auch für sie bas Mittelalter von der Reuzeit scheidet, sowie, daß die Masse des Stoffs weiterhin in bedenklicher Weise anwächst. Auf der anderen Seite ist jedoch zu erwägen, daß der durch die allgemeinen geschichtlichen Bezüge bedeutendere Inhalt der Chroniten aus der Resormationszeit gerade deren Aufnahme in unsere Quellensammlung um so mehr empsiehlt, und was hinzukommt, daß für eine ganze Reihe von historisch merkwürdigen Städten Chroniten überhaupt erst im 16. Jahrhundert sich sinden, also bei Einhaltung jener engeren Zeitgrenze ganz ausfallen würden.

Bei biesen sich entgegenstehenden Bebenken möchte es am rathlichsten sein, dem Herausgeber einen gewissen freien Spielraum zu lassen, in dem Maße, daß Chroniken aus der ersten Hälfte bes 16. Jahrhunderts, welche vorzugsweise die Stadtgeschichte angehen, und besonders in dem Fall, wenn solche von älterer Absassungszeit nicht vorhanden sind, noch mit in unsere Sammlung hereingezogen werden bürften.\*)

Wir schließen grundfäglich die Landes- und Stiftschroniken aus. Wo aber Stadt- und Landeschroniken in einander verwedt sind, wie einerseits in den älteren Stadtchroniken und andererseits in denen der geistlichen Stifter, wird man sich in jedem einzelnen Fall, in Rücksicht auf ihre Wichtigkeit für die Stadtgeschichte, über die Aufnahme einer solchen historischen Quelle zu entscheiden haben.

Es ift nicht auf Bollständigkeit bei unserer Sammlung abgesehen. Es würde die Kosten der Ausgabe wie der Anschaffung unnöthiger Beise vermehren, wenn man die schon in anderen Sammlungen, wie z. B. in der Bibliothet des literarischen Bereins zu Stuttgart, in der Mone'schen Quellensammlung für badische Landeszeschichte oder einzeln für sich in genügender Beise herausgegebenen Chroniten wieder abdrucken wollte. Unser Unternehmen hat den Zweck, hauptsächlich Reues zu Tage zu fördern, dann aber auch das nur mangelhaft Bestanntgemachte in ursprünglicher Fassung wiederzugeben, endlich das in

<sup>\*)</sup> Die Commission erklärte fich gegen bie Ausschließung ber Chroniten bes 16. Jahrhunderts und beschloß, daß ber Endtermin in jedem einzelnen Falle sachgemäß zu bestimmen sei.

felten geworbenen Abbrucken schwer erreichbare ober in vielbanbigen Bereinsschriften zerstreute Material zusammenzubringen und nutbarer zu machen.\*)

Ob eine Chronit vollständig ober nur theilweise ober gar nicht in unsere Sammlung aufzunehmen, hängt allein von ihrem innern Werth ab. Wir wollen daber auch lateinisch geschriebene Chroniken nicht schlechthin ausschließen, wo solche noch ausnahmsweise in der von uns berücksichtigten Periode vorkommen und um ihrer Wichtigkeit willen für die Stadtgeschichte nicht übergangen werden dürften.

Auf der anderen Seite ift nicht in Abrede zu stellen, daß die Masse des werthlosen Ballastes, der sich durch manche Chroniten, wie z. B. die zahlreichen Nürnberger seit Ende des 15. Jahrhunderts hindurchschleppt, unendlich groß ist. Man wird darüber einverstanden sein, daß bloße Erdichtungen oder untritische Compilationen über die altere Stadtgeschichte, welche oft nicht einmal den allgemeinen Standpunkt geschichtlicher Kenntniß, sondern nur die persönliche Unkunde des Berfassers darlegen, den Abdruck nicht verdienen. \*\*)

Werthvoll sind uns die Chroniken nur, insoweit sie als historische Quellen angesehen werden können, insofern sie Zeugniß ablegen, sei es von gleichzeitigen oder nahe liegenden Ereignissen, sei es von einer wirklichen Ueberlieferung aus alter Zeit. Denn gewiß nicht blos der objective Abdruct oder der reine Niederschlag des Geschehenen, sondern auch das zu einer Zeit gesehene Bild der Geschichte ist uns wichtig.

Es ift hier ber Ort, auf mehrfach vernommene Bebenken etwas über ben Werth ber Chroniken im Allgemeinen ju fagen.

Es ift mahr, die Stadtdroniten find, für fich allein betrachtet, ein ebenfo unvolltommenes als unzureichendes Material für die her-

<sup>\*)</sup> Die Commission theilte die Ansicht bes Berichterflatters in diesem Puntte nicht. Ihr Beschluß lautete: "Der Umftand, daß eine Chronit schon einmal publicirt ift, ift tein Grund, sie aus der Sammlung auszuschließen."

<sup>\*\*)</sup> Die übereinstimmenbe Ansicht ber Commission ging babin: "Einzelne Eheile ber Chroniten, bie aus alteren Schriften entlehnt ober fiberfett find, follen in ber Regel nicht aufgenommen werben, es ware benn, bag ein fpecielles literarisch biftorisches Interesse es wanschenswerth machte."

von Prof. Hegel, betr. die Herausgabe d. beutsch. Stadtchronisen.

e. Entwicklung vorwiegend bestimmte, in Betracht kommt, an bei der Bildung der einzelnen Städtegruppen mehr den Gene Busammenhang, als die erst in das Ende unsernt lende politische Eintheilung der zehn Reichskreise berückschwelcher die natürlich zusammengehörigen Landestheile schonechbrochen und zerrissen wurden, wie z. B. in Schwaden berrhein durch die Hereinziehung des österreichischen Kreises, der die germanisirten Länder mit deutschem Städtewesen, Böhmen und Lausig, ganz ausgeschlossen blieben.

gen voran: Regensburg, Nürnberg und Augsburg. An die dieser Städte werden sich in jedem Kreise die der andem .\*)

drift. Bum Behufe ber Cammlung bes Materials wur

von Babern, Franken und Schwaben. In jebem biefer tritt je eine Reichsstadt burch geschichtliche Bebeutung

im Laufe bes vergangenen Jahres bie meisten Archive und n von Franken, ein großer Theil berer von Bahern und burchforscht. Gine Uebersicht ber gewonnenen Resultate ift

#### VI.

#### Entwurf

# eines Planes jur geransgabe der dentschen Arichstagsacten und Pericht über die eingeleiteten Arbeiten.

Bei dem Beginne der Vorarbeiten zur Herausgabe der beutschen. Reichstagsacten zeigte es sich bald, daß ein betaillirter Plan des ganzen Unternehmens erst dann aufgestellt werden könne, wenn eine genügende Masse des Materials vorliegt. Denn aus diesem felber und aus den Rücksichten der schnellen Ueberschaulichkeit und leichten Benutzung muß sich die Art und Weise der Stition ergeben. Doch ist es nothwendig, um die an verschiedenen Orten beginnenden Borarbeiten gleichmäßig zu leiten, daß der Umfang des Unternehmens und gewisse Arbeitsnormen festgestellt werden.

Wir beginnen mit bem Nürnberger Reichstage von 1356. Ueber biefen Termin ift mit ber Direction ber Monumenta Germaniae Ruckprache genommen worden; auch erscheinen seit ber goldenen Bulle Karls IV die Reichstage schon mehr als ein Institut mit erkennbaren Merkmalen, die es immer beutlicher von andern Fürsten- oder Stände-Bersammlungen unterscheiden lassen.

Ob als das Endziel des Unternehmens der augsburger Reichstag von 1555, der Beginn oder der Abschluß des dreißigjährigen Krieges, oder erst die Sinrichtung des permanenten Reichstages zu Regensburg (1663) anzunehmen sei, darf billig noch bahingestellt bleiben. Für's Erste sollen die Arbeiten nicht über das Jahr 1555 hinaus geleitet werden. Ja es erscheint zweckmäßig, um nicht das Feld der Arbeit

gar ju febr in bie Beite und ben Beginn ber Ebition gar ju febr in bie Ferne hinauszuschieben, vorläufig schon bas Jahr 1518 als einen Baltepunct festzuseten.

Da zu ben früheren Reichstagen bie Theilnahme aller Reichsftanbe feineswegs als unerläfliches Mertmal angefeben murbe, fo ift es zumal für bas 14. und 15. Jahrhundert oft eine schwierige Frage, ob biefer ober jener Berfammlung ber Charafter eines Reichstages gutomme ober nicht. Im zweifelhaften Fall ift eine Ausbehnung bes Begriffes eber ju rechtfertigen als eine Ginschrankung. Um ihrer reichsgeschichtlichen Bebeutung willen rechnen wir alfo gu ben Reichstagen auch alle Kurfürstenconvente, bie Bahl - und Kronungstage ber römischen Könige, Fürstenversammlungen, zu benen laut allgemeiner Labung jebem Fürften ber Butritt offen ftanb, allgemeine Stabtetage, bie bäufig als Separatversammlungen eines Reichestanbes im Anschlusse an bie eigentlichen Reichstage gehalten murben. Dagegen bleiben bie fürstlichen Rechte - und Theibingetage, bie partiellen Berfammlungen ber Ritterschaft, ber Stabte eines Rreises ober Bunbes und bergleichen natürlich ausgeschloffen.

Es ift ichwer, ben Charafter berjenigen Documente zu normiren, bie einft in die Sammlung Aufnahme finden follen. Denn nicht nur bie eigentlichen Acten ber Reichstage, fonbern bie gur Geschichte ber Reichstage gehörigen Documente follen veröffentlicht werben. geboren ohne Zweifel außer ben officiellen Studen bie Juftructionen. Protocolle, Reben und Relationen.

Außer ihnen aber findet fich in ben archivalischen Sammlungen eine Fulle von Correspondenzen, Entwürfen, Streitschriften, Promemorien, Gutachten, Befchreibungen von Gingugen und anderen Feftlichkeiten, Herbergelisten, Berzeichnungen von Marktpreisen und anderen größeren und kleineren Notirungen, die alle einen engeren ober ferneren Bezug zur Geschichte eines Reichstages haben. Bier muß bie Auswahl allerbings bem fachtundigen Arbeiter überlaffen werben.

3m Bangen aber gebenken wir ben Grunbfat festzuhalten, baß für bas 15. Jahrhundert die Aufnahme ungebruckter Stücke eher reichlich ale sparfam erfolgen foll, mahrent von jenem Zeitpuncte an bie immer ftelgende Maffe bes Materials burchaus eine Befchrantung gerietet. In solchen Fällen, wo die Weitläufigkeit der Form das Interesse des Inhalts überwiegt, wie 3. B. bei den juriftischen und theoogischen Gutachten des 16. Jahrhunderts, oder in solchen, wo der
Rern der Sache mit Leichtigkeit von den Canceleiformeln getrennt
werden kann, wie 3 B. bei den gesandtschaftlichen Vollmachten, Zuichickungsschreiben und dergleichen, wird die Form von Excerpten oder
von Regesten angewendet werden.

Disher ungebruckte Stücke, die nicht eigentlich zu den Reichstagsbocumenten gezählt werten können, aber boch zur wesentlichen Motibirung ober Erläuterung ber auf den Reichstagen verhandelten Reichsgeschäfte bienen, durfen nicht ausgeschlossen werden. Doch wird ihre Aufnahme in Beilagen ober Noten ihre nur mittelbare Bedeutung markiren.

Ueberhaupt wird vom Beginne ber Arbeit an die Rudficht zu empfehlen sein, daß die Edition einst durch orientirende Einleitungen, durch fritische Sichtung des Materials, durch bündige Erklärungen und Citate, durch Fingerzeige geschichtlicher wie sprachlicher Natur den Gebrauch des Forschers erleichtern soll.

Alle wesentlichen zur Reichstagsgeschichte gehörigen Stude sollen in voller Form und auch dann ebirt werden, wenn sie bereits erträgslich oder befriedigend gedruckt waren. Das ist übrigens höchst selten ber Fall, und eine Sammlung wie die unsere soll dem Forscher bas Zusammensuchen des weit zerstreuten Materials ersparen.

Da die officiellen Stücke sich in den größeren Archiven immer wieder und wieder zu finden pslegen, wird der Abdruck nach einem möglichst authentischen Exemplar erfolgen. Zusätze und Barianten aber sollen nur wenn sie sachlich bedeutend sind, unter der Seite bemerkt werden. Da überhaupt das sprachliche Interesse bei dieser Unternehmung hinter dem geschichtlichen durchaus zuruckseht, so können bloß dialektische Berschiedenheiten der Copien, wenn sie nicht etwa zur Erstarung schwieriger Wortsormen dienen, nicht berücksichtigt werden.

. Bei jedem Document werden die Archive ober Bibliotheken, beren Exemplare dem Abdruck zu Grunde gelegt ober zu Collationirungen benutt sind, angegeben, bei archivalischen Stücken wo möglich auch die Heimath der Reichtagsactenserie, der sie einst angehört, bei bibliothestarischen Codices Signatur und Folio.

#### 34 Entwurf eines Planes jur Berausgabe b. bentiden Reichstagsacten

Die Rechtschreibung ber Originale wird in ben anzufertigenben Copien und also auch im einstigen Drucke im Ganzen beibehalten. Nur die Interpunction wird in moderner, dem Berständniß nachhelsfender Weise eingerichtet; große Initialen ferner bleiben den Satzanstängen und Eigennamen vorbehalten, und die Buchstaben u und vwerden nach ihrem heutigen Gebrauche gesetzt.

Die Arbeiten haben feit einem Jahre und einigen Monaten begonnen. Um biefelben zu reguliren und um fich möglichft fchnell über jebes Detail bes weitausgebehnten Gebietes unterrichten zu können, ift vom Unterzeichneten zunächft ein Repertorium angelegt worben, aus einzelnen Zetteln bestehenb. Jebes Stud wird nach Titel, Datum, Hauptinhalt, Anfangsworten und Fundort verzeichnet. Desgleichen werben für bie Geschichte eines jeben Reichstages literarische Nachweise gesammelt. Die Zettel liegen, um ein schnelles Burechtfinden ju erleichtern, einfach nach ber Zeitfolge. Auf biefe Beife wurde zuerst bas gebrudte Material, insofern es in ben bisberigen Reichstagsactenfammlungen, in ben Regeftenwerken, in ben nächstliegenden Urkunbenfammlungen und Silfemitteln fich vorfindet, zusammengebracht und übersichtlich geordnet. Diefe registrirente Arbeit wird unaufhörlich fortgefett, bamit auch bie vereinzelt und zerftreut gebrudten Stude fich allmälig zusammenfinden. In basselbe Repertorium werben aber auch die aus Archiven und Bibliotheten gewonnenen Copien und Collationirungen eingetragen, so baß jeden Augenblick bie biplomatische Forberung jebes Studes überfeben werben fann.

Seit dem Mai dieses Jahres wurden durch den Unterzeichneten die Arbeiten im f. Reichsarchiv zu München begonnen und zwar zunächst, um den reichen Stoff des Zeitraums von 1356 bis etwa 1486 auszubeuten. Kurz darauf trat Hr. Dr. Aluchohn ein und übernahm gewisse Abschnitte dieser Periode, insbesondere das reiche Material über die Reichs und Städtetage von 1466. Das Reichsarchiv besitzt drei größere Serien von Reichstagsacten, die Regensburger, Rördlinger und Brandenburgisch-Ansbachischen, von letzteren nur einen, aber einen starken und dem Inhalte nach höchst bedeutens den Band (Kaiserliches Buch). Alle enthalten außer officiellen Stücken

eine Menge von Briefen, Entwürfen, Berichten und bergleichen. Schon hier stellte es sich heraus, daß etwa seit den sechziger Jahren bas edirte Material in keinem Berhältniß mehr zu dem zu edirenden steht.

Es fei hier erlaubt, auf einige Stude hinzubeuten, von benen bereits Copien vorliegen und welche bie Reichsgeschichte bes 15. Jahrhunderts in bedeutsamer Beise aufflären. Da finden sich bisher unbekannte Entwürfe aus ben Huffitentagen von 1427 und 1431, auf benen fich ber Charafter bes Reichstagsinstitutes recht eigentlich ent= wickelte; über ben Tag von 1431 besiten wir nun eine Reihe von Berichten ber Strafburger Stäbteboten. Der Neuftäbter Tag von 1455 nimmt in ber Entwicklung ber Reichsreformibeen einen boben Rang ein: fo muffen uns bie bier gehaltenen Reben willfommen fein, die ein Cober ber Münchener Hofbibliothet aufbewahrt. foliegen fich die Acten einer Mainzischen Provincialspnobe, die um Dculi 1456 zu Frankfurt gehalten wurde und bei welcher ursprünglich ber Charafter eines Reichstages beabsichtigt war, ber reformatorisch gegen bie römische Curie und gegen bas ohnmächtige Raiserthum auftreten follte. Sie murben aus einer faft verblichenen Sanbichrift, zum Theil mit Anwendung chemischer Mittel, herausgebracht. Dem Umfange nach am beträchtlichsten fint bie Actenftude und reichsftabtischen Correspondenzen über die Landfriedensverhandlungen und Türkenprojecte von 1466 und 1471. Es erklärt fich aus localen Grunden, baß bie Regensburger und Nördlinger Reichstagsacten gerabe für biefe Materien eine überaus reiche Fundgrube find, und es steht zu erwarten, bag andere Archive gleichfalls für gewiffe andere Zeitraume eine vorzugeweife Ergiebigkeit aufweisen werben.

Die Serie von Reichstagsacten im t. Staatsarchiv zu Munchen, turpfälzischen Ursprungs, sowie die sonstigen für unsern Zweck nutz-baren Schätze dieses Archivs sind noch nicht berührt worden. Doch wurden bereits einige reichhaltige Codices ber Münchener Hofbibliosthet, auf deren Bichtigkeit gerade für die älteren und Swierigeren Zeiten schon vielsach hingebeutet worden ist, durchgearbeitet und manches interessante Stück daraus copirt.

fr. Dr. Erbmansbörffer beginnt feine Thätigkeit junachst in ben Archiven von Weimar und Dresben und zwar für bie Zeit

#### 36 Entwurf eines Planes gur Berausgabe b. beutiden Reichstagsacten oc.

von 1486 an. Außer ihm hat hr. Dr. Bubinger in Bien seine Mitarbeit zugesagt.

Es stellte sich als zwedmäßig beraus, baß an verschiebenen Orten verschiedene Perioden in Angriff genommen werden, da sonst eine Berständigung über die einzelnen Objecte der Arbeit höchst schwierig sein würde. Da aber alle größeren fürstlichen, geistlichen und reichstädtischen Archive Deutschlands und gewisse außerdeutsche, da serner mehrere der größeren Bibliotheten nach und nach ausgebeutet werden sollen, so erscheint eine Berkleinerung der den einzelnen Mitarbeitern zu überweisenden Zeiträume und eine Bermehrung der Arbeitskräfte als unabweisliches Bedürfniß, wenn nicht der Beginn der Edition auf gar zu lange hingehalten werden soll. Daß diese aber, kann sie erst einmal begonnen werden, ziemlich schnell vorwärts schreiten wird, sieht nach der Anlage des Arbeitsplanes wohl zu erwarten.

Georg Boigt.

#### VII.

#### Borichläge

von

#### Berrn Jakob Grimm.

3ch trete neben anbern ichon auf bie Bahn gebrachten und weitaussehenben Borichlagen noch mit einigen neuen auf, bie ich von meinem Standpunkt aus zu empfehlen habe, die mir zeitgemäß und nicht unausführbar scheinen, wenn ihnen öffentliche Unterstützung angebeiht.

1) Erwünscht mare eine Sammlung ber hiftorischen Bebichte, bie ungefähr mit bem zwölften Jahrhundert beginnend im breizehnten, vierzehnten häufiger werben; bas Aufbluben unferer Sprache mußte fie zur Folge haben, obicon ber Glaube und bie Sitte, bag alle Befcichtschreibung lateinisch und von ber Beiftlichkeit geschehen muffe, lange noch nicht überwunden war. Bielleicht ließe fich fcon mit bem fcwungvollen Annolieb anbeben, bas ein scharffinniger Rrititer neulich bem Lambert von Herefeld beigulegen gewagt bat, bas alfo icon um 1080 gebichtet sein könnte, wie es offenbar nicht aus ber Raiserchronit entsprang, sonbern mitten bes 12. Jahrhunderts theilweise in fie überging. Doch ba es mehrmals gebruckt und feine Banbichrift bafür zu benuten ift, bleibt es lieber weg. Noch am Schluß bes 12. Jahrhunberte muß entstanden sein ein belangreiches, schone Stellen gewährendes Gedicht auf Landgr. Ludwig's von Thüringen Zug in's heilige Land; wir besitzen es aber nur in einer späteren Ueberarbeit= ung, in welche Stude bes alten, mahrscheinlich von Balther von Spelta, einem Augenzeugen ber Begebenheiten, verfaßten Berte aufgenommen find, biefes tonnte irgendwie mit bem bei Rubolf von Ems

erwähnten, verloren gegangenen Gebicht auf ben Untergang bes Staufers (Friedrich I.) zufammenhängen; da jene fpätere Umarbeitung jett gedruckt vorliegt, würde ich sie gleichfalls aus der vorgeschlagenen Sammlung ausschließen.

Die hervorragenden Dichter bes 13. Jahrhunderts hulbigen fremben Stoffen und vernachlässigen beimische, bie fie zu behandeln ficher fahig und begabt gewesen waren, boch finden sich bei ihnen bin und wieber einzelne Buge von hiftorifchem Werth zerftreut, bie es verlohnte zusammenzustellen. Belbed z. B. in feiner Eneit schilbert ben glanzenben von Friedrich I i. 3. 1187 zu Mainz gehaltenen Hoftag, welchem ber Dichter wahrscheinlich selbst beiwohnte, wie er auch vorher ichon in bemfelben Bebicht Friedrich's Beerzug über bie Alpen zur Zeit seiner Beihe im J. 1154 melbet; selbst bie Erzähl= ung bon bem Diebstahl biefes Gebichtes, weil fie mehrere Fürftennamen einflicht, verbiente Aufnahme, wie auch im Spilog tes neulich herausgegebenen Servatius einzelne Namen auftreten. Wolfram, wiewohl in furgen Stellen, hat mancherlei, er gebenkt einer Markgräfin von Bobburg (Bemahlin Bertholb's, + 1204), ber Kauffrauen gu Tolenstein, ber Berheerung ber Erfurter Beinberge, Belf's Nieber= lage vor Tübingen (1164) Wirnt im Wigalois erzählt lebendig ben Tod eines Bergoge von Meran; in Stricker's Gebichten finbet fich mehrcres Hiftorische. Hugo im Renner bietet mehr ale eine lebendige Auspielung, z. B. er war einmal in Avolf's von Naffau Nähe gekommen und erzählt wie verschwenderisch es in bessen hofhaltung berging, bag Wein über ben Boben gefloffen fei. Gleichwohl halt er's mit Abolf, nicht mit Albrecht, beffen Gegner. Gin lebendiges Gebicht in rheini= scher Munbart auf Abolf's Tob, von bem sich nur 607 Berse erhalten haben, burfte nicht fehlen; bas für Albrecht parteiische Gebicht von Hirfelin ift auch nicht schlecht. Es gibt auch einzelne gegen Ludwig ben Baber ober beffen Unhänger gerichtete Gebichte in Lagberge Lieberfaal, manches fteht beim Suchenwirt.

Gerne sähe ich alle Prologe ober Spiloge ber erzählenben Gebichte gesammelt, worin bie Namen fürstlicher ober ablicher Gönner, bie ben Dichter aufforberten, angegeben sind; man lernt baraus, wo nicht etwa historisches, wenigstens bie Gegenben näher kennen, wo bie Dichtkunst begünftigt wurde, namentlich Hermanns von Thuringen

٤,

ż

Hof. Es versteht fich, bag bas Gebicht vom Bartburgfrieg jumal reiche Ausbeute liefert.

Alles bies bisher genannte ware noch von ziemlich geringem Umfang, nun aber finden sich bei ben lprischen Dichtern bes 13. Jahrhunderts eine Menge von Lob- und Spottliedern auf einzelne Fürsten, beren Begenstand, wie bei ben norbischen Stalben, meistens Freigebigfeit und Tapferfeit ober bie entgegenstehenben Lafter find. hierher fallen manche Stropben bes obengenannten Wartburgfrieges, bann hauptfächlich bei Reinmar dem alten, Balther von der Bogelweibe, Conrad von Burgburg, Reinmar von Zweter, Boppo, bem Schulmeister von Efflingen, ben Meigner, Rumeland, Friedrich von Sonnenberg, Stolle, Frauenlob und einigen späteren. Das alles ließe sich vortheilhaft vereinigen und genau erklären, historisch wie philologisch. Fleißige Regifter burfen nicht unterbleiben. Das Gange gabe einen mässigen Octavband, historifern und Sprachforschern willtommen.

2) Wir haben einige langathmige Reimweifen, die zum Theil ganz ungebruckt liegen, zum Theil unvollständig und ungenau bekannt gemacht sind. Rein Berleger, fein Berausgeber magt fich an fie, unfere Belbmittel fonnten ihnen endlich ben Weg brechen, es ift unter ihnen nichts Ausgezeichnetes, fie burfen nur einen mittleren Werth ansprechen. Sauptfächlich ziele ich auf Ottofar's befanntes Bert, bas gegen 100,000 Berfe enthält und in rober, boch einfacher, je weiter man fich einliest, befto mehr anziehenber Sprache, eine Fulle hiftorischer Melbungen einschließt. Bez batte fich bas Berbienft erworben es herauszugeben, boch genügt feine Ausgabe langft nicht mehr, ju gefcweigen, bag er einmal ein ganzes Capitel ausließ, weil barin unanständige Flüche und Schelten gegen König Philipp von Frankreich ausgestoffen wurben; für bie Erklarung bunkler Ansbrude bleibt fast alles noch zu thun. Die Mon. hist. Germ. wollten freilich eine fo wichtige Quelle in fich leiten, Rarajan hatte bie Bearbeitung und Bergleichung beiber Mfcr. übernommen, neuerbinge foll er bavon zurudgeftanden fein und Fr. Pfeiffer für ihn eintreten, bas ware auch ber rechte Mann. Weit geringeren Werth haben bie beiben Reimchroniken bes Jans bes Enenkel, ein Weltbuch und ein Fürstenbuch, letteres bei Rauch gebrudt, boch gewährt bie Sprace sente. Jeroschin's aus Peter von Duisburg geschöpfte Chreschen Ordens ist zwar von Pfeisser in Bezug auf Sprache gezogen worden, boch, was er auch sage, immer scheint gekürzte Ausgabe des Ganzen nothwendig und würde ein u der zweimal schon gedruckten, zuletzt durch den ebengeschrten bestriedigend herausgegebenen liesländischen Chronit hicheren Werth für Sprachsorschung in Anspruch nimmt eichen Handschriften ausbewahrte Weltchronit des Rudels us der Mitte des 13. Jahrhunderts, in reinen, angenehist man weiß, daß das Gedicht großen Interpolationen eren Werth gleichwohl nicht unerheblich ist, doch könnte itwerdung vorläusig wegfallen. Vilmar, bessen Untersuchglich das Gedicht aufgehellt haben, soll einen vollständigen zu besiehen.

Herzen liegt mir die Bollendung meiner Sammlung von n, auf die ich lange und mühfam zurüftete und die ich tütung in den Jahren 1840—1842 in drei starken Bann ließ; eine völlige Umarbeitung meiner Rechtsalterthumm uf, daß diese Weisthümer noch ergänzt und vervollständigt vielseitige Ruten des Unternehmens beginnt allmälichen. Sie entspringen ans mundlichen Weisungen und Dessen.

früher große Freube gemacht haben wurde, ich werbe aber einem tuchstigen Bearbeiter mit Rathschlägen gern an die Hand geben. Meinem Bedünken nach sind noch zwei Bande von der Stärke der vorigen zu brucken, bevor allen fünfen ein Register und, wenn das gute Glück will, eine das ganze Werk begreifende, kurzere oder längere Unterssuchung angehängt werden kann.

4) Befanntlich gibt's jum Sachsenspiegel, wie jum corpus juris romani et canonici, eine Gloffe; ich meine hier nicht die gebruckte, b. h. spatere, gefürzte ober auch vermehrte, sondern die alte, wie fie aus vielen Sanbidriften, die Homeber's Quellenverzeichniß angibt, zu gewinnen steht. Sie rührt ber von Johann von Buch, Kangler bes Markgrafen Lubwig von Branbenburg. Derfelbe Johann von Buch ift auch Berfasser bes zulett von Homeber herausgegebenen Richtsteig Landrechts. Er schrieb biese Glosse in ber ersten Balfte bes 14. Jahrhunderts nieder, bichtete einen lateinischen und niederbeutschen Prolog bagu, welchen Someber (Berlin 1854) bruden ließ. Mir scheint, ben bekannten Streit vom Borgang bes Sachsenspiegels oder Schwabenspiegels (zwischen welchen neulich Ficker noch ben Spiegel teutscher Leute als Mittelglied einschieht), biefen Streit schlichtet schon bas bloge Borhanbenfein ber alten Gloffe beim Sachsenfpiegel und ihr Abgang beim Schwabenspiegel. Der Schwabenspiegel hat schon barum einen weniger eingreifenden Charafter und erscheint mehr als Privatarbeit, bie lange nicht fo tief in bie Weschichte einbrang. Der Gloffator bes Sachsenspiegel muß zwar ben unhemmbaren Borbrang ber fremben Rechte anerkennen und fann ihn nicht abwehren, halt aber befto fefter an feinem beimifchen Sachfenrecht, bas ibm unaufgehoben baneben besteht. Diese Gloffe läßt uns also recht beutlich bie bamaligen Berhältniffe erschauen und wird ein für bie Geschichte ber Einführung bes römischen Rechts lehrreiches Monument. Außer= bem find in ihr einzelne Rechtsbrauche aufbewahrt, bie im Sachfenspiegel felbst nicht steben, historisch wichtige Derter und Bersonen genannt, bas gange aber in Buche forniger, fnapper Sprache vorgetragen, fo bag ich mir taum ein wichtigeres Denkmal nieberbeutscher Sprache bes 14. Jahrhunderts zu benten weiß.

Der Sachsenspiegel selbst faßt einen mäßigen Octavband, brei ober viermal so start wurde bie Gloffe sein, also zwei Banbe fallen;

aber es mußten bie besten Handschriften, wie sie Homeber verzeichnet, auserlesen und abgeschrieben werben, was beides einen Kenner bes beutschen Rechts und ber alten Sprache forbert.

5) Mein letter Borschlag erregt und bewegt mich. Wenn in biefen Tagen ich bie Strafen und Plate Munchens burchschritt, schaute ich um nach einem öffentlichen Zeichen, nach einem Bilbe, bas Schmeller's, bes une Deutschen allen bor fieben Jahren entriffenen, unvergleichlichen Mannes Andenken beiligte und festigte; am Saufe, wo er lebte und ftarb, war feine Tafel angebracht. Ich bin nicht einer, ber bas bobe Berbienft eines Areitmaier's ober Beftenrieber's um Babern vertleinern ober berabfegen mochte, nur ich fuble, bag Schmeller größer war als sie und ein noch höheres Recht hat auf allgemeine Anerkennung. Ihm ftand ein Genius zur Seite, ber ihm zuraunte und eingab, mas er unternehmen follte und mas er ausgeführt hat. Sein baberisches Wörterbuch ift bas befte, bas von irgend einem beutschen Dialect besteht, ein Meisterwerf ausgezeichnet burch philologischen Scharffinn wie burch reiche nach allen Seiten hinftrömenbe Sacherläuterung, ein Mufter für alle folche Arbeiten, von bem unwandelbaren Trieb feines emfigen, liebenben Beiftes burchbrungen und belebt. Wie nun, biefes Mannes Nachlag ruht feit fieben Jahren im Staube! Nachdem Schmeller schon in der ersten Ausgabe vom Berleger eingeschränkt und zu schäblicher Rurzung gezwungen mar, hat er unabläffig fortgesammelt und zwei Exemplare nach einauber mit weißem Bapier burchschoffen und vollgeschrieben. Ale er geftorben war, faufte erft Graf Lerchenfeld, von biefem bie Bibliothet bie toftbare Hinterlaffenschaft. Soll fie langer ungebruckt bleiben? Schimpf= lich wäre erst barauf zu warten, baß alle Exemplare bes ersten Wurfs verkauft seien, ebe bie vollenbetere Arbeit an's Licht trete. 3ch forbere also auf, die auf's baberische Wörterbuch bezüglichen handschriften Schmeller's, wie fie ba liegen, unverändert bruden zu laffen; mas unfertig erscheinen wird und ber Berfasser bei langerem leben fertig gemacht haben murbe, bleibe ein von feiner Sand auszufüllendes Bruchftud. Schmeller's leibhafte Geftalt aber verbient in einer fo viel Runftmittel barbietenben Stadt nicht nur in erbleichenbem Gemalbe, fonbern im Standbild, wie Möfer's ju Osnabrud, ber Nachwelt überliefert zu werben.

#### Shreiben

bon

Hrn. Liliencron an Hrn. Prof. Dropfen

#### betreffend die geransgabe einer Sammlung hiftorifcher Sieder.

Die bevorstehende zweite Zusammenkunft der historiker in Munchen legt mir die Pflicht auf, mich über die mit Ihnen und hrn. Geheimrath Pert besprochene Sammlung deutscher historischer Lieber weiter auszusprechen. Gerne hätte ich dies tiefer eingehend in einem Gutachten über das Project gethan; was ich indessen zur vorläusigen Orientirung habe unternehmen können, reicht dafür nicht aus. Ich beschränke mich deshalb auf diese briefliche Mittheilung an Sie, von der ich Sie bitte den Ihnen geeignet scheinenden Gebrauch zu machen.

Zunächst muß ich mich vor bem Borwurf verwahren, nur aus Läfsigkeit bisher nicht tiefer in die Sache hineingegangen zu sein. Was hierzu zuerst noththut, ist, das vorhandene Material einiger= massen übersehen zu können; daraus allein lassen sich die Grenzen der Arbeit, ihr Umfang, ihre einzelnen Zielpunkte genauer erkennen. Ge= rade aber die Beschaffenheit des Materials bildet nicht die kleinste unter den Schwierigkeiten des ganzen Unternehmens. Die ersten Anssänge zeigten mir, daß dazu einestheils eine vielseitige Mitwirkung Anderer erforderlich ist, welche sich nicht füglich beanspruchen und erslangen läßt, ohne daß ein bestimmt ausgesprochener und in der Aussführung gesicherter Zweck bahintersteht; und daß anderntheils die Sache

Schreiben bon frn. Liliencron an frn. Prof. Dropfen, often verfnüpft ift, benen ich mich auf's Ungewiffe bin ans teln nicht unterziehen tonnte. Die Sache liegt bemnad jenige, ber bie Arbeit unternehmen foll, gubor mit einem Auftrag und ben für bie Borarbeiten nothigen Mitteln erben muß; eine Controle über feine fernere Arbeit, eint ig ober Mobificirung bes fpater bon ihm borgulegenben r bas Einzelne ber Ausführung fann baneben vorbehalten trane mich nicht, eine bestimmte Definition ber Dichtungen velche in eine Sanfinlung ber in Rebe ftebenben Art aufnd. Borerft läßt fich nur von ber Thatfache ausgehen, r gewiffen Beit - im Großen und Gangen vom 15. bis nbert - bie Gewohnheit herrichte, Greigniffe, welche in er fleineren Rreifen bie öffentliche Meinung besonbere be-Bebichten zu behandeln, um burch Berbreitung berfelben itliche Deinung einzuwirfen, ober wenigftens um ber öffentung einen ftarten nachwirfenben Ausbruck gu geben. Die gehören balb ber allgemeinen Reichspolitif und Kriegege balb find fie localerer Ratur, auf bie Stabtegeschicht nzelne Perfonlichfeiten bezüglich. Die Dichtungen find mit um Lefen, meiftens für ben allgemeinen Boltogefang beDie Ordnung ber Dichtungen wird die chronologische sein mussen; nur wo um ein in sich abgeschlossenes geschichtliches Ereigniß mehrere Lieder sich drehen, die, der Entwicklung des Ereignisses solgend, der Zeit nach auseinander liegen, werden diese zusammenzustellen sein. Dagegen wurde es unzweckmäßig sein, das Ganze in größere Aubriken zu scheiden, als etwa Reichsgeschichtliches, Städtisches u. s. w. Die Rubriken wurden eben rein äußerlich sein und die Rubrik dessen, was in keine andere Rubrik paßte, wurde wahrscheinlich nicht unbeträchtlich werden; es wurde der Ueberblick erschwert und der richtige Eindruck bes Ganzen beeinträchtigt werden.

Die Texte werben möglichst mit urkundlicher Treue wieberzugeben sein; über bie Aufgabe, die hiebei ber philologischen Kritik zufällt, läßt sich nichts Allgemeines sagen, ba sie sich bei ben einzelnen Stücken ber Sammlung je nach ber Beschaffenheit ber Quellen verschieben gestalten wird. Textbesserung und Conjectur wird, die Fälle völliger Evibenz abgerechnet, in die Anmerkungen gehören.

Die wichtigste Zugabe zu ben Dichtungen haben historische Erläuterungen zu bilben. Jebem Liebe ober jeder Liebergruppe ist ihre historische Beziehung nachzuweisen, so daß badurch die Dichtung in ihr eigenthümliches Licht gerückt wird. Bei vielen Stücken wird hiezu die bloße Angabe der betreffenden geschichtlichen Thatsache genügen; bei anderen wird es einer kürzeren Darlegung des Sachverhaltes bedürfen; bei einzelnen wird eingehende Untersuchung noththun, es wird ihnen der hintergrund mit betaillirender Ausführlichkeit zu zeichnen sein. Die einzelnen Beziehungen der Lieber werden sich am kürzeften in fortlausenden Anmerkungen besprechen lassen.

Neben biefen geschichtlichen Erläuterungen werben auch sprachliche bie und ba nöthig sein; boch hat sich ber Herausgeber babei auf bassienige zu beschränken, was aus allgemein zugänglichen Hilfsmitteln nicht zu lernen ist und auch bem wissenschaftlichen Benutzer ber Sammlung Mühe machen würde, wie benn überhaupt nur bas Bedürfniß wissenschaftlicher Leser bei ber ganzen Arbeit Berücksichtigung sinden kann. Aesthetische Gesichtspunkte bleiben völlig ausgeschlossen.

Es sollte mich freuen, wenn biese meine Auffassung ber Aufgabe mit berjenigen stimmt, von ber Sie und ber Geheimrath Pert bei Anregung ber Sache ausgegangen sind. Ist bies ber Fall, und will dreiben von Grn. Lilieneron an Grn. Prof. Dropfen sc. as Bertrauen für bie Ausführung schenken, fo wurte ich ntereffanten Aufgabe mit Freude unterziehen. In Betreff irfte man mich allerbinge babei nicht beschränfen, benn, m abgesehen, schon bas entzieht fich einer jeben Berechnung, Material für bie Sammlung in foldem Umfang gufame fein wirb, bag man fich babei beruhigen barf. Cobann ie für ben Fall, bag bie Sache gur Ausführung tommt, mir zunächft im Rreife Ihrer Berren Collegen in Munden dite Unterftutung zu erbitten, beren ich junachft gleich für g bes Stoffes bebarf. Bas, namentlich in Druden, in en Bibliotheten vorhanden ift, barüber wird fich fcon cher und Ueberblick gewinnen laffen. Bas in ben fleineren jer-, muß gelegentliches Mitfuchen aller berer, bie ein Inter-Sammlung haben, auffinden helfen. Roch fchwieriger und uftigen Zufall abhängig ift bas Aufbringen beffen, mas priftlich vorhanden ift, balb in größere Werfe, namentlich nifen, bermebt, balb unter Archivalien aller Art verftedt; man finden muß, aber nicht fuchen fann. Es wurbe ju gen, mir über bas fo vereinzelt vorgefundene eine allgemeine umen zu laffen, etwa bie Anfangszeilen nebft furzer Angabe

#### Antrag

nod

#### Herrn Lappenberg

#### auf Berausgabe der dentiden Baufereceffe.

Die Geschichte Deutschlands hat eine Seite, welche in gleich großartiger Beife in berjenigen teines anbern Landes fich wieber findet, ich meine bie Bereinifung ber beutschen, vorzüglich ber norbbeutschen Statte zum Schutze und zur Förberung bes allgemeinen Hanbels ber Raufleute bes römischen Reiches in bemfelben und befonbers im Aus-Während bie Geschichte ber beutschen Sanse bas Emportom= men ber beutschen Sanbeloftabte, sowie ber fremben Comptoire barftellt, gewinnt fie zugleich einen aus ben Lanbesgeschichten und ben Stabtedroniten taum ju ahnenben bebeutungsvollen Sintergrund, bas mit zahllosen gegenseitigen Schlaglichtern strahlend hervortretenbe Bild einer ruhmpollen Bergangenheit. Bir erhalten in ihr bie Darftellung ber Cultur und Induftrie, auch vieler Rechtszuftanbe, namentlich bes Seerechtes bes Mittelalters, welche bie Litterar = und Runft-, fowie bie Rechtsgeschichte erganzt, aber zugleich gang neue Felber für sich in Anspruch nimmt. Die Reichsgeschichte felbft gewinnt gang neue Beziehungen burch bie von ben Städten für bie Befestigung bes Landfriebens entfaltete Thatigfeit, burch bie Cultur ber Oftfeelanber, fowie burch bie ben famintlichen Reichsgenoffen gebahnten Bege jum norblichen und westlichen Europa, selbst burch die Ariege, welche burch die Sanfeftabte zu Lanbe und noch mehr zur See geführt werben mußten.

#### Antrag bon Lappenberg

rgent ein geschichtliches Ereigniß ift bis gu Anfang biefes 8 weniger beachtet, und boch rubet in ben Berhandlungen er intereffantefte Theil ber Befchichte bes britten Stanbes. bungen ber Sanbelsfaftoreien von Nowgorob und Bergen villa und Liffabon unter bem Schute ber Raifer, wie ber t felten auch ihrer guten Schwerter ju Baffer und ju nicht minter glangvolle Lichtpunfte ber Beschichte ber ile bie Buge ber Reichsheere über Berg und Meer; ihre f bie Cultur und bie Boblfahrt ber Bolfer war unbe-Buversichtlich läßt fich behaupten, bag, mabrent bie Beeler fleiner Staaten und alter Gefchlechter, fo wenig ter e entbehren fann und foll, mit jedem Jahrhunderte an berliert, bie Beschichte ber bentschen Sanfe und ber abn nigungen mittel= und fubbeuticher Stabte ber Ration um bleiben wirb, je mehr burgerliche Freiheit fich befeftigen, über ben Erbball fich ausbehnen und bie Induftrie fic nen wirb. Für fein hiftorifches Material, feine Forfden unfere Entel uns mehr Dant miffen, ale fur biejenigen, pelbenzeit und bie Großthaten bes beutschen Burgerthums tigen und zugleich für immer bie Runbe fichern von ben fängen ber Kenntniffe, wie ber Berhaltniffe, welche allliche Wert beefelben Beschichtschreibere mit feinen nach ben gablreichen, im Berlaufe von 60 Jahren an's Licht getretenen Erganzungen uns jest fehr burftig ericheinenben Regeften. Abgefeben von ben gablreichen, im Lübeder Archive fpater entbedten und nunmehr bis jum Jahre 1350 gebruckten Urkunden ist kaum eine nordbeutsche und nordeuropaische Urfundensammlung erschienen, welche nicht neue Beitrage für bie Geschichte ber Sanse barbietet. 3ch nenne nur Grn. v. Bunge's große Urfundensammlung, bie ruffischen archaologischen Bublifationen, 3. Boigt's preußische Sammlungen, Birsch für Danzig, Gefterbing und Rosegarten für Greifemalb, Fabricius für Rugen, Stralfund, manche pommeriche und mellenburgifche Stäbte, worunter Burm eister's Beitrage aus Wismar, einiges aus Coln, Dortmund und anderen westphälischen Städten burch bie bortigen Forscher Riesert, Seibert u. a., flandrische Documente durch Warnkönig und Ghelbolf, englische Urkunden in den englischen Sammlungen ober neuerlich durch R. Pauli aufgefunden: - fo Bieles und Bichtiges, hier und ba zerftreut, ift nunmehr einzureihen. Wie viele Mängel aber felbst bei ber vorhandenen Sammlung ber hanfischen Documente im Texte, in Beitbeftimmung und Erflarung geblieben, fann eine genauere Forschung für einen specielleren Gegenstand, wie die urkundliche Geschichte bes Stahlhofes in London sie bietet, nachweisen.

Es bedarf also zunächst diese Periode einer vollständigen Revision, sodann aber sehlt, — da von Werdenhagen, sowie von Willebrandts hansischer Chronik kaum noch die Rede sein kann, — gänzlich die Fortsetzung von 1370 bis zum Berfall ber Hanse. Wenn jene schon bedeutende Ergänzungen über die älteren Verhältnisse der Panse liesern wird, selbst über Nowgorod und Wishh, hoffentlich auch über Bergen, so wird diese zuerst die mit dem 15. Jahrhundert lebhafter gewordenen, auch für die süddeutschen Städte wichtigen Beziehungen zu Frankreich, der Bretagne, Spanien und Portugal an's Licht treten lassen.

Die schwierigste Arbeit, aber eine ber wichtigsten wurde die Herstellung ber hansischen Recesse (ober Protokolle mit Beilagen) seit 1370 sein. Diese Recesse sind in keinem Archive vollständig erhalten. Sartorius hatte seine Abschriften aus Lübeck, Coln, Rostock, Hamburg, Lethraborg, Kopenhagen, Braunschweig, Hildesheim, Göttingen zusamseil. zur bift. Beilser. Be. 11.

mengebracht, von benen jeboch biejenigen mancher Receffe feit 1370, welche mir von ber Wittwe geschenkt waren, ju hamburg im großen Branbe zerstört sind. Jebe jener Sammlungen ber Recesse ist mehr ober minber fragmentarifc. Die Deputirten (Senbeboten) ber Hanfeftabte waren felten alle auf ihren Tagefahrten vereint, zuweilen nur bie von einzelnen Dritteln ober Bierteln, fie tagten an verschiebenen Orten: jeber Abgeordnete zeichnete nur bas nieber, mas seine Stadt anging; in ber ihm bequemen Redaction, bei ber Auswahl von Abschriften ber eingegangenen Schreiben von Fürsten, Stäbten und Factoreien, fowie ben erlaffenen Erwieberungen verfuhr ein jeber nach Be-Es wird baber erforberlich, nachbem die Abschrift einer ber vollstänbigsten biefer Sammlungen, etwa zu Lübed ober Rostod, beranstaltet sein wirb, biejenigen anderer Archive zu vergleichen und fammtlich aus einander zu erganzen, babei bas allgemein Intereffante möglichst vollständig berzustellen, das Specielle aber abzusondern. Dabei wurde es fich fragen, wie weit man auf specielle Stabtegeschichten einzugehen hat ober Begenftanbe von speciellerem Intereffe, wie bie Mungreceffe von feche, vier ober nur brei Statten, bie Bandwerkerrollen ber wendischen Stäbte u. bergl., aufzunehmen find.

Bei ben späteren Urkunden aus bem 16. und 17. Jahrhundert wird zu erwägen fein, inwiefern ein vollständiger Abbrud ober Regeften ju empfehlen find: man tonnte auch fragen, ob banfifche Documente, welche in ben großen Sammlungen für bie Geschichte hervorragender Mitglieber ber Sanfe, wie Lubed, Preugen u. a., icon in guter ober leiblicher Gestalt vorhanden find, wieder abgebruckt werden follen. 3ch felbst bin ber Ansicht, bag wenigstens bis zum Jahre 1400 alle wirklich hansischen Documente vollständig abzudrucken find, da fie in ihrer Zusammenstellung bas beste Licht auf einander werfen und bis dahin nicht sehr zahlreich und noch weniger umfangreich sind. Unter ihnen find viele alte Urtunden in beutscher Zunge, welche bisher — namentlich die in belgischen und hollandischen Archiven aufbe= wahrten — nur in fehlerhaften Abbruden bekannt find, fo bag in biefer Beziehung die vorgeschlagene Sammlung auch ein besonderer Gewinn für bie beutsche Sprachforschung werben mußte. Auszuschließen von ber Aufnahme wurden Documente fein, welche, obgleich ber Hanse juftanbig, biefelbe nicht unmittelbar betreffen, wie 3. B. biejenigen

über bie Borgange im Eigenthum hansischer Besitzungen im Auslande (London, Antwerpen), aus welchen etwa nur die Bestimmungen über bie Localität, den Berkaufer u. dgl. hervorzuheben sind, da sie im Uebrigen der Geschichte des betreffenden Staates angehören.

auf Berausgabe ber Banfereceffe.

Die Bezeichnung "hanfische Documente" bedarf also einer genaueren Bestimmung. Es find von berfelben auszuschließen mit wenigen Ausnahmen alle Berträge und Berhandlungen zwischen zwei ober brei Banfeftabten, welche ein particulares, nicht etwa fpater zu einem hansischen geworbenes, nicht ein allgemeines Sanbelsintereffe haben; auch folche Fürften = und Abelebundniffe und Lanbfrieden, wo nur einige Stäbte, als in bem Lanbesbiftrifte belegen, beigetreten finb. Doch tounen folche Documente für Regesten berücksichtigt werben. Dagegen wurde ich munichen aufgenommen zu feben bas Wenige, mas fich über handelenieberlaffungen einzelner beutscher Städte (f. g. Privathansen), im Auslande (Brauer, Schufter u. f. w.), sowie auch biejenigen frember Raufleute in norbbeutschen Stäbten findet. Jene murben gewöhnlich balb allgemein hanfisch; biefe, scheint es, find als Concessionen für bie ben Sansen ertheilten Privilegien zu betrachten; fast alle aber spielen als Gegenstand ber Anfeinbung längere Zeit eine Rolle in ben hansischen Rathsversammlungen.

Daß für alle in Deutschland stattgefundenen Verhandlungen die chronologische Ordnung anzunehmen ist, dürfte nicht zu bezweiseln sein; doch würde der Vertheilung der Privilegien und Documente fremder Staaten nach den verschiedenen Ländergruppen, unter sich dann wieder chronologisch geordnet, der Vorzug zu geben sein der leichtern Ueberssichtlichkeit und Erläuterung wegen. Eine Anordnung des Stoffes nach Städtegruppen, einer westphälischen, wendischen, preußischen u. a., oder nach Quartieren, oder den ältern Dritteln ist schon durch jene Vertheilung nach den fremden Handelsstaaten ausgeschlossen, auch beshalb nicht durchzusühren, weil weit von einander entlegene Städte oft gemeinsame Interessen hatten, wie in London, während nahe geslegene, welche andere Handelswege einschlugen, z. B. nach den Oftsesgegenden, jene nicht theilen.

Hinweisungen auf nicht aufzufindende Urkunden, beren früheres Borhandensein burch Erwähnung in späteren Urkunden oder in gleich-

zeitigen Chronifen und Stadtrechnungen beglaubigt wirb, find zum Jahre ihrer muthmaglichen Ausstellung anzugeben.

Die Erläuterungen bürften sehr furz zu halten sein. Die sprachlichen, namentlich über die Bezeichnungen der Baaren in den Zollrollen, sind sämmtlich in das Glossar zu verweisen, sowie die Namen der historischen Persönlichkeiten, der Länder und Ortschaften in die Register. Doch wird die Bezeichnung der Urkunden in den Ueberschriften eine möglichst genaue und nicht zu gedrängte sein müssen, der Zusammenhang einzelner Privilegien ist nachzuweisen, sowie solche Beziehungen, welche nur einer einmaligen Erklärung an gegebener Stelle bedürfen; auch werden hinweisungen auf gleichzeitige Chronisten an der Stelle sein.

Bon bilblichen Erläuterungen find die Ansichten und Grundriffe ber alten Comptoire zu sammeln von Brügge, Antwerpen, Lonbon und wo sich sonst noch etwas auffinden oder sonst wiedergeben
läßt, wie z. B. über die Hansen und Kirchen zu Bergen, in Wisht,
vielleicht auch zu Nowgorob, besgleichen die Lage ber bescheibenen,
aber einst wichtigen Bitten für den Häringssang in Schonen, auch wohl
ber Hansesaal in Lübect: von Siegeln jedoch nur die der Factoreien.

Wenn nun die hier kurz angedeutete Arbeit wohl nicht die Kräfte eines gehörig unterstützen, sachkundigen Mannes übersteigt, so erforbert sie doch dessen angestrengte Ausmerksamkeit und Thätigkeit für einige Jahre. Es sehlt jede brauchbare Borarbeit nach 1370 und für die Folgezeit sind die meisten Stadtarchive beinahe gar nicht benutt. Ich nenne nur Bremen, Lüneburg, Braunschweig, Hildesheim, welche für die spätere Zeit der Hanse sehr reich sind. Dasselbe gilt von dem Kopenhagener Archiv. Ohne Zweisel ist noch manches Werthvolle im Cölner Stadtarchiv und in den Städten Westphalens. Kopenhagen, sowie die Städte von Belgien und Holland wird der kundige Bearsbeiter jedensalls selbst besuchen müssen.

Es wäre kann billig zu erwarten, daß die jetzigen drei Hansestädte ein solches, mit ihren praktischen Interessen und in die Ferne
und Zukunft strebenden Bliden, sich veranlaßt sehen sollten, ein solches,
lediglich dem Rüdblide auf die Bergangenheit gewidmetes Geschichtswerk zu liesern. Aber der Gegenstand besitzt ein großes gemeinsames
beutsches Nationalinteresse neben dem europäischen und so dürfte daher

bie vorgeschlagene Sammlung als eine befonders geeignete patriotifche Gabe ber Munchener Atabemie erscheinen, befonders wenn fich berfelben ähnliche Sammlungen für ben rheinischen und andere Stäbtebunde anschließen sollten. Solche Arbeiten murben fich in geeignetster Beise an die von unserer Commission bereits begonnenen Sammlungen ber beutschen Stäbtechroniten anschließen und werben, fofern fie bie wichtigften Berhandlungen mit ben meiften europäifchen Staaten betreffen, nicht felten unfere Arbeiten für bie Reichegeschichte, fowie bie Sammlung ber Reichstagsacten erläutern. Selbst bie Specialgeschichte bes sublichen Deutschlands burfte nicht ohne Gewinn bei ber Sammlung ber hanfischen Actenftude bleiben. Befanntlich begegnen fich in ben fpateren Jahrhunderten ber Sanfe, wo fie im Beften gu erringen ftrebte, mas fie im Often Europa's verloren batte, mit ihr auch Augsburg, Nürnberg, Ulm, Frankfurt; bie erften Privilegien in Portugal verbankt fie ben Sübbeutschen. Auch bie minber bekannten Berhandlungen zur Erweiterung ber beutschen Banfe burch eine Bereinigung mit fubbeutschen Stabten finb, obicon nicht erfolgreich, boch für bie Befchichte febr intereffant.

Den Umfang der hier vorgeschlagenen Sammlung hansischer Urkunden und Recesse bis zum Erlöschen der Hanse um die Mitte bes 17. Jahrhunderts kann ich nicht über 3—4 Quartbande oder höchstens acht Octavbande anschlagen. Sie durfte bei zweckmäßiger Anordnung und bei dem zu hoffenden Entgegenkommen von Seiten der betreffenden Landes- und Stadtarchive in wenigen Jahren vollendet sein.

#### Entwurf

zu einer

Gefdichte der Wiffenschaften in Deutschland.

Bon

#### 2. Rante.

Bei bem im vorigen Jahre angeregten und im Allgemeinen gebilligten Borschlag, eine Geschichte ber Wissenschaften in Deutschland hervorzurufen, gingen wir von einem zwiesachen Gesichtspunkte aus. Es würde dabei einmal barauf ankommen, den Antheil, welchen die Deutschen an der Ausbildung der Bissenschaften genommen haben, darzulegen, sodann aber die wissenschaftlichen Bestrebungen der Deutschen als einen Theil des nationalen Lebens und damit auch der nationalen Geschichte zu betrachten.

Diese beiben Gesichtspunkte zu vereinigen, ist nun aber auch eine ber bornehmsten Schwierigkeiten bei ber Durchführung bes Unternehmens. Man mußte babei vermeiben, in bas bloß Literarisch-antiquarische zu verfallen; man mußte bem wissenschaftlichen Interesse beutigen Tages nahe treten und babei boch ben großen historischen Berlauf ber Bilbung als ben vornehmsten Gegenstand ber Arbeit betrachten.

#### 2. Rante, Entwurf zu einer Geschichte ber Biffenschaften in Deutschlanb. 55

Ohne einer besseren Ansicht vorzugreisen, spreche ich die Meinung aus, daß, um diesen Zweck zu erreichen, die Aufgabe in den verschiedenen Epochen auf verschiedene Weise behandelt werden mußte. Ich würde vorschlagen, den unermeßlichen und bedeutungsvollen Stoff in zwei große Abtheilungen zu zerlegen, von denen jede auf eine ihr angemessen, von der anderen abweichende Weise bearbeitet werden müßte. Die Periodologie, die ich vorschlage, wird auffallen und auf den ersten Blick Widerspruch erregen. Ich stelle den Erwägungen anheim, ob sie sich nicht bennoch rechtsertigen wird.

Die erfte Abtheilung einer Geschichte ber Biffenschaften in Deutschland wurde nach meinem Dafürhalten bis in bie zweite Salfte bes 17ten Jahrhunderts reichen, die zweite bas 18te Jahrhundert und die erfte Salfte bes 19ten umfaffen. Denn erft in ben fpateren Beiten bat ber beutsche Beift an ber Ausbildung ber einzelnen Biffenschaften einen recht eingreifenben und auf bas Biffen an fich gerichteten Antheil genommen. In ben früheren verhielt er fich entweder mehr receptiv ober er wurde burch bie firchlich-religiöfen Fragen beschäftigt. Anfange mar die Einwirfung bee allgemeinen Beiftes ber abendlaubifchen Sierarchie langehin überwiegenb; fpater beherrichte bas Intereffe ber Abweichung von berfelben und ber Gegenfat ber Confessionen alle geistige Thätigfeit und Produktion. Erft gegen Ende bes 17ten Jahrhunderts und im 18ten murben bem Staatswefen analog bie miffenschaftlichen Beftrebungen gleichsam facularifirt. Der in ben religiöfen Conflitten zu feiner Selbstftanbigfeit gelangte beutsche Beift trat mit ben anderen abenbländischen Nationen vereinigt ober wetteifernb an bie Lösung ber großen wissenschaftlichen Aufgaben aller Jahrhunderte Es scheint mir nun, als ob biefe zweite Abtheilung von bem Standpunkt ber verschiebenen Wiffenschaften aus von ausgezeichneten Mannern jeden gaches bergeftalt bearbeitet werben konnte, bag bas besondere Berdienst, welches die Deutschen um den gegenwärtigen Stand ber Biffenschaften haben, ju Tage fame. Den besonderen Stubien folder Manner murbe es nicht entsprechen, wenn fie ber Pflege ihrer Wiffenschaft auch in ben vorhergehenden Epochen, wo bas Beftreben überhaupt minder wiffenschaftlich war, nachgeben und fie ausführlich behandeln follten. Belche Dube murbe es ihnen machen, bie bagu erforberlichen biftorischen Materialien aus ben Dentmalen aller Jahrhunderte zu sammeln und beren oft nicht leichtes Berständniß sich anzueignen. Sie würden daburch ihrer vorherrschenden Geistesrichtung entfremdet werden. Man darf nicht mißsennen, daß es für einen gelehrten historifer ebenfalls schwierig sein wird, in jeder Epoche den Umban der verschiedenen Wiffenschaften zu würdigen. Aber ich halte das eher für möglich als das Gegentheil. Denn in den früheren Jahrhunderten hat der allgemeine Gang der wissenschaftlichen Studien, welche als ein großes Ganze erscheinen und so enchelopädisch überliefert wurden, das Uebergewicht. Hauptsächlich auf die Zusammensassung und den Charafter des Ganzen wird es ankomemen. Dieß darf man vielleicht von den Studien eines historikers erwarten, der diesem Zweige überhaupt seine Aussmerksankeit widmet.

3ch bitte um bie Erlaubnig, ben Bebanten, ber mir vorschwebt, baburch zu erläutern, bag ich etwas naber auf ben Inhalt und bie Anordnung ber beiben großen Abtheilungen bes Entwurfes eingehe. Die erfte wurde wieber in einige umfaffenbe Berioben getheilt werben muffen. 3m Gangen und Großen wurden fich nach meinem Dafurhalten bie folgenden brei festfeten laffen. Die erfte wurde bie Epoche bes Ueberganges ber wiffenschaftlichen Studien, wie fie gur Beit bes Berfalles ber flaffifchen Literatur waren, in bas bentiche Mittelalter barftellen. Denn als ein untrennbares Gange wurden biefelben be-Gie haben gu bem Aufbau ber lateinischen Chriftenheit in einem über bie ausschlieglich firchliche Gemeinschaft noch hinausreichenben Ginne vorzüglich beigetragen. Die Epoche murbe bis zur Ausbilbung ber farolingischen Schulen reichen, welche ohne Zweifel auf= gezählt und charafterifirt werben mußten. Die bistorischen Werte jener Zeit beweisen, bag bie Studien in diefen Schulen gu namhaften und felbft bewunderungewürdigen Erfolgen in Bezug auf bie Cultur geführt haben. Bür bie Bearbeitung biefer Epoche mare ein Mann erforberlich, welcher in bem fpateren Alterthum gu Saufe, mit ben philologischen Studien zugleich Runde ber Literatur bes Mittelalters und Liebe zu ihr verbanbe.

Die zweite Epoche biefer Abtheilung wurde bie Jahrhunberte begreifen, bie ich bie hierarchischen zu nennen pflege: von ber Zeit an, in welcher bas Papstthum bie Oberhand über bas Kaiserthum

#### Entwurf ju einer Gefdichte ber Biffenicaften in Deutschlanb.

gewann, gegen Ende bes 11ten, bis ju ben Zeiten, in benen bie bierarchischen Tenbenzen sich gleichsam ausgelebt hatten, in ber erften Balfte bes fünfzehnten Jahrhunderts. Durch bas Aufkommen ber großen Mutter-Universitäten in Frankreich und Italien ward bie Methobe ber Rlofterfculen in ben hintergrund gebrangt. Die icholaftische Philosophie beherrschte die verschiedenen Zweige bes wiffenschaftlichen Strebens beinahe ausschließenb. Das gesammte Abendland wurde burch einen abgeschloffenen Rreis tirchlich= weltlicher Borstellungen zu einem großen Ganzen verbunden. Das Beispiel von Albertus Magnus allein beweift, welchen Antheil ber beutsche Beift an biefer univerfalen Geftaltung hatte. Die Stiftung ber Univerfitäten in Deutschland und zwar nach und nach in ben verschiebenen Lanbichaften verbreitete benfelben in ber gangen Ration, gab aber zulett boch ben auf bie universale Bemeinschaft gerichteten Stubien ein befonderes nationales Geprage. Für Die Bearbeitung biefer Epoche wurde ein Mann zu gewinnen fein, ber in ber Geschichte biefer Jahrhunderte bewandert, ben Zusammenhang bes allgemeinen Lebens mit ben Biffenschaften zu murbigen, biefe aber boch wieber in ihrer Bcfonberbeit ju begreifen verftunde. Die Befchichte ter Universitäten in Deutschland murbe er besondere berudfichtigen muffen. Die britte Epoche ber erften Abtheilung murbe fich unmittelbar bier anschließen; fie wurde vor Allem bie sogenannte Wieberherstellung ber Wiffenschaften umfaffen, die nun eben in einer Bieberaufnahme ber flaffifchen Studien in unmittelbarer Antnupfung an bie Meisterwerte bes Alterthums befteht. Dann wurde bas 16te Jahrhundert folgen, wo es benn fast noch mehr als früher barauf antame, bie wiffenschaftlichen Studien von ber theologischen Controverse ju sondern. Jebermann weiß, wie reich und fruchtbringend biefe Studien in ben Zeiten ber firchlichen Reform gewesen find. Aber fie erbrudten ben eigenthum= lichen, auf bas Tiefe und Göttliche gerichteten Geift ber beutschen Nation mit Nichten. Die Darftellung wurde bereits beibe Theile bes wiffenschaftlichen Beftrebens, wie es in ber lateinischen und wie es in ber beutschen Sprache hervortritt, umfassen. Man barf nur ber theosophischen Auschauungen, bie von ber früheren in biefe Epoche herüberreichten und in einigen bochbegabten, wiewohl bem gelehrten Stanbe nicht angehörenben Mannern jur Erfcheinung tamen, gebenten,

um ben allgemeinen Einfluß, ben fie ausübten, inne zu werben. Eine herrliche Aufgabe, würdig bes Fleißes ber trefflichsten Männer, bie wir besitzen.

Gewiß ware zu wünschen, daß für die letzten Epochen die historiographische Bearbeitung, welche über die erste und einen Theil der zweiten ausgeführt worden ist, fortgesetzt werden möchte. Wenn dieß zu erreichen wäre, so würde die Geschichtschreidung nicht mit der ganzen Kille von Gelehrsamkeit und Kenntnisnahme von dem Einzelnen in die allgemeine Bearbeitung eingereiht werden müssen, wie man sonst wünschen sollte. Sie würde ungefähr denselben Platz einnehmen, wie die Theologie oder die nationale Literatur, denn auch diese, da sie schon aussührliche und trefsliche Bearbeitungen gefunden hat, würde unser Unternehmen nicht in aller Aussührlichkeit umfassen. Diese Zweige würden keines Weges ausgeschlossen sein, aber sie würden nicht überwiegen dürsen.

Man braucht kaum zu wieberholen, baß auch bei biefer Arbeit, wiewohl sie von Mehreren vollzogen würde, boch alles Mechanische ferngehalten werben müßte; nur solche Mitarbeiter würden etwas ber Ivee Entsprechendes leisten können, die sich zu dem Gegenstand durch eine homogene Aber des Geistes hingezogen fühlen. Denn nicht allein auf eine literarische Zusammenstellung, wiewohl diese und der Besitzter literarischen Gelehrsamkeit zu Grunde liegen müßten, sondern auf innere Aneignung des Stoffes und Begreifen desselben käme es an.

Kommen wir nun auf bie zweite große Abtheilung.

Sie wird ungefähr in benfelben Jahrzehnten beginnen, in welchen Newton und seine Zeitgenossen in England und die Mitglieber ber Atademie ber Wissenschaften in Frankreich dem rein wissenschaftlichen Bestreben eine besondere Repräsentation gaben. Bald darauf nimmt man auch in Deutschland ein von den noch immer vorwaltenden kirchlichen Zerwürfnissen abstrahirendes, auf die Wissenschaft der Natur und bes Geistes in originalem Zuge hinzielendes Bestreben wahr. Man würde etwa mit Leibnitz beginnen müssen, der die Unisversalität, die man in früheren Zeiten gesucht hatte, mit der Richtung auf das Besondere, welche die späteren beherrscht, am Meisten verbindet. Schon in dieser Zeit und immer mehr in dem weiteren Fortgang wird es zur unbedingten Nothwendigkeit, die Geschichten der



#### Entwurf ju einer Geschichte ber Biffenschaften in Deutschlanb.

verschiebenen Wiffenschaften ju fonbern. Die Geschichte jeber besonberen Biffenschaft wird nur burch Manner bes Faches und gwar bie ausgezeichnetsten auszuführen fein. Ihre Aufgabe bliebe aber bemnach eine gemeinschaftliche. Sie wurden bie allgemeine Entwidelung jeber Wiffenschaft, benn bie Wiffenschaft ift ihrer Natur nach ein Allgemeines, allen Rationen Angehörenbes, vor Angen haben und im Lichte berfelben ben Antheil, ber ben Deutschen an ber Ausbildung ber Wiffenschaften zutommt, barftellen. Das erfte wurbe nur in feinen Grundzügen angegeben, bas zweite mit eingehenber Ausführlichkeit nachgewiesen werben muffen. Denn bas Objekt unferes Unternehmens ift bas wiffenschaftliche Leben in ber Ration. Gine besonbere Schwicrigfeit wurden auch bier die theologisch-firchlichen Controversen bilben; indem man fie wie in ben früheren Theilen ausschlöffe, ware es boch nicht rathfam, bie wiffenschaftlichen Beftrebungen auf bem Gebiete ber Theologie in ber einen ober ber anbern Kirche gerabehin zu vernachlässigen. Ein vorzüglicher Plat gebührt ber Geschichte ber Philosophie, benn an ber Fortbildung biefer Wiffenschaft im 18ten Jahrhundert haben die Deutschen unter allen Nationen ohne Zweifel ben größten Untheil gehabt. Bon biefem Moment ift ein lebenbiger Impule auf alle anteren Wiffenschaften ausgegangen. berer Bereutung ift im 18ten Jahrhundert bie Geschichtschreibung. Aber fehr bemerkenswerth ift es boch, wie fie bie Abwandelungen ber öffentlichen Dinge in bem 18ten Jahrhundert begleitet, bis gegen Enbe beefelben einige originale Beifter aufgetreten fint, bie biefen Studien einen zugleich allgemein gültigen und nationalen Charakter gegeben haben; auch fie umfaffen auf ihre Beife bie Belt. Um Tage liegt, daß ber Beschichte ber Boesie eine ber oberften Stellen in ber Beschichte bes geiftigen Lebens im 18ten Jahrhundert zufommt. feiner Zeit erfreute fich biefelbe einer großartigeren Ausbildung und Wirksamkeit. Schon burch ben Ginfluß, ben bie Nachahmung ber alten Rlaffiker in beutscher Sprache auf bie Ruttur ber beutschen Nation ausgeübt hat, wird man auf bie Gefchichte ber klaffischen Studien geführt; überdieß aber erlangte bie Alterthums - Biffenschaft in biefer Epoche auch an fich eine Ausbildung in allen ihren Zweigen, welche ihre Geschichte zu einem Theil ber Geschichte bes geiftigen Lebens ber Nation macht.

Es folgt die Geschichte ber exacten Biffenschaften, ber Mathematik, bei ber vielleicht am leichtesten nachzuholen sein wurde, was etwa aus ben früheren Jahrhunderten in dem ersten Theile unerörtert geblichen ware. Die Frage könnte sein, ob die Geschichte der Phhsik mit ber Geschichte ber Chemie zu vereinigen ware. Bei ber großen Ausbehnung und Bedeutung dieser Gebiete scheint eine besondere Bearbeitung eines jeden empfehlenswerth. So durften auch neben der allgemeinen Naturgeschichte Botanik, Mineralogie und Geologie besondere Bearbeiter fordern. Eine andere Erwähnung ware, ob mit der politischen Dekonomie Landwirthschaftslehre, Forstwirthschaftslehre, Handlewissenschaft zu vereinigen sind oder nicht; ob sich Technologie und Gewerbelehre verbinden lassen. Bei der Technologie wurde die mechanische und chemische Seite zugleich zu berückstigen sein.

Bir wurden bafür halten, baß die Staatswissenschaften abgesontert von diesen Zweigen zu bearbeiten waren. Die Geschichte der Rechtswissenschaft und besonders ber allgemeinen Gesetzgebung ist mit dem öffentlichen Leben so innig verbunden, daß es von großem Werth ware, den wissenschaftlichen Inhalt berselben historisch nachzuweisen. Und ware nicht auch die Kriegswissenschaft, die einen andern Theil des allgemeinen Lebens beherrscht, und ihre Geschichte zu berücksichtigen? Seit einiger Zeit ist man auf den Antheil der Deutschen an der Weltentdeckung ausmerksam geworden. Die geographische Wissenschaft hat auf beutschem Boden ihre vornehmste Ausbildung empfangen. Ihre Geschichte würde einer besonderen Bearbeitung überaus würdig sein.

Ich will nicht unternehmen, weiter in bas Einzelne zu geben, und nur noch einige Gesichtspunkte berühren, bie ans ber Ibee bes Ganzen entspringen. Der erste ist, baß jebe literarische und vollenbs jebe politische Parteistellung vermieben werben mußte; benn nur bas allgemein wissenschaftliche Bestreben ber beutschen Nation wurde zur Anschauung zu bringen sein. Es ware wohl keine leichte Aufgabe, die verschiedenen Schulen, in denen sich bas wissenschaftliche Leben in jedem Zweige repräsentirt, mit voller Unparteilichkeit zu besprechen.

Ferner wurde jebes Wert, indem es sich bem Ganzen anschließt, auch selbstständig sein, aber ba man wünscht, gelesen zu werden und bie Nation über sich selbst aufzuklaren, so wurde ber Umfang der einzelnen Arbeiten nach meinem Dafürhalten auf einen Band beschräntt bleiben

muffen. Wenn fie aber auch alle gefchrieben, fo ware bas Unternehmen bamit noch nicht gang vollenbet. Nach Ausführung ber Geschichte ber einzelnen miffenschaftlichen Zweige mare ein Bersuch möglich, bie gegenseitige Einwirfung ber verschiebenen Stubien auf einander gu verstehen. Wer tennt nicht bie Beziehungen auf ber einen Seite ber Philosophie, auf ber anberen Seite ber Naturwiffenschaft zu ber Entwidelung unferer Boefie. Die gegenseitigen Ginwirfungen ber Beitgenoffen auf einander und zwar eben ber vornehmften Perfonlichkeiten würben erscheinen. Man wurbe es vielleicht magen fonnen, bie in ben verschiebenen Studien gleichmäßig hervortretenben Abwandlungen und Tenbenzen gleichmäßig barzulegen und zur Anschauung zu bringen. Es tame nicht barauf an, eine Lobrebe auf unsere Ration zu verfaffen, vielmehr murben bie Mangel bes beutschen Beistes ebenfalls nachgewiesen werben muffen. In ber Bergleichung mit ben benachbarten und wetteifernben Nationen wurden boch bie ben Deutschen eigenthumlichen Berbienste in hellerem Lichte als bisber hervortreten. Man wurde die Direktion bes beutschen Beistes in festeren Umriffen mahrnehmen.

Es giebt Epochen, in welchen bie öffentlichen Berhältnisse nur ein sehr ungenügendes Bild von der in der Nation waltenden geistigen Thätigkeit geben. Die Dürre dieser Regionen der nationalen Geschichte würde durch die Darstellung ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen befruchtet werden. Das Bewußtsein der Nation würde sich an berselben stärken.

•

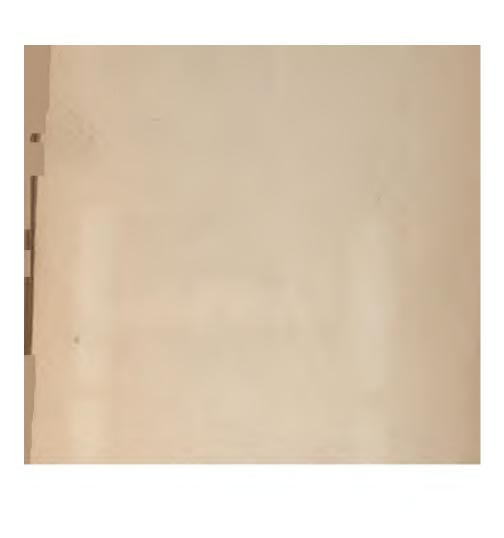



# 3 6105 007 263 523

# NON-CIRCILLATING

## Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.